

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





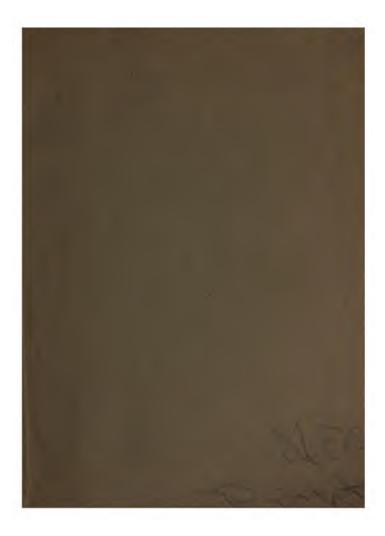

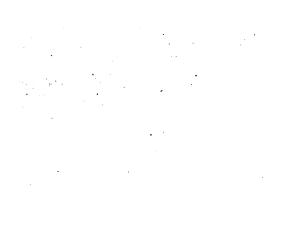



\*

|  | ÷ |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Jean Paul's ausgewählte Werke.

Dritter Band.

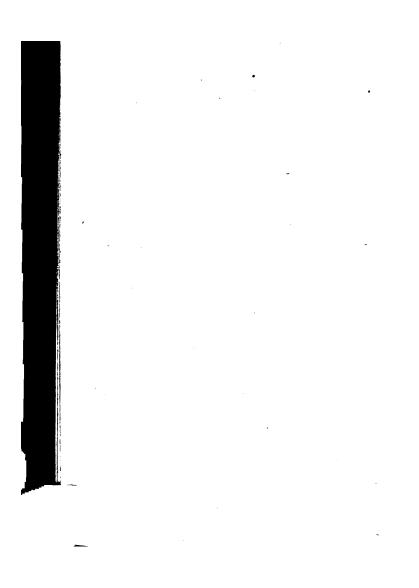



3meite Ausgabe.

Dritter Band.



Berlin.

Berlag von G. Reimer.

1865.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

803003 A

ASTOR, LENGY AND
TILDEN POUNDATIONS
R 1005 L

## Inhalt des dritten Bandes.

## Besperus.

| Erftes heftlein.                                                                                                                                                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6                                                                                                                                                                    | eite. |
| Borrebe jur britten Auflage                                                                                                                                          | 3     |
| Borrebe jur zweiten Auflage                                                                                                                                          | 8     |
| Borrede, fieben Bitten und Befchluß                                                                                                                                  | 15    |
| Erfter Hundspostag.<br>Unterschied zwischen bem 1. und 4. Dat — Rattenschlachtftude — Rachtftud<br>— Drei Regimenter in funftigen hofen — Staarnabel — Duverture und |       |
| geheime Inftrutzion biefes Buchs                                                                                                                                     | 20    |
| 3meiter Aundspofttag. Borfunbflutliche Gefcichte - Biftore Lebens Brogef . Ordnung                                                                                   | 42    |
| <b>Britter Hundspofltag.</b><br>Breuben · Saetag — Bartthurm — herzens · Berbrüderung                                                                                | 54    |
| Dierter Hundsposttag.<br>Shattenrif Shneiber — Alotilbens hiftorifche Sigur — einige hoffleute<br>und ein erhabener Menich                                           | 66    |
| Fünfter Hundspofliag. Der britte Dai — bie Rachtigall — ber auf ber Bunit fibende Abbate                                                                             |       |
| Sechster Hundspoftag.<br>Der breifache Betrug ber Liebe — verlerne Bibel und Buberquafte — Rird-<br>gang — neue Kontorbaten mit bem Lefer                            | 87    |
| Siebenter Hundsposttag.<br>Der große Bfarr-Bart — Drangerie — Blamins Stanbeserhöhung — Bell<br>Radmittag der häuslichen Liebe — Benerregen — Brief an Emanue        | 98    |

| Achter Hundsposttag.                                                       |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Bewiffens . Examinatorium und Dehortatorium - bie Stubier . Blitter-       |   |
| wochen eines Gelehrten — bas Raturalienkabinet — Antwort von Ema-          |   |
| nuel — eingepadtes Rinn — Anfunft bes Fürften — Erfter Schalttag           | 1 |
| Erster Schalttag.                                                          |   |
| Duffen Traftaten gehalten merben, ober ift es genug, baß man fie macht?    | 1 |
| Neunter Hundsposttag.                                                      |   |
| himmels . Morgen , himmels . Rachmittag - Saus ohne Mauer, Bette           |   |
| ohne haus                                                                  | 1 |
| Behnter Hundsposttag.                                                      |   |
| Beibler - Digillieren Beufels - Untunft ber Bringeffin                     |   |
| Extrablattoen über obige Bruftftude                                        |   |
| Eilfter Hundsposttag                                                       |   |
| Uebergabe ber Bringeffin - Ruf . Kaperei - montre à regulateur - Sammliebe |   |
| Erbetteltes Extrablattoen über bie großere Freiheit Defpotien              |   |
| 3wölfter Hundepofitag.                                                     |   |
| Bolar-Phantafie - bie feltsame Infel ber Bereinigung - noch ein &          |   |
| aus ber Borgefcichte - ber Stettinerapfel als Gefchlechtwappen             |   |
| Dritter Schalttag.                                                         |   |
| Betterbeobachtungen über ben Denfden                                       |   |
| Dreizehnter Hundsposttag.                                                  |   |
| Heber bes Lords Charafter - ein Abend aus Gben - Daie                      |   |
| ber Berg und Emanuel                                                       |   |
| Dierzehnter Hundspofttag.                                                  |   |
| Das philosophische Arfabien - Rlotilbens Brief - Biftors o                 |   |
| Sunfzehnter Hundspofltag.                                                  |   |
| Der Abschieb                                                               |   |
|                                                                            |   |

# Hesperus

ober

fünfundvierzig Hundspofttage.

Eine Lebensbeschreibung.

Erftes Beftfein.

#### Motto:

"Die Erbe ift bas Sadgäfichen in ber großen Stabt Gottes buntle Rammer voll umgefehrter und jusammengezogener Bilber aus i schören Welt — bie Rufte zur Schöfung Gottes — ein bunftvoller um eine bessere — ber Bähler zu einem noch unsichtbaren Renn wahrbaftig, sie ift faft gar nichts."

Musmahl aus bes Teufels Bapieren &. 167

# Porrede zur dritten Auflage. \*)

Zwei lange Borreben folgen biefer britten auf bem Fuße nach, die zweite zur zweiten Auslage und die erste zur ersten. Mach' ich nun diese britte wieder lang — und wol auch gar die übrigen vielen zu den tünfetigen Auslagen: so seh' ich nicht ab, wie ein Leser der letzten nur je durch die Gasse von Borzimmern zum historischen Bildersaale gelangen soll; er stirbt auf dem Wege zum Buch.

Ich berichte benn kurz: in biefer Auflage wurde das Röthigste und Leichteste verbessert. Zuerst hab' ich mich hänsig ins Deutsche übersetzt ans dem Griechischen, Lateinischen, Französsischen und Italianischen, und zwar siberall, wo es der Sprachreiniger mit der gehörigen Achtung süt die Sachen selber verlangte. Sinmal milssen wir Schreiber alle uns der Wörter-Alien-Bill oder Fremdenwertreibung von Campe, Kolbe und andern bequemen, und selber unser geliebter Göthe wird, so sehr er auch "emergiert und eminiert," am Ende in irgend einer fünstigen Auslage z. B. eben beide Wörter, die er in der letzten \*) auf Einer Zeite zum Worte kommen läßt, zum Buche hinauswersen milssen. Ist es nicht Zeit, den fremden lange genug in Deutschland eingelagert gewesenen

1.

<sup>\*)</sup> Der Hesperus erfchien zuerft in Berlin in Karl Mahborffs Buchhanblung 1795; bie zweite, verbefferte und vermehrte Auflage, mit dem Bildwisbes Berfaffers, ebendafelbft 1798; die dritte, verbefferte Auflage bei G. Reimer. Berlin, 1819.

Deffen fämmtliche Berte. B. 3. G. 88.

Böllern enblich auch ihre noch länger ba gebliebenen Echo ob nach zu schicken?

Rur sei Kolbe ober jeber Purift ein billiger Mann, und nicht zu, gemeinschaftliche Kunstwörter bes gebildeten Europa, Musit, ber Philosophie, in unbekannte inländische, zumal in Fzuschen, wo die verbollmetsche Hand Schmetterlingstaub bund spielungen abgreisen und abpflücken würde. Zum Beispiel ber Purist selber sei ein Beispiel. Gesetzt, man bieße Arndt einen pol Deutschlands Puristen, und Kolbe setzte dafür, politischen Sprachrober Sprachreinen: so gäbe ber kleine Einsall an ber Uebertragu Bischen Geist auf, das er etwa besessen.

Indeh wenn der Berfasser dieß auch nicht so wie einige Spr siebler ausräumte, welche gleich der Luftröbre alles Fremdartige rangenehmen Husten und Spuden ausstoßen und nur die vaterländi Luft behalten: so suchte er wenigstens den Gletschern nachzuahmen, we fremde Körper, als Stein und Holz, von Jahr zu Jahr allmälig sich herausschieden. Wie sehr ich dieß in der Ausgade dieses Hespe auf jeder Seite gethan, deweiset das mit den neuen eingeschriebnen Ebesserungen durchschosne alte Druckermplar; und ich wünschte wol, FRolbe reisete einmal nach Berlin und besähe das Exemplar. Wenigster will ich die deutsche Gesellschaft allda, die vor einigen Jahren mich sich ausgenommen, ersuchen, in die Verlagshandlung zu gehen, us selber zu sehen was ihr Mitglied gemacht, welche Durchstriche und welch Ersatwörter.

Wer sich eigentlich an ber beutschen Sprache und an benen, weld keine andere versiehen, am stärksten versündigt, dieß sind die Naturgs schichtscher, welche, wie z. B. Alexander von Humboldt, den ganze lateinischen Linnee mitten in unsere Sprache hineinstellen, ohr andere deutsche Mzeichen, als hinten die Ausschwänzung in beutsche Endigungen oder Schwanzsedern, womit sie aber dem bloßen Deutsch sprecher so wer went wordt den die die der dem bloßen Deutsch sprecher so wer den als die der dem bloßen deutsche deuts

Rräfte zur Schöpfung eines beutschen Linnée schon gezeigt, wenn wir einen Wilhelmi, und noch mehr ben herzbeutschen und sprachbeutschen Ofen lefen?

Sonst übrigens wird die beutsche Sprache sogar durch die größte Gastfreiheit gegen Fremdlinge niemals verarmen und eintriechen. Denn stets zeugt sie (wie alle Wörterbilcher beweisen) aus ihren immer frischen Stammbäumen hundertmal mehr Kinder und Entel und Urentel, als sie fremde Geburten an Kindes Statt annimmt; so daß nach Jahrhunderten die aus unsern sorttreibenden Wurzelwörtern ausgegangne Waldung die nur als Flugsame ausgeseimten Fremdwörter ersticken und verschatten muß, zuletzt als ein wahrer Lianenwald ausgebäumt, dessen Jweige zu Wurzeln niederwachsen, und bessen auswicken zu Gepflanzte Wurzeln zu Gipfeln ausschlagen. Wie fremd-durchwachsen und verwildert wird dagegen nach einigen Jahrhunderten z. B. die englische Sprache dastehen, mit dem vatersändischen aber traftlosen Stamm voll eingeimpsten Wortgebüsches, keines Schaffens, nur des Impsens sähig, und aus dem doppelten Amerika mehr neue Wörter als Waaren abholend!

Das zweite, aber leichtere, was für diese britte, verbesserte Auflage bes Hesperus geschehen, war natürlich, daß ich durch den ganzen Abendstern langsam hinging mit dem Jätemesser in der Hand, und alles Genitiv- oder Es-Schmaroger Untraut der Doppelwörter, wo ich's nur sand — und dieß war leider schon auf dem Titelblatte der Hund postage der Fall\*) — ausmertsam herausstach. Ich sich aber viel dadei aus; der alten Prozesse der überreichen Sprache mit sich selber haften zu viele auf ihren Gütern, und ich mußte daher manches eingenistete Es-Gesindel da lassen, wo es sich zu lange angesiedelt hatte, und sich auf Zeugen und Obren berief.

Noch bis auf bie Stunde biefer Borrebe wartet ber Berfasser ber "Morgenblatt-Briefe über bie Doppelwörter" nicht etwa auf eine burch-

<sup>\*)</sup> Später hat der Berf. das Wort Hund mit unter die Ausnahmen, der nen das 8 zu gestatten sei, gestellt. Bergl. "Ueber die beutschen Doppelwärter. Vosistript."

greisende Prüfung (was wol zu früh wäre), sondern vor allen auf eine umfassende Lesung berselben, welche freilich der zert Archipelagus von auseinander liegenden Inselblättern so lange e als die Zeitschrift ihren Lesetreis noch nicht durchlausen. Da hoff' ich vom Sprachsorscher, wenn er sie vollständig im Hause vo Richterstuhle hat, gründliche Widerlegung und Zustimmung.

Endlich brittens wurde nach bem zweimaligen Berbeffern i Auflagen (benn bie erste erhielt große Berbefferungen, und zi ihrem Drucke) ein brittes vorgenommen, bas gegen Härten, heiten, Misverstand und andere Ueberlängen und Ueberkurzen! kleibung loszugehen hatte.

Aber himmel, wie oft muß nicht ein Schreibmensch an sich ber taum über ein halbes Jahrhundert alt ift! Lebte er sich vol ein Methusalems Jahrtausend hinein und schriebe dabei: ber Me betäme wiele Bände von Berbesserungen nach zu schießen, Wert selber ihnen nur als Borwert, Anhängsel ober Ergänzt zugeben wäre.

Seit mehren Jahren haßt ber Berfasser in seinen altern einen Febler in hohem Grade, ben er bei Ernst Wagner, Fo andern häusig wiederholt, ober nachgeahmt angetrossen, ni Febler ber eigenen schriftstellerischen Austrommelsucht oder Beder Empfindungen, welche ber Gegenstand haben und zeiger nicht der Dichter. 3. B. "erhaben ruhig antwortete De Wozu erhaben beiftigen, da es überstüssig, anmaßend r nehmend ist, sobald die Antwort wirklich erhebt, oder, wen thut, alles noch erdärmlicher ausfällt? Der Dichter, der a das Bor-Echo seiner Personen ist, nimmt sich einige r spieldichter wie Werner, Müllner u. a. zum Muster, dechauspieler bei jeder Rebe die Buchbinder-Nachrichten rührendem Schmerze — mit einem Seuszer schmerzlicher

ber Tiefe bes Schmerzens herauf" — lauter Mad' bie nur ein pantomimischer Tanz nöthig hat bie aber tein Stud von Shaffpeare, von Schiller und Bithe braucht, weil ja bie Rebe felber reben lehrt.

Uebrigens hab' ich, jeto um ein Biertel-Jahrhundert alter und gealtert, nicht den Muth, dem ersten jugendlichen Ausströmen des Herzens ein anderes Bette und einen schwächeren Fall und Zug zu geben. Der spätere Mensch halt zu leicht das Aendern am jüngern für ein Bessern besselben; aber wie kein Mensch den andern ersetzen kann, so kann auch nicht einmal berselbe Mensch sich in seinen verschiedenen Alterstusen verstreten, am wenigsten der Dichter.

Die beste ebeliche Liebe ift nicht bas, mas bie jungfräuliche mar; und so gibt es auch in ber Begeisterung und in ber Darftellung eine jungfräuliche Muse. Ach, alles Erfte im Dichten wie Leben ift, mas ibm auch fonft abgebe, fo unichulbig und gut; und alle Blüten tommen fo rein meift auf bie Belt, worin nachber ,, bie Sonne, wie Gothe fcon von forperlichen Farben fagt, fein Weißes bulbet." Darum follen alle beife Borte meiner Begeifterung für Emanuels Sterben und Bittors Lieben und Weinen, und für Rotilbens Schweigen und Leiben ftets im Besberus ungefühlt und unverändert fteben bleiben. Sogar bas Jebo foll bem Sonft nichts nehmen. Denn ob ich gleich seit 25 Jahren burch einige Nachabmungen und Nachsbiele bes Buche ortentlich mich selber fatt bekommen: fo überwind' ich boch ben Ueberbruft an biefer Selberfattbeit burch bie Soffnung, bag ber ichreibenbe Blingling fpater wieber auf lefende Sunglinge und Jungfrauen treffen, und baft fünftig auch für ältere Lefer mehr vom Nachgeabmten als von ben Nachahmungen übrig bleiben wirb.

Und so lege benn bieser Abenbstern — ber früher ber Morgenstern meiner ganzen Seele gewesen — seinen britten Umlauf um die Lesewelt in bem vollern Lichte eines bessern Standes gegen Sonne und Erbe zurud!

Bapreuth, ben 1. Januar 1819.

# Vorrede zur zweiten Auflage.

Noch hab' ich von biefer Borrebe weiter nichts zu Stante gebra als einen leiblichen Entwurf, ben bier ber Lefer ungeschmintt bekonn Bielleicht beb' ich burch bas Geschent biefes Entwurfs auch Borbang auf, ber noch immer an meiner literarischen Arbeitloge berut bangt, und ber's ber Rachwelt versteckt, wie ich barin arbeite als m eigner bienenber Bruber, und als Meister vom ichottischen Stubl. ( Entwurf ift aber bei mir fein Bredigtentwurf in Samburg, ben hauptpaftor am Sonnabent ausgibt und am Sonntag ausführt ift fein Gliebermann, feine Afabemie, fein Ranon, wornach ich schaffe er ist tein Anochenstelet für fünftiges Fleisch - sondern ein Entwurf ein Blatt ober ein Bogen, auf welchem ich mir's bequemer mache mich geben laffe, indem ich barauf meinen ganzen Ropf ausschütte' nachher bas Fallobst zu sichten und zu faen, und bas Bapier mit schen Rügelchen und mit Lagen von Phonixasche bebecke, bar ichimmernbe Kafanereien baraus auffteigen. In einem folden balt' ich bie unähnlichsten und feindlichsten Dinge blos burch ftriche aus einander. 3ch rebe mich in bergleichen Entwürf und buge mich wie ein Quater, und befehle mir viel; ja id bäufig Einfälle vor, bie ich gar nicht bruden laffe, wei' Busammenhang für fie auszumitteln ift, ober weil fie an fi

Und nun wird es Zeit sein, daß ich bem Leser einer wirklich barbiete, welches biesesmal ber Entwurf ber ge be selber ift. Er ift ilberschrieben:

## Architektonik und Bauholz für die Borrebe zur zweiten Auflage bes Besberus.

"Mache fie aber furz, ba ber Welt ber Gang burch zwei Borgimmer "in die Baffagierstube bes Buchs ohnehin lang wird — Scherz' anfangs — .. Selten ichiebt einer auf ber literarischen Regelbabn alle neun Musen .. - Der Schluf aus ber Reflexion - Bringe viele Aehnlichkeiten zwischen .. bem Titel Besperus und bem Abenditerne ober ber Benus beraus. "bergleichen etwa sein milfen, baf meiner wie biese voll fpiter bober "Berge ift, und bag beibe ihrer Unebenheit ihren größern Glang verban-.. ten ; ferner daß ber eine wie die andere im Durchgang burch die Sonne "(des Apollo) nur wie schwarze Flecke erscheinen — (In beinem Brief-.. topierbuch mufit bu mebre folde Ansvielungen gemacht baben) - Die "Welt erwartet, baf ber Abenbstern bei ber zweiten Auflage unten als "Lugifer ober Morgenstern berauftomme, und bag ber verklärte Leib bes "Bapiere eine vertlärte Secle behause; laff' es paffieren, und orientiere "bie Belt. - Kinde Bebanten, bie fich von Worten, nicht von Sachen .. erbalten und füttern. ben Aftermotten abnlich. Die Wachstuchen fressen "und verdauen, aber feine Honigflaben. — Niemand gleicht fo febr als "die Bebanten ben Dohlen, bie zugleich biebifch und gefchmätig "find; fie vermäffern und tapern. - In bie fritische Bolle werden gerabe "Leute nicht geworfen, bie ber Talmub auch von ber jubischen losspricht, "nämlich die Urmen, die Bahlunfähigen, und die, welche am Durchfalle "umtommen. -- Sei ein Ruchs, und streichle bie tritischen Billart-"Martors, welche Verluft und Gewinn ansagen." - --

Lettes versteh ich selber nicht, weil der Entwurf schon im Winter geschrieben wurde. Ich kann vielmehr ohne Ironie bekennen, daß mich die
kritischen Quartal- oder Landrichter beim Leben gelassen, und mir weder einen spanischen Mantel, noch ein Demuthkleid, noch ein Blut- und Härenhemd umgeworsen haben. Diese Nachsicht der Kritiker sur einen Bücherschreiber, der wie ein Katholik mehr gute Werke verübt, als er zur Seligkeit braucht, ist gewiß nicht ihre schlechtesse Eigenschaft, da sie der so wohlthätig auf unsere leeren Tage wirken. Denn man muß jett sein, wenn nur vier ober fünf neue Gleichnisse auf die Oftermess sahren, und wenn zur Michaelismesse nur einige Blumen, welche Ktäten sind, seil stehen. Unser literarisches Küchenpersonale weiß dasselbe goutée unter dem Scheine sechs verschiedner Schilfeln auf Tischtuch und in den Mund zu spielen, und belustigt uns zweimal Jahr mit einer Nachahmung des berühmten Kartossel-Gastmabls Baris: ansangs kam blos eine Kartosselssuppe — dann schon mit and Zubereitung wieder Kartosseln — das dritte Gericht hingegen best aus umgearbeiteten Kartosseln — auch das vierte — als sünstes kan man nun wieder Kartosseln — auch das vierte — als fünstes kon man nun wieder Kartosseln servieren, sobald man nur zum sechsten prillantierte Kartosseln bestimmte — und so ging es durch 14 Gerig hindurch, wobei man noch von Glück zu sagen hatte, daß wenigstu Brod, Konselt und Likör den Magen ausrichteten und aus Kartosseln istanden. — —

Tabel ist eine angenehme Zitronensäure am Lob; baher werben bei von ber Welt nur mit einander gleichsam in einem Sauerhonig vertheil so wie nach dem Talmud auf den Räuchopferaltar einige Finger vo Teuselsbreck mit geworsen wurden. Das einzige solglich, was ich an Rezensenten nach dem vorigen Lobe aussetzen will, und womit sie w' anstoßen, ist dieses, daß sie selten (ihr Herz ist gut) viel von der oder Schrift verstehen, worliber sie richten; und selbst dieser Tab nur auf den größern Theil. —

"Beb' es ein (fährt der Entwurf fort), daß du nicht dato "tannst, was die jetige Enthüllung und Enthülsung de "Arme\*), Busen und Rüden bedeuten soll, so wie sonst die" "mit ähnlichen glänzenden Theisen, mit Hälsen, Flügeln r "nicht abgerupfet waren, in der Bratenschilfel auftrate "daher gut sein, wenn du vermuthest, daß die schalenso"

<sup>\*)</sup> Ein Jube ichieb fich sonft von feiner Frau, wenn fie mit ichien; es ift aber ichwer, bie jegigen häufigen Cheicheibung berguleiten.

"liche Jesuitinnen und Freimäurerinnen sind, weil in beiben Orben bie "Mysterien und Berhüllungen mit Entblösung ansangen; ober gib auch "diese unbesteberten Glieber irgend einem Darben schuld, wie ein Klichlein "aus einem Si, woraus man nur einige Tropsen Siweiß wegschöpfte, mit "seberlosen Stellen austriecht — Drobe wenigstens, daß Damen und "Krebse am liebsten in der Mauße gesangen und gesotten werden."—

— Das ift einer von ben Fällen, wovon ich oben sagte, daß ich darin Einfälle bes Entwurfs, aus Mangel an Zusammenhang mit der ganzen Sache, aufgeben und wegwerfen mußte; benn wirklich hat die ganze Gliedermauße nichts mit der Borrebe gemein, als das Jahr der Geburt.

"Bon andern Autoren (fährt deren Entwurf fort) muß abgegangen, "und über den Beifall, den du erbeutet, nur stumm weggeschlichen wers"den, damit die Welt sieht, wie du bist. — Man erwartet von einer Borz"rede zur zweiten Auslage eine kleine Produktenkarte, oder ein Erntez"register alles des Nachstors, der die zweite über die erste erhebt: gib ihnen "das Register!" —

Gern! - Erftlich bab' ich verbeffert alle Druckfehler - bann alle Schreibfebler - bann viele Diffonangen ber Sprache - auch Wort- und Sachichniter genug; die Ginfalle aber und bie poetischen Tulben bab' ich felten ausgeriffen. 3ch fab, wenn ich's thate, fo bliebe vom Buche (weil ich bie ganze Manier ausstriche) nicht viel mehr in ber Welt, als ber Ginband und bas Drudfehler-Berzeichniff. Der Theolog baffet juriftische Anspielungen - ber Jurift theologische - ber Arzt beibe - ber Mathematiter alle vorigen - ich liebe sie alle: was soll man ba laffen ober nehmen ? - ber Frau miffällt Satire, bem Manne erweichenbe Barme (benn Ralte balt er an Budern wie an Schotolabetafeln für Broben bes Werths) - und bas Bublitum felber bat über Gin Rapitel 45 Meinungen, wie Kromwel vier widersprechende Briefe an benselben Rorresbondenten biftierte. blos um seinen Schreibern ben mabren zu verbehlen, ben er fortschickte: — — welcher Meinung bangt in folder Streit ein Autor an? — Am schicklichsten seiner eignen, wie die Wett' ibrigen. —

Uebrigens erlebt mein Bertlein ichwerlich fo viele gebrudte lagen, ale ich bavon in meiner Stube gefdriebene verbefferte ve ftalte - und barum find große Aenberungen baran, wenn nicht entl licher, boch schwieriger. Am Blane ber Geschichte selber mar - g auch, ich hätte vergeffen wollen, bag es eine mabre ift - barum n umzubeffern, weil bas Wert ift wie meine Sofe, bie fein Schneiber, bern ein Strumpfwirferstuhl gemacht, und woran eine einzige aufgeb Dlafche bes rechten Schenkels bas gange Geftric bes linken aufen: Denn es ift ein wesentlicher, aber unläugbarer Rebler bes Buchs ich leicht aus bem Mangel an Episoben erkläre - bag, sobalb ich bem erften Stodwert (ober Beftlein) nur irgend einen brüchigen Qu ausziebe, sofort im britten alles mackelt und zulett nachfällt. , fteh' ich baburch noch weit von den beffern neuen Romanen zurlich, bi man ohne ben geringsten Schaden ber Komposizion und Keuerfesti beträchtliche Stücke ausbrechen und einbauen tann, blos weil fie nicht mein Buch einem blogen Saufe, sonbern einer gangen Spielftabt Murnberg gleichen, beren lofe abgebentte Baufer bas Rind in fei Spielschrant aufschichtet, und beren Musait aus Butten bas liebe Rl leicht zu seiner Luft gaffatim zusammenstellt, wie es nur mag. wahren hiftorie klebt immer bas Berbriefliche an, bag bergleichen 1 zu machen ift

Gleichwol entschäbige ich mein Berkfür künstlerische Aen berun und Verbesserungen hinlänglich burch wahre Bergrößerun besselsten, burch historische Zusätze. Da ich jum Glücke seit einigen Jaunter ben Personen selber lebe und hause, die ich abgeschilbert: so bin als Zirkelgrad dieses schönen Familienzirkels ganz in Stand gesetzt, lebendigen Zeugen-Rotuln 1000 Berichtigungen und Erläuternachzutragen, die sonst kein Mensch erführe, und die gleichwol di duutte Geschichte gewaltig erhellen. Der Kunstrichter schlage nur nächsten Kapitel des Buchs, oder die fernsten, oder andere auf

Man will mich gefällig bereden, ich hätte in den Zusäter jähligen-Witz vermieden und den seuchtenden Raphtabi

Abendgestirnes, der weber auszugießen noch zu versenken war, geschickt gewässert durch frische Historie. — Der Himmel geb' es! Ich habe schlechte Hoffnung; aber lieb sollte es mir sein, wenn die Rezensenten mich versichern wollten, ich hätte in meinem Pantheon-Pandämonium meine dichten Bilber obwol nicht versieigert, oder verdeckt, doch aber weiter aus einander gehängt.

"Ueberhaupt (verfolgt ber Entwurf) nimm lieber bas hiftorische "Otuliermeffer als bas fritische Jätemeffer in bie Sand!"

Eben fagt' ich, baf ich's gethan.

"Bas aber jene verborrten falben Menschen anlangt, vor benen "nichts groß ist, als ihr Bild, und beren Magen vor jeder schönern Bes"wegung des erhobnen Herzens in eine umgekehrte geräth, kurz die "alles anekelt (ausgenommen das Ekelhaste), so stelle dich an, als merktest "du sie gar nicht einmal, um so mehr, da sie den Pazienten gleichen, die "der Bandwurm benagt, und welche nach medizinischen Beobachtungen "sied vor jeder Musik, besonders Orgeln, erbrechen und ekeln — Denke "sieber an die guten Menschen, die du kennst und liebst, und an die "guten, die du nur liebst — und baher werde am Ende der Borrebe "ernsthaft und bankbar, und freue dich!" — —

Wahrlich, das hätt' ich gethan schon ohne den Entwurf! — Wie könnt' ich gegen die Schonung unempfindlich bleiben, womit man im Ganzen die aphroditographischen Fragmente von meinem Abenbstern abkasses, der mit so merklichen Aberrazionen oder Abweichungen, und in einer so wenig planetarischen Elipse um seine Sonne läuft, daß er leicht, wie es oft dem Hesperus am Himmel geschieht, sür einen Haar-, Bart- und Schwanzstern zu nehmen ist? — Und wie hart und kalt müßte die Seele sein, welche ohne Rührung und ohne Freude über den kürzesten frohen Tag, ja nur über eine frohe Sekunde und Terzie bliebe, in die sie bie leidenden Menschen stilleren konnte — und über die ausgebreitete Ber- wandtschaft hoher Wünsche und heiliger Hoffnungen und freundlicher Gesühle — und über den holden Friedenschluß, worin die Zänker und Krieger auf der ersten Welt des prosaischen Ledens einander aus der zweise

ten Welt ber Dichtkunst in gemeinsamen Erlenn un Berk und zu Brübern werben? —

Iternes über mir, wieder die Wünsche vor drei Jahre m/stenes über mir, wieder die Wünsche vor drei Jahre m/stenes über mir, wieder die Wünsche vor drei Jahre m/stenes üben Weg, die du erfreuen kannst! Nur gehe für kein Ausgestirn auf, nur mache keines irre, daß es den Monds westunst für den Morgen der Wahrheit nimmt, und die Murch füh abdankt! — Aber in die Marterkammer und durch da gitter der verlassenen Seelen wirf einen erfreulichen Schein seine glückliche Insel auf den Meerboden der Ewigkeit entstel, die die dunkte tiese Gegend — und wer vergeblich in einem en Paradiese umher- und hinaufsieht, dem zeige ein kleiner Strucht der vorigen Zeit — und das Auge, dem du gar nie kannst, dieses ziehe sanst hinauf zu deinem Bruder und zun worin er glänzt. — Ia wenn ich einmal zu alt bin, so tröste n

Sof, ben 16. Mai 1797.

Jean Paul Fr. 9

n Alka જેલ્લ<sub>ા</sub> 1 Mes. r Die inne: nge b ac

> mite 8 > ñ: LZ.

# Vorrede, steben Bitten und Beschluß.

Ich wollte mich anfangs ereifern über einige Heere von Lesern, mit Vorrebe. benen ich in biesem Buche nichts anzusangen weiß, und wollte mich vorn E an den he se perus als Börtner fellen und borgligsich Leute mit der größten Unböslicheit sortschie, die nichts taugen — für welche, wie für großeinen ungoningeren poerpouern, die ningen ungen ungen profestor, das Herz nichts ist als der diceste Mustel, und welche Gehirn und herz und alles Innere, wie Formen der Gypsstatuen ihr eingefülltes Gemenssel von Scheerwolle, Hen und Thom, nur darum tragen, um hohl gegoffen anszufallen — Ich wollte sogar mit ehrlichen Geschäftleuten kisen, die ber große Antonin, den Göttern danken, baß sie Dichtunst nicht weit getrieben — und mit solchen, vor denen sup in one Supermine muye were verteven und mie jouwen, our venten de serve Strohsbel hören lassen son, und seine neun Distantistinnen mit dem Bier- und Strohbaß — ja sogar mit ber lesenden Schwesterschaft der Ritterromane, die so lieset wie sie heiathet, und die sich unter den Bückern, wie unter den Gesichtern der etren, nicht bie schönen weiblichen, sondern die wilden männlichen aus-

Aber ein Antor sollte kein Kind sein, und sich seine Borrebe versalzen, r nicht alle Tage eine zu machen hat. Warum habe ich nicht lieber r ersten Zeile die Leser angeredet und bei der Hand genommen, ten Belt ber Dichtkunft in gemeinsamen Erkennungen bie Sä und zu Brübern werben ? —

Ich gebe bir, guter Afteristus und Nebenplanet bes sanste sternes über mir, wieder die Wünsche vor drei Jahren für jede den Weg, die du erfreuen tannst! Nur gehe für tein Auge als e gestirn auf, nur mache teines irre, daß es den Mondschein tunst für den Morgen ber Wahrheit nimmt, und die Morgen früh abdankt! — Aber in die Marterlammer und durch das Egitter der verlassenen Seelen wirf einen erfreulichen Schein — seine glikkliche Insel auf den Meerboden der Ewigkeit entstel, de die dunkte tiese Gegend — und wer vergeblich in einem en Paradiese umher- und hinaufsieht, dem zeige ein kleiner Strunten auf dem Boden unter dem gelden Laube irgend eine be Frucht der vorigen Zeit — und das Auge, dem du gar nick tannst, dieses ziehe sanst hinauf zu deinem Bruder und zum worin er glänzt. — Ja wenn ich einmal zu alt bin, so tröste m

Sof, ben 16. Mai 1797.

Jean Paul Fr. A

## Porrede, fieben Bitten und Beschluß.

#### Borrebe.

3ch wollte mich anfangs ereifern über einige Beere von Lefern, mit benen ich in biefem Buche nichts anzufangen weiß, und wollte mich vorn an ben Besperus als Bförtner ftellen und vorzüglich Leute mit ber gröften Unböflichkeit fortschicken, bie nichts taugen - für welche, wie für einen Brosettor, bas Berg nichts ift als ber bickefte Mustel, und welche Behirn und Berg und alles Innere, wie Formen ber Gphsftatuen ihr eingefülltes Gemengsel von Scheerwolle, Ben und Thon, nur barum tragen, um bobl gegoffen auszufallen - 3ch wollte fogar mit ehrlichen Beschäftleuten leifen, bie, wie ber große Antonin, ben Göttern banten, baß fie bie Dichtkunft nicht weit getrieben - und mit folden, vor benen fich ber Ravellmeister Abollo auf einer Strobfibel boren laffen foll, und feine nenn Distantistinnen mit bem Bier- und Strobbaf - ja fogar mit ber lesenben Schwesterschaft ber Ritterromane, bie fo liefet wie fie beiratbet, und die fich unter ben Blichern, wie unter ben Gefichtern ber Berren, nicht bie schönen weiblichen, sonbern bie wilben mannlichen ausflaubt. --- -

Aber ein Autor sollte kein Kind sein, und sich seine Borrede versalzen, ba er nicht alle Tage eine zu machen hat. Warum habe ich nicht lieber in ber ersten Zeile die Leser angeredet und bei der Hand genommen, benen ich ben Besperus freudig gebe, und bie ich mit einem Freiere bavon beschenken wollte, wenn ich wüßte, wo fie wohnten? - R liebe mube Seele, bie bu etwas zu vergessen bast, entweber einen ! Tag, ober ein überwölltes Jahr, ober einen Menschen, ber bich ! ober einen, ber bich liebt, ober eine entlaubte Jugend, ober ein g schweres Leben; und bu, gebrudter Beift, für ben bie Begenwar Bunde und die Bergangenheit eine Narbe ift, tomm in meinen Al ftern und erquide bich mit feinem fleinen Schimmer, aber foliefe, bir bie poetische Täuschung flüchtige fufe Schmerzen gibt, baraus: leicht ift bas auch eine, was mir bie langern tiefern macht." - Uni boberer Menich, ber unfer Leben, bas nur in einem Spiegel ge wird, kleiner findet als fich und ben Tod , und beffen Berg ein vert großer Beift in bem Tobtenstaube anderer gerfallener Menschen heller und reiner ichleift, wie man ben Demant im Staube bes Der poliert, barf ich bich auch in meinen Abend- und Nachtstern auf ein bobe, so wie ich sie aufzuwerfen vermag, berniederrufen, bamit bu, bu um fie, wie um ben Befuv, morganische Feen und Rebel pierungen und Traumwelten und Schattenländer in ber Tiefe fieheft, vielleicht zu bir fageft: "und fo ift alles Traum und Schatte "mich ber, aber Träume setzen Geister voraus, und Nebel Länder "ber Erbichatten eine Sonne und eine Welt?"-

Aber zu dir habe ich nicht ben Muth, zu dir, ebler Geift, t Jahrhunderts mübe ist und des Nachwinters der Menscheit; de weilen, aber nicht immer, das Menschengeschlecht wie der Mond z zuwandeln scheint, weil er den Zug der Wolke, die darunter hinstie den Gang des himmlischen Körpers selber ansieht, und der voll erl Seufzer, voll erhabner Winsche und mit schweigendem Ergeber neben sich eine würgende Hand und das Fallen seiner Brüder hört doch das ausgerichtete auf dem ewig heitern Sonnenangesicht de sehung ruhende Auge nicht niederschlägt, und den das Unglück, t Blit den Menschen, zwar entseelt, aber nicht entstellt; ebler ich habe freilich nicht den Muth, zu dir zu sagen: "würdige wi

hattenspiel zu schauen, bamit bu über ben Abenbstern, ben ich orliber führe, die Erbe vergessesses, auf der du stehest, und die sich tausend Gräbern wie ein Bamppr an das Menschengeschlecht nd Opserblut saugt!" — Und doch hab' ich an dich'unter in Buche gedacht, und die Hoffnung, mein kleines biographisches duchenbstille vor nasse, aufgerichtete und seste Augen zu brinder tragende Malerstock der milden Hand gewesen.

ch mich jetzt zu ernsthaft geschrieben, so muß ich von ben sieben nen Bitten, worunter nur vier es find, brei weglaffen. — 3ch uur bie

Bitte, ben Titel "Hundsposttage" so lange zu vergeben, is erste Rapitel erklärt und entschulbigt hat — Und bie

te, allemal ein ganzes Kapitel zu lesen, und kein halbes, weil Ganze aus Keinern Ganzen, wie nach ben Homoiomerien bes as ber Menschenkörper aus unzähligen Keinen Menschenkörpern Und die

ente Bitte, die halb and der zweiten flieset, aber nur die Kunstzeht, mir in ihren fliegenden Blättern, die sie Rezenstonen nenteiner Publikazion meiner Hauptbegebenheiten vorzugreisen, em Leser einige Ueberraschungen, die er doch nur Einmal hat, — Und endlich die

ite Bitte, bie man aus bem Baterunfer ichon tennt.

### Der Befdlug.

so werbe benn sichtbar, kleiner stiller Hesperus! — Du brauchst : Wolke, um verbeckt zu sein, und ein kleines Jahr, um beinen ollsicht zu haben! — Mögest du der Tugend und Wahrheit, Sbenbild am Himmel der Sonne, näher stehen, als die Erde n ift, in die du schimmerst, und mögest du wie jenes nur das sie Cammu. Weste. V.

urch bich ben Menschen entziehen, bag bu be d == Roge bein Ginfluß iconer, warmer und gewiffer Fein er-Besperus ift, ben ber Aberglaube auf ben Dun tt! - Du würbest mich zum zweitenmal glücklich mi gend einen abgeblübten Menichen ein Abenbfter :ufblübenben ein Dorgenftern murbeft! Gebe unuf mit biesem: flimmere im Abendhimmel bes erfte Bollen und übergiebe feinen jurudgelegten bergaufge uit einem fanften Schimmer, bamit er bie entfernten Dies nieber ertenne und feine veralteten Erinnerungen ju S linge! - Rlible ben frischen Jüngling in ber Lebensfrübe er Morgenstern ab, eh' ibn bie Sonne entzündet und ber Lages einzieht! - Für mich aber, Besperus, bift bu nun mi angen - bu jogest bisher neben bem Erbball wie mein nevento vie meine zweite Welt, auf die meine Geele ausstieg, indeß fie ben & en Stoffen ber Erbe ließ - aber heute fällt mein Auge trauria angfam von bir und bem weißen Blumenflor, ben ich um beine Rie naebflanget, auf ben naftalten Boben berab, wo ich ftebe - unb the uns alle von Rühle und Abend umgeben — weit von ben Sterm baeriffen - von Johanniswurmchen beluftigt, von Irrwischen bem ubiat — alle einander verhüllet, jeber einsam und sein eignes Leben m liblend burch bie warme pulfierenbe Band eines Freundes, bie er Dunkeln hält. - -

Ja, es wird zwar ein anderes Zeitalter kommen, wo es licht wird mb wo der Mensch aus erhabnen Träumen erwacht und die Träume - vieder findet, weil er nichts verlor als den Schlaf. —

Die Steine und Felsen, welche zwei eingehüllte Gestalten, Noti vendigkeit und Laster, wie Deukalion und Phrrha hinter sich werfe lach ben Guten, werben zu neuen Menschen werben.

Und auf dem Abendthore dieses Jahrhunderts steht: Hier geht de Beg zur Tugend und Weisheit; so wie auf dem Abendthor zu Cherson ie erhabene Inschrift steht: Hier geht der Weg nach Bryanz.

ine bi

Unenbliche Borficht, bu wirft Tag werben laffen. —

Aber noch streitet die zwölste Stunde ber Nacht: die Nachtraubvöge es zieben; die Gespenster poltern; die Tobten gauteln; die Lebendige träumen.

gemr =

In ber Frühlinge = Tag = unb Rachtgleiche 1794.

Jean Paul.

jenen:
hen im
leebens
er Jan
in fin.
nubel:
l nume.
henplaen Stie
unig n

10 **Stiri** - Unit : Stern

eben e ric er :

cht rece äume –

, Re:

burch bich ben Menschen entziehen, bag bu bich in Möge bein Ginfluß ichoner, marmer und gemiffer fei zz, ale ber-Besberus ift, ben ber Aberglaube auf ben Dunftt Gro fett! - Du würdest mich jum zweitenmal glüdlich mad en irgend einen abgeblübten Menschen ein Abenbftern, aufblübenben ein Morgenftern würdeft! Bebe untern auf mit biesem: flimmere im Abendhimmel bes ersterir at Wolfen und übergiebe feinen zurückgelegten bergaufgebenb mit einem fanften Schimmer, bamit er bie entfernten Blume wieber erkenne und feine veralteten Erinnerungen ju Sol junge! - Ruble ben frischen Jungling in ber Lebensfrube a ber Morgenstern ab, eb' ibn bie Sonne entzundet und ber St Tages einzieht! - Kur mich aber , Besperus, bist bu nun mar aangen — du jogest bisher neben bem Erbball wie mein Rebesse wie meine zweite Welt, auf die meine Seele ausstieg, indeß fie ben Rie ben Stoffen ber Erbe ließ - aber heute fällt mein Auge traurig lanafam von bir und bem weißen Blumenflor, ben ich um beine Riff angepflanget, auf ben naftalten Boben berab, wo ich ftebe - unb i febe uns alle von Ruble und Abend umgeben — weit von ben Sterne abgeriffen - von Johanniswurmchen beluftigt, von Irrwifden beun rubiat - alle einander verbillet, jeber einsam und sein eignes Leben un fühlend burch bie warme pulfierende Band eines Freundes, bie er in Dunkeln balt. - -

Ja, es wird zwar ein anderes Zeitalter kommen, wo es licht wird und wo der Mensch aus erhabnen Träumen erwacht und die Träume — wieder findet, weil er nichts verlor als den Schlas. —

Die Steine und Felsen, welche zwei eingehüllte Gestalten, Rothwendigkeit und Laster, wie Deukalion und Phrrha hinter sich werfen nach ben Guten, werben zu neuen Menschen werben. —

Und auf bem Abendthore bieses Jahrhunderts sieht: Sier geht ber Weg zur Tugend und Weisheit; so wie auf bem Abendthor zu Cherson die erhabene Inschrift steht: Hier geht ber Weg nach Buzanz. — —

bonne had ber bes Kan ieses Jar wenn buingend en uit jenem vischen ser en Lebense in ber Jur Unenbliche Borficht, bu wirft Tag werben laffen. —

Aber noch ftreitet die zwölfte Stunde der Nacht: die Nachtra ziehen; die Gespenster poltern; die Todten gauteln; die Leb traumen.

In ber Frühlinge = Zag = unb Rachtgleiche 1794.

Jean Pau

bich ben Menschen entziehen, bag bu bich in Die e bein Ginfluß ichoner, warmer und gewiffer fein, als ber 1esperus ift, ben ber Aberglaube auf ben Dunftthron Die - Du würdest mich zum zweitenmal glücklich mache m. b einen abgeblühten Menschen ein Abenbftern, für E var übenben ein Morgenftern murbeft! Gebe unter mi tit biefem: flimmere im Abendhimmel bes erstern ambiche en und übergiebe seinen zurückgelegten bergaufgebenben & inem sansten Schimmer, damit er die entsernten Blumen de r ertenne und feine veralteten Erinnerungen ju hoffnur-:!- Rühle ben frischen Jüngling in ber Lebensfrühe als ei Rorgenstern ab, eh' ihn die Sonne entzündet und ber Struber 8 einzieht! - Für mich aber , Besperus, bift bu nun wol unt en - bu zogest bisber neben bem Erbball wie mein Nebenbl neine zweite Welt, auf die meine Seele ausstieg, indeß fie ben Rorber Stoken ber Erbe ließ - aber beute fällt mein Auge traurig und am von bir und bem weißen Blumenflor, ben ich um beine Ruften pflanzet, auf ben naftalten Boben berab, wo ich ftebe - und ich ins alle von Ruble und Abend umgeben - weit von ben Sternen riffen - von Johanniswurmchen beluftigt, von Irrwischen beunpt — alle einander verhillet, jeder einsam und sein eignes Leben nur nd burch die warme bulfierende Sand eines Freundes, Die er im leln bält. — —

Ja, es wird zwar ein anderes Zeitalter kommen, wo es licht wird, wo ber Mensch aus erhabnen Träumen erwacht und die Träume — x findet, weil er nichts verlor als den Schlas. —

Die Steine und Felsen, welche zwei eingehlulte Gestalten, Rotheigkeit und Laster, wie Deukalion und Portha hinter sich wersen ben Guten, werben zu neuen Menschen werben. —

Und auf bem Abendthore bieses Jahrhunderts steht: Sier geht ber zur Tugend und Weisheit; so wie auf dem Abendthor zu Cherson babene Inschrift steht: Hier geht ber Weg nach Buzanz. —

Unenbliche Borficht, bu wirft Tag werben laffen. —

Aber noch streitet bie zwölfte Stunde ber Nacht: bie Nachtraubvögel ziehen; bie Gespenster poltern; bie Tobten gauteln; bie Lebenbigen träumen.

In ber Frühlings = Zag = unb Rachtgleiche 1794.

Jean Paul.

## Erfter gundspofttag.

Unterschied zwischen bem 1. und 4. Mai — Rattenschlachtftude — Nacht Drei Regimenter in kunftigen Hosen — Staarnabel — Ouverture und Inftrukzion bieses Buchs.

Im Hause bes hoftaplans Emmann im Babborfe St. L'line war dwei Parteien, die eine war ben 30. April froh, baß ber helb bie Geschichte, ber junge Engländer Horion, ben 1. Mai aus Göttingen gurlickläme und in ber Kaplanei bliebe — ber andern war's nicht recht, sie wollte haben, er sollte erst ben 4. Mai anlangen.

Die Partei bes ersten Maies ober bes Dinstags bestand aus bem Kaplans-Sohne Flamin, ber mit bem Engländer bis ins zwölste Jahr in London und bis ins achtzehnte in St. Line erzogen worden, und bessen herz mit allen Aberzweigen in das brittische verwachsen und in bessen heißer Brust während ber langen Trennung durch Göttingen Ein Heißer Brust während ber langen Trennung durch Göttingen Ein Herz zu wenig gewesen war — Ferner aus der Hostaplänin, einer gesbornen Engländerin, die in meinem Helden den Landsmann liebte, weil der magnetische Wirbel des Baterlandes noch an ihre Seele über Meere und Länder reichte — Endlich aus ihrer ältesten Tochter Agathe, die den ganzen Tag alles auslachte und lieb hatte, ohne zu wissen warum, und die jeden, der nicht gar zu viele Häuser weit von ihr wohnte, mit ihren Polypenarmen als Nahrung ihres Herzens zu sich zog.

Die Sekte bes vierten Maies konnte sich mit jener schon messen, ba fie auch ein Kollegium von brei Gliebern ausmachte. Die Anhänger waren die kochende Appel (Apollonia, die jüngste Tochter), beren Küchen-Ehre und Back-Belobebrief tabei litt, daß der Gast früher ankam als die Weißhesen; sie konnte sich benten, was eine Seele empfindet, die vor einem Gaste sieht, die Hände voll Spick- und Nähnadeln, neben der Platte der Fenstervorhänge, und ohne sogar die Frisur des Hutes und des Kopses, der darunter soll, nur halb sertig zu haben. Der zweite Anhänger dieser Sette, der am meisten gegen den Dinstag hätte reden sollen — ob er gleich am wenigsten redete, weil er's nicht konnte und erst türzlich getaust war — sollte am Freitag zum erstenmale in die Kirche getragen werden; dieser Anhänger war das Pathchen des Gastes. Der Kaplan wuste zwar, daß der Mond seinen Gevatterbitter, den P. Ricciolum, bei den Erden-Gelehrten herumschiede, und sie als Pathen seiner Fleden ins Kirchenbuch des himmels bringe; aber er dachte, es ist besser, sich seinen Gevatter schon in einer Nähe von 50 Meiten zu nehmen. Der Aposteltag des Kirchgangs und der Festag der Ankunst des Herrn Gevatters wären also schon in einander gesallen; aber so sührte das Wetter (das hübsche) den Gevatter vier Tage eher her!

Der britte Junger bes Freitags war im Grunde ber Bareffarch biefer Partei, ber Hoffaplan felber: Die Raplanei, worin Horion ein einstweiliges Soflager haben sollte, mar gang voll Ratten, orbentlich ein Tangfaal und Waffenplat berfelben, und biejen wollte ber Raplan fein Saus vorber abjagen. Benige Softaplane, bie Settit im Leibe und Ratten im Saufe batten, machten baber fo viel Geftant, ale biefer in St. Lune gegen bie Beftien. Mit wenigen Bolten bavon maren alle . Sofbamen aus Europa binaus ju rauchern. Bunbete ber Settiter nicht fo viel vom Sufe feines Baules an, ale er bavon abgefägt hatte? -Nahm er nicht ein foldes Nagethier felber gefangen und feifte baffelbe mit Wagentheer und Kischthran ein, und ließ ben Arrestanten fort, bamit er als Barias in ben löchern auf- und abginge, und Ratten eblerer Raften burch fein Salbol zu entlaufen nothigte? - Bing er nicht ins Groke und nabm gar einen Bod in bie Roft, von bem er nichts verlangte, als bag er ftant und ben geschwänzten Rlausnern miffiel? -Und waren nicht alle biese Mittel so gut wie umsonft?

<sup>— —</sup> Denn der Henler relegiere Jesuiten und Ratten! — Indessen

wird boch ben Leuten bier schon auf bem Bogen 2 bie Moral bargereid baß es gegen beibe, so gut wie gegen Zahnschmerzen, Seelenleiben u Wanzen, tausend gute Mittel gebe, die nichts helsen.

Wir wollen nun fammtlich weiter in bie Raplanei einbringen, u uns um die Comannische Familien = Geschichte fo genau bekummern, c wohnten wir brei Baufer weit von ibr. Sorion - ber Atzent muß a bie erfte Splbe tommen - ober Sebaftian - vertilrzt gar Baftic wie ihn bie Epmannischen nannten - ober Biftor - wie ihn ber Le Sorion, fein Bater, nannte (benn ich beift' ibn balb fo, balb fo, wie gerabe mein profaisches Splbenmaß begehrt) - Borion hatte ben liet Bfarrleuten burch ben Italianer Toftato, ber für bie gange Gegenb . wanbelnber Auerbachs-hof mar, und ber auf St. Lune queilte, bie fle munbliche Lige zustellen laffen, er tomme am Freitag; er wollte fie er lich recht überraschen, und zweitens wollt' er ihnen verschämt bie Sai binben, bie seinetwegen guruften, maschen und auftragen wollten, u brittens bacht' er, eine münbliche Lüge sei boch fleiner als eine geschriebe Seinem Bater aber fchrieb er bie Bahrheit, und fette feinen Gintritt bie Rablanei auf ben 1. Mai ober ben Dinstag an. Der Lord hielt in ber Resibengstadt Flachsenfingen auf, wo er bem Fürsten moraf Augen leber und Augengläfer zugleich anlegte und ben Blid b ben sowol lentte als schärfte: aber er war selber blind, obwol nur vb Daber mußte fein Sohn einen Augenarat von Göttingen mitbringe ihn im Baufe bes Raplans am Dinftag operieren follte. Bittor jum Dottor Medicina machen ließ: fo munberten fich Biffens viele Göttinger barüber, bag ein fo vornehmer Jungt Dottor = Ropfzeug, biefen Bluto's - Belm, ber nicht, wie ber gifche, ben Träger, aber boch anbere unfichtbar macht, auffett Dottorring, biefen Ghgesring, ber nur anbern bie Unficht leibt, anstedte; aber war benn ben Göttingern bie Augen feines Baters unbefannt ober unzulänglich? \*)

<sup>\*) 1798;</sup> unaugänglich 1819. 1826.

Der Lord idrieb bem Softaplan, bag er und fein Sohn morgen tommen würden; ber Raplan überlas bie Siobs-Boft still breimal binter einander und stedte fie mit tomischer Ergebung in ben Briefumschlag gurud und fagte: "Wir haben nun binlangliche Soffnung, baf morgen "unfer Dottor gewiß eintrifft fammt ben anbern; - bubiden Lufttreffen "und Brunnenbeluftigungen feb' ich entgegen; Frau! wenn ber Morgen ...einwandelt und meine gesammten Ratten tangen wie Kinder por ibm "ber - zu effen baben wir obnebin nichts - und aufzuseten bab' ich "auch nichts, benn vor Donnerstags jag' ich bem Flachsenfinger Binb-"beutel\*) nicht einen Haarbeutel ab . . . Und Du lachft bagu? Wirb "nicht unser einer mitten im April noch in April geschick?" Aber bie Raplanin fiel ihm mit boppelten Ausrufzeichen ber Freude an bie Achsel und lief fogleich bavon, um zu biefem Rofenfeste ihrer guten Seele bie fleine Brüder = und Schwestergemeinde ber Kinder zu ziehen. gange Kamiliengirkel gerfiel nun in brei erschrockene und in brei erfreuete Befichter.

Wir wollen uns blos unter die frohen seigen und zuhorchen, wie sie ben Nachmittag als Gesichtmaler, als Gewändermaler, als Gallerieausseher am Gemälde des geliebten Britten arbeiten. — Alle Erinnerungen werden zu Hoffnungen gemacht, und Biktor soll nichts geändert mitsbringen als die Statur. Flamin, wild wie ein englischer Garten, aber fruchttragender, erquickte sich und andere mit der Schilderung von Biktors sanster Treue und Reblichkeit und von seinem Ropf, und pries sogar sein Dichterseuer, das er sonst nicht hochschätzte. Agathe erinnerte an seine humoristischen Rösselssprünge, wie er einmal mit der Trommel eines durchpassierenden Zahndoktors das Dorf vergeblich vor sein Theater zussammengetrommelt habe, weil er vorher die ganze sahrende Apotheke dieses redlichen wahren Freund Hains ausgekaust hatte — wie er oft nach einer Kindtause sich aus die Kanzel postieret und da ein paar andächtige Zuschauer in der Werkeltag-Schwarte so angeprediget habe, daß sie mehr

<sup>\*)</sup> Er zielt auf ben Effentebrer feiner Berilden.

lachten als weinten — und andern Spaß, womit er niemand lächerlic machen wollte als fich, und niemand lachend als andere. Beiber billigen es aber nie (sondern nur Männer), wenn einer wie Bittor zur brittischen Orbenzunge ber humoristen geboret - benn bei ihnen und höflingen if fcon Wit Laune - bas billigen fie nicht, baft Bittor (wie z. B. Swiff und viele Britten) gern zu Fuhrleuten, Sanswürften und Matrofent berunterflieg, indeg ein Frangose lieber zu Leuten von Ton binauf friecht. - Denn bie Beiber, Die ftets ben Burger mehr als ben Menschen achten, seben nicht, bag fich ber humorist weißmacht, alles mas jenei Blebejer fagen, fouffliere er ihnen, und daß er absichtlich bas unwillfürliche Komische zu kunftlerischem abelt, bie Narrheit zu Weisbeit, bas Erben-Irrhaus jum Nazionaltheater. Eben fo wenig begriff ein Amtmann, ein Rleinstädter, ein Grofiftabter, warum Sorion feine Leferei oft fo jämmerlich mable aus alten Borreben, Brogrammen, Anschlaggetteln von Reisefunftlern, bie er alle mit unbeschreiblichem Bergnugen burchlas - blos weil er fich vorbichtete, biefen geistigen Futtersack, ber blos unter ben Lumpenhader geborte, bab' er felber gefertigt und gefüllt aus satirischer Rudficht. — In ber That, ba bie Deutschen Ironie selten faffen und felten ichreiben : fo ift man gezwungen, vielen ernfthaften Bilchern und Rezensionen bosbafte Fronie anzubichten, um nur etwas zu baben.

— Und das ist ja nichts anders, als was ich selber verjuche, wenn ich dei Terminen in Gedanken die Gerichtstude zum Komödienhaus erhebe, den Rechtsfreund zum juristischen Le Kain und Kasperl und die ganze Berhandlung zur alten griechischen Komödie; denn ich raste nicht, die ich mir weißgemacht, ich hätte den guten Leuten den ganzen Termin nur einstudieren lassen als Gastrolle, und wäre also wirklich ihr Theaterdichter und Direktor. So trag' ich im Grunde meinen stummen Kopf munter als ein komisches Taschenkeater der Deutschen durch deren edelste Behausungen (3. B. der Universität, der Regierung) und erhöhe ganz im Stillen — hinter der herabgelassenen Gardine der Gesichthaut — Komisches der Natur zu Komischen der Kunst. —

3ch komme zurück. Die Kaplanin erzählte nun so viel von Bittor,

als alle icon wufiten. Aber biefes Wieberholen ber alten Geschichte ift eben ber iconfte Reiz bes bauslichen Gefprache. Wenn wir fufe Gebanken une felber oft ohne Langweile wiederholen konnen, marum foll fie nicht auch ber andere öfters in uns erweden burfen? - Die aute Frau foilberte ihren Kinbern, wie fanft und weich, wie gartlich und weiblich ihr lieber Sobn fei (benn Bittor nannte fie immer seine Mutter) - wie er fich überall auf fie verließ - wie er immer scherzte, obne jemand ju neden, und immer alle Menschen, sogar bie frembesten, liebte - und wie sie por ibm beffer als por irgend einer Matrone ibr gebructtes Berg aufschließen konnte und wie gern er mit ihr weinte. - Ein Sofapotbeter mit einem Bimsftein-Berg - Beufel fcreibt er fich - fab biefes Berfliefen ber wärmften Seele fogar einmal für eine Thranenfiftel an, weil er glaubte, feine anbern Augen konnten weinen als franke. . . Lieber Lefer, ift bir jeto nicht wie bem Lebensbeschreiber, ber nur ben Gintritt biefes guten Bittors in bie Raplanei und Lebensbeschreibung taum erwarten tann? Wirft bu ibm nicht bie freunbichaftliche Sand reichen und jagen : "Willfommen Unbefannter! - Siebe, bein weiches Berg öffnet .. unferes icon unter ber Schwelle! D bu Menich mit Augen voll "Thranen, glaubst benn bu auch wie wir, baft in einem Leben, beffen "Ufer vollbangen von Erichrodnen, bie fich an 3meige, von Ber-.. ameifelten, bie fich an Blätter balten, baft in einem folden Leben, wo "uns nicht blos Thorheiten, sonbern auch Schmerzen umzingeln, ber "Menich ein naffes Auge bewahren muffe für rothe, ein bekommenes "Berg für ein blutenbes, und eine leise Sand, bie ben ichweren biden "Leibenstelch bem Armen ber ihn leeren muß, trauernb halt und langfant .. nachbebt? - Und wenn bu so bist: so rebe und lache wie bu willst: "benn bie Menfchen foll feiner belachen als einer, ber fie recht berglich "liebt." -

Nachmittags schickte ber Obristammerherr Le Baut — ein gewilrzhaftes Blätterstelet — ben Läufer Seebaß zum Kaplan und ließ ihn ersuchen — benn das Schloß lag der Kaplanei nahe gegenilber — ben Bod nur so lange wegzustellen, bis sich der Wind brechte, weit seine Tochter käme. "Trauter H. Seebaß! (antwortete gerft Inf. "Rontroversift) meinen unterthänigen Empfehl wieder, um "mein Elend. Morgen erfreuen mich der Lord und sein Se "Augenarzt mit ihrer Gegenwart, und der Ford und bei Katten "Nun stinkt gegenwärtig das ganze Haus, und die Ratten "Nachttanz noch gelassen im Geruche sort; ich betheure Ihne "daß, wir können Teuselsbreck nehmen und damit die Kaplac "Dachstuhl aussilttern, nicht einen Schwanz treiben wir die, "se gefällt ihnen vielmehr. Ich meines Ortes rüste mich schwafte sie morgen unter dem Stiche an dem Staarstecher un "Bazienten hinausspringen. — So erging' es uns allen, mel

Er holte also einen großen Hopfensad und zerrte ihn untert hinauf, um da im eigentlichen Sinne die Ratten bei der Nase her stühren in den Hopfensach hinein. Bekanntlich sind Ratten so arg e auf Rosenholzöl, als Menschen auf Salböl\*), das, sobald nut Tropsen auf den Scheitel fallen, auf der Stelle einen König oder karaus macht, welches ich daraus sehe, weil im ersten Kall ein g Reif um die Haare anschießt und im zweiten sie gar ausgehen. Wehrstand, der Kaplan, überspritzte den Sach mit einigem Del unl ihn mit seiner Mündung ausgespert und ausgespannt für die Feinden er selber stand darhinter und hielt sich hinter einem eben so eingeötten Dsenschirm versteckt. Seine Absicht war, hervorzusahren, wenn die Bestien im Sach säßen, und die ganze Rotte dann wie Bienen im Schwarmsach wegzutragen. Die wenigen Kammerjäger, die mich lesen, müssen diese Fangart häusig gebraucht haben.

Aber sie werben nicht barüber hingepurzelt sein, wie ber Raplan, bem sich ber wohlriechenbe Ofenschirm zwischen bie Schenkel stülpte, um ber still lag, während ber Feind lief. In einer solchen Lage labt bei Menschen ber Bralltriller eines Kluches. Nachbem also ber Raplan einige

<sup>\*)</sup> Salbung 1819, 1826; Salbungeöhl 1795, 1798...

olcher Triller und Morbanten geschlagen, sich zur Familie hinabbegeben ind ihr im Borbeigehen gesagt hatte: "wenn es im gemäßigten Erbstrich, einen gäbe, der von den Windeln an ein Trauerpferd zuritte, der ans, sässig märe in Hatto's zweitem Mäusethurm und in einem Raspelhause "aus Amsterdam und in der Borhölle, wenn's so einen Disziplinanten "gäbe, von dem ihn nur wunderte, wie er noch am Leben sei: so wär' "Er's allein und weiter kein Teusels" — nachdem er das heraushatte: so ieß er die Ratten ruhig und — wurd' es selber recht sehr.

In der Nacht fiel nichts Denkwilrdiges vor, als daß er auswachte ind herumhorchte, ob nichts Geschwänztes rumore, weil er willens war, ich satt zu ärgern. Da gar nichts von den Bestien zu vernehmen war, nicht einmal ein Seitensprung: so seize er sich auf den Fußboden herauß ind preste das Spionenohr an diesen. Sein Glid wollte, daß gerade ett die Bewegungen des Feindes mit Balletten und Gasoppaden in sein Behör einplumpten. Er brach auf, waffnete sich mit einer Kindertrommel ind weckte seine Frau mit dem Lispeln auf: "Schat, schlaf wieder ein "und erschrick im Schlase nicht: ich trommel' ein wenig gegen die Ratten; "denn von der Zwickauer Sammlung nützlicher Bemerkungen sür Stadt"und Landwirthschaft 1785 wird mir's angerathen."

Sein erster Donnerschlag gab seinen Erbseinden die Ruhe, die er einen Blutfreunden nahm. . . . Da ich aber alle Menschen jetzt in den Stand gesetzt, sich den Kaplan im hemb und mit dem hadbret der Solsateska vorzustellen: so geben wir lieber ans Bette seines Sohnes Flamin und geben Acht, was dieser darin macht. . . .

Nichts; aber außer bemselben macht er einen Ritt jeho so spät und roch bazu ohne Sattel und Weste. Er, bessen Brust eine Aeols-Höhle voll gedrückter Stilrme war — jeder gescheidte Protonotarius in Wetzlar würde seinen Fischtopf oder Rebhuhnstügel reiner abschäften oder sein Sammt-Anie reiner abbürsten als er — dieser wußte unmöglich länger zuf einem Kopstissen zu verbleiben, dem heute eine Trommel so nahe am und morgen ein Freund. Einen andern freilich (wenigsens den Lefer und mich) würde die durchsichtige Racht, womit sich der April der

schloß, die weite Stille, auf welche die Trommelstöde schlugen, die Sehnsucht nach dem Geliebten, mit welchem der Morgen wieder das öbe Berg und das zerstückte Leben ergänzte, alles dieses würde uns beide mit sanften Bebungen und Träumen erfüllet haben — den Kaplans-Sohnaber warf es auf den Gaul hinauf und in die Nacht hinaus: seine geistigen Erd-Erschütterungen legten sich nur unter einem körperlichen Galopp.

Er sprengte über ben Higel, auf bem er morgen sich mit seinem Horion wieber verknüpfen wollte, zehnmal hinauf und hinab. Er stuckte und bonnerte auf alle seine Leibenschaften — freilich mit Leibenschaft — bie bisher die Beinsäge an ihre verbundnen Freundschafthände angelegt hatten: "o wenn ich dich nur wieder habe, Sebastian" (sagt' er und rist den Gaul herum), "so will ich so sankt sein, so sankt wie du, und dich "niemals verkennen, oder das Donnerwetter soll mich hier auf dem "Platze..." Beschämt über den eitigen Widerspruch ritt er blos im Bas nach Haufe.

Seine Sehnsucht nach seinem wieberkehrenben Freunde brudt' er im Stalle baburch aus, baß er die Scheitelhaare hinaufstülpte, ben Zopi wie die vierte Geigensaite anzog und bem Schluffel des Futterkaftens den Bart abbrehte. . . .

Nur ein Mensch, ber nach einem Freunde gerade so wie nach einer Freundin schmachtet, verdienet beide. Aber es gibt Menschen, die aus der Erde gehen, ohne je darüber betrübt oder besorgt gewesen zu sein, daß sie niemand darin geliebt hatte. Derjenige, der nach dem Kommerzientraktat des Eigennutzes, nach dem gesellschaftlicker Bertrag der Hösslichkeit, sogar nach dem Gränze und Tape vertrag der Liebe nichts böheres kennt, ein solcher — ich woller er hätte mich gar nicht vom Berleger verschrieben — bessen sah nichts weiß von der Brüderunität besreundeter Mense Ineinanderverzweigen ihrer edlern Gesäße und von ihrer Eide in Streit und Schmerz — ich seh aber nicht, weswegen Tropse so lange rede, da er nicht einmal in Flamins Seh zusählen weiß, der ein liebendes, achtendes Auge

sler und feine Tugenben in gleichem Mage abstießen; benn bei andern inschen machen wenigstens entweber bie Fleden bie Stralen gut, ober Stralen bie Reden. —

Blos in fürstlichen Pferbeställen ist bas Getöse früher und lauter, bas in ber Kaplanei am ersten Wonnemonat war. Ich frage bie te beste Leserin, ob es je mehr zu bohnen und zu sieden geben kann, als einem Morgen, wo ein Lord mit bem Staar erwartet wird, und sein ohn dazu und ein Staarstecher. Die männlichen Rasttage fallen allezeit bie weiblichen Raspeltage; Bater und Sohn gingen gelassen bem often und bem Stecher entgegen.

Der erfte Mai fing fic, wie ber Menfc und feine Beltgeschichte, t einem Nebel an. Der Friihling, ber Raphael ber Norberbe, ftand on braufen und überbecte alle Gemächer unfere Batitane mit feinen 3d hab' einen Rebel lieb, sobalb er wie ein Schleier vom igeficht eines iconen Tages abgleitet, und fobalb ihn größere ale bie r Ratultäten machen. Wenn er (ber am 1. Mai mar fo) wie ein ignet Gipfel und Bache überflicht - wenn bie berabgebrudten Bollen unsern Auen und burch naffe Stauben friechen - wenn er auf ber en Beltgegend ben Simmel mit einem Bech - Brobem besubelt und Balb mit einer unreinen schweren Nebelbant bestreift, indek er auf in bern, abgewischt vom naffen Sabpbir bes himmels, in Tropfen mert die Blumen erleuchtet; und wenn dieser blaue Glanz und jene tige Nacht nahe aneinander vorliberziehen und die Plätze tauschen: alsbann nicht, als fäh' er Länber und Böller vor fich liegen, auf kiftige und stinkende Nebel in Gruppen berumzieben, die balb , balb geben? — Und wenn ferner biefe weiße Nacht mein schwer-Auge mit babin fliegenben Dunstströmen, mit irrenben n Duftstäubchen umzingelt: so erblict' ich trube in bem Dunft ichenleben abgefärbt, mit feinen zwei großen Wolfen an unferm Untergange, mit seinem scheinbar lichten Raume um uns, mit en Mündung über uns. . . .

Pottor tann auch fo gebacht haben, aber nicht Bater und

, die ihm entgegengehen. Flamin wird stärker von ben Natur, mehr von ber großen als keinen gerklit ben Staat als die Wohnstube Gestihl hat, und windet sich am liebsten an Pyramiden empor, an Ger

Der Raplan genießet bei ber ganzen Sache nichts at, und aus seinem Munbe geht bei so vielem moralischen als Speichel, beibes weil er befährt, ber Dampf fress' ibn e seinen Schlund und Magen.

18 fie vom Sügel bes nächtlichen Galopps in ein mit Reb ittetes Thal einschritten, jogen ihnen baraus brei Barni : im Doppelschritt entgegen. Jebes Regiment mar vier Da ben fo boch - ohne Bulver und Schube - aber verfeben mir rochnen Schenfel - Manschetten, nämlich mit porofen Sofen iffigen Offizieren, weil feine Gemeine babei maren. Da ich iner Beidreibung gar bagu fete, bag beibe Stabe, fowol ber Ret= als ber Generalstab, über 600 Ranonen in ber Tasche hatten. berhaupt einen gangen Artillerie = Bug, und bag bie Brima Blana teue. im Rriege ungewöhnliche gelbe Rugeln, die eber auffeimten 8 von Wilben gefäete Schiefipulver, mit ber Bunge in bie Minten fo wilrb' ich (ich befürchte bas) bie Lefer, zumal bie Leferinnen mehr, ba ich's noch nicht errathen laffe, waren's Solbaten=Eltern bolbaten = Jungen - ein wenig zu ängstlich machen, wenn ich gar fen und vollends ben verbrieflichen Umftand, bag bie Truppen n benebelten Softaplan Keuer zu geben anfingen, binzu erzählen , ohne fpornstreiche schon vorher mit ber Nachricht vorzusprengen. nter ber Armee eine Mannftimme rief: Salt! berausfuhr aus bem letten Treffen ber Generalfelbmarichall, ber noch einmal fo lang war als fein Stücklieutenant - mit runbem

noch einmal so lang war als sein Stildlieutenant — mit rundem itt fliegenden Armen und Haaren stürzt' er sich wülthend auf Flamin verpackte ihn, um ihn umzubringen — aus Haß weniger als aus — der Doktor war's — die beiden Freunde lagen zitternd in er, Gesicht in Gesicht gehüllt, Brust von Brust zurückgedrückt, mit

Seelen ohne Freudenworte, aber nicht ohne Freudenthränen — bie erste Umaxmung endigte sich mit einer zweiten — bie ersten Laute waren ihre zwei Namen. . . .

Der Kaplan privatisserte neben ber Armee und stand verbrießlich auf seinem Folierschemel mit bem leeren Hasse, um den nichts siel. "Umhalset Euch nur noch einen Augenblich" — sagte er und wandte sich halb um — "ich muß mich nur bort ein Bischen an die Haselstaube "stellen, will aber gleich wieder da sein und auch auf meiner Seite den "Herrn Doktor mit tausend Freuden umarmen." — Aber Horion verstand den Unwillen der Liebe, er slog aus des Sohnes Arme in die des Baters und verweilte lange darin und machte alles wieder gut.

Mit befriedigter Liebe, mit tanzenden Herzen, mit schwelgenden Augen, unter dem ausgeblühten himmel und über den Schmuck der Erde — denn der Frühling hatte sein Schmucklästichen ausgeschlossen und blübende Juwelen in alle Thäler und auf alle Hügel und dis weit an die Berge geworsen — wandelten beide selig dahin, und die brittische Hand preste die deutsche. Sedastian Horion konnte nichts sagen zu Flamin, aber er sprach mit dem Bater, und jeder gleichgültige Laut machte den mit Blut und Liebe überhäuften Busen freier.

Die brei Regimenter hatte jeder aus dem Kopfe verloren; aber sie waren selber dem Generalseldmarschall gehorsam nachmarschiert. Sebastian, zu menschenfreundlich, um jemand zu verzessen, dreite sich gegen den Nachtrab von kleinen Ohnehosen herum, die nicht aus Paris, sondern aus Flachsensingen waren und als bettelnde Soldatenkinder ihn begleitet hatten: "Meine Kinder (sagt' er, und sah nichts an als sein stehendes "Seer), heute ist sür Euren Generalissimus und Euch der merkvilrdige "Tag, wo er drei Dinge thut — Ich dank' Euch erstlich ab, aber meine "Redukzion soll Euch so wenig wie eine fürstliche hindern, zu betteln — "zweitens bezahl' ich Euch den rücktändigen Sold von drei Jahren, "nämlich jedem Offizier das Traktament von zwei Siedzehnern, weil "man jeho die Gage erhöhet hat — drittens lauft morgen wieder her, "lasse den sämmtlichen Regimentern Hosen anmessen."

Er kehrte fich gegen ben Raplan und sagte: "man sollte lieber S verschenken als Gelb, benn bie Dankbarkeit für bieses wird zugleid biesem ausgegeben, aber in einem Paar verehrten hosen halt ber so lang wie sein Ueberzug selber."

Das Schlimme babei wird nur fein, baf ber Klachsenfingische und sein Kriegkollegium sich zuletzt in die Hosen mengen, ba unmöglich verstatten können, bag regelmäßige Truppen mehr au in bem Leibe baben, nämlich etwas. In unsern Tagen follt' es lich bem bummften Montierung - und Broviantkommiffar einleucht aber in ber That gibt es kluge - 1) bag unter zwei Solbate hungrige immer bem Satten vorzuziehen fei, weil icon von g Böllern befannt ift, baf fie besto tapferer find, je weniger sie bab 2) baß, so wie in Blotheim\*) unter zwei gleich tugenbhaften S lingen ber ärmere gefront wirb, eben so ber arme Unterthan billie reichen trot aller gleichen Tapferfeit bennoch vorgezogen und allei: geworben werbe, weil ber arme Teufel beffer mit hunger und bekannt ift - bag 3) jest, ba auf allen Stufen bes Throns wi Wällen Ranonen fteben (wie bie Sonne ihren Glang von taufenb fl ben Bulfanen empfängt) und ba in einem guten Staate bas man Stammbola ju Labftoden abgetrieben wirb, bas Bolf mit & in zweierlei Sausarme zerfalle, in beschlitte und in schlitenbe -4) foll ber Teufel ben holen, ber murrt. -

Als meine brei geliebten Menschen endlich vor ber Kaplane kamen, war das ganze ausgelöste Heer ihnen heimlich nachgerlick wollte die Hosen. Aber noch etwas Größeres war ihnen aus Flassingen nachgesahren — ber blinde Lord. Kaum hatte den jungen die Brittin nicht höslich, sondern freudig hereingelächelt, kaum Agathe zum erstenmal ernsthaft sich hinter die Mutter, und di Appel sich hinter die Kochtöpse versteckt: so that der aufräument

<sup>\*)</sup> Im obern Eljaß, wo alle brei Jahre blos ber beste Jüngling P Shaumünze und die Berwaltung ber Aue empfängt.

mann einen langen Sprung vom Fenster hinweg, an welches vier Engländer — keine Ausländer, sondern Pferde — herantradten. Jetzt fiel erst allen die Frage ein, wo der Augenarzt sei; und Sedastian hatte kaum die Zeit, darauf zu antworten, es komme keiner nach, denn er selber operiere seinen Bater. In den engen Zwischenraum, den sich der Bater von der Wagenthüre zur Studenthüre durchführen ließ, mußte der Sohn die Lilge drängen, oder vielmehr die Bitte um die Lilge, die die Familie seiner Herrlichkeit anhängen sollte, "der Sohn wäre noch nicht da, sondern blos der Okulist, dem der letztere Schlagsluß die Sprache genommen."

Ich und ber Leser stehen unter einem solchen Gebränge von Leuten, daß ich ihm noch nicht einmal so viel sagen können, daß der D. Kuhlpepper dem Lord das linke Auge mit der plumpen Staarnabel so gut wie ausgestochen; — um also das rechte des geliebten Baters zu retten, hatte Sebastian sich auf die Kur jener Berarmten gelegt, die schon mit den Augen im Ortus wandeln und nur noch mit vier Sinnen außerhalb des Grabes stehen. —

Als ber Sohn bie theure mit einer fo langen Racht bebedte Geftalt, für bie es fein Rind und feine Sonne mehr gab, erblickte: fo ichob er feine Sand, beren Bule von Mitleid, Freude und Soffnung gitterte, ber Emmannischen unter, und reichte fie eilend bin, und brudte bie väterliche unter bem fremben Namen. Aber er mufte zur Sausthure wieber binaus, bamit seine bebenbe Retterhand auszitterte, und er hielt braugen bas por Soffnung pochenbe Berg mit bem Gebanten an, bag bie Operazion nicht gerathen werbe - er fab lächelnd an bem zwölfspännigen Rabettenforps auf und ab, bamit bie Rührung und bie Sehnsucht aus ber bewegten Bruft entwichen. Drinnen batt' unterbeg bie Raplanin aus bem Blinben einen noch Blinbern gemacht und ihm vorgelogen quantum satis; sobalb eine Lilge, pia fraus, ein dolus bonus, eine poetische und juriftische fictio auszufertigen ift: fo ftellen sich bie Weiber pon felber als expedierende Sefretaire und hofbuchbruderinnen bingu, und helsen bem ehrlichen Mann. "Ich wünschte sehr" — sagte bet Bean Baul's fammtl. Berte. V.

Bater beim Eintritt bes Sobnes - "bie Oberagion ginge jetso 1 ebe mein Sohn angekommen ift." Die Raplanin bolte ben betlon Sobn zurud und entbedte ibm ben vaterlichen Bunfc. unter bie verlegene Gesellschaft. Das Bimmer murbe verschatt Staarlangette vorgeholt, und bas frante Auge festgemacht. mit banger Aufmerksamkeit um ben rubigen Blinben. Der gudte mit einer lächerlichen Angst und Qual auf bas schlafenbe 2 find, um mit ihm bei bem fleinften Schrei fogleich aus bem Sta zimmer binauszulaufen. Agathe und Klamin bielten fich we Bazienten, und beibe mit gleichem Ernft. Die eble Mutter ? naberte fich mit ihrem von Freude und Sorge und Liebe jugleid fenen Bergen und mit ihren überflicfenben Augen, die bem ersch Bergen geborchten. Bittor weinte bang und frob neben bem ft Bater, aber er zerquetschte beftig jeben Tropfen, ber ibn ftoren for So theilt jebe Operazion burch bas Steigen ber Buruftungen b ichauer Berglopfen und Bangen mit. Rur ber verhüllte Britte Mensch, ber sein Saupt wie ein hobes Gebirge talt und beiter ill Keuerzone bob - biefer bielt ber findlichen Sand ein schweigen gesicht ohne Budung vor; er blieb vor bem Schickfal gefaßt unt bas jetzt entscheiben wollte, ob feine öbe nacht langen follte Grab, ober nur bis an biefe Minute. . . .

Das Schickfal fagte: es werbe Licht, und es ward. — Do bare Schickfal nahm eines Sohnes ängstliche Hand und schloß Auge auf, daß einer schönern Nacht als dieser unge stirnt war: Viktor brikkte die reise Staarlinse — biese auf die Schworsene Dampskugel und Wolke — in den Boden des Augal und so, da ein Atom drei Linien tief versenket war, hatte eig Unermestlichkeit wieder, und ein Bater den Sohn. Gedrikd der du zugleich ein Sohn und ein Knecht des Staubes bist der Gedanke, die Minute, der Blut- oder der Thräne dein weites Gehirn, dein weites Herz überschwilkt! Und pelluktligelchen balb deine Montgolsier's Lugeln, das

Druckfugeln werben, ach wie wenig Erbe ist es, die bich hebt und brückt! ---

"Biktor! Du? — Du hast mich geheilt, mein Sohn?" — (sagte ber errettete Mensch und nahm die noch mit dem Arbeitzeuge bewassnete Hand) "Leg' weg, und bind' mich wieder zu! Ich freue mich, daß ich Dich zuerst sah." — Der Sohn konnte vor Rührung nicht. — "Berbinde mich, daß Licht schmerzt: — Du warst es? Rede!" — Er band stumm das geöffnete Auge unter den frohen Thränen des seinigen wieder zu. Als aber der Berband der schönen stoischen Seele alles verdeckte, seine Erröthung und seine Ergießung: so war's dem zu glidclichen Sohne nicht mehr möglich, sich länger zu sassen zu gasselich sich seinem Herzen, und klanumerte sich mit seinen Thränen an das umhüllte Ansgesicht, dem er hellere Tage wiedergegeben hatte; und als er an seiner zitternden Brust die schnellern Schläge des väterlichen Herzens und die se Anstellern Schläge des väterlichen Herzens und die se Anstellern Schläge des väterlichen Kerzens und das glicklichste Kind. — Und alle waren über seine Freude froh, und wünschten mehr dem Sohne als dem Bater Glick. . . .

Zwölf Kanonen gingen braufen los aus eben so vielen Stubenschluffeln — Sie erschießen biese hiftorie. — —

Denn jetzt ist sie wahrlich aus — nicht ein Wort, nicht eine Splbe weiß ich mehr — ich habe überhaupt in meinem Leben gar keinen Horion und kein St. Lüne gesehen oder gehört oder geträumt oder nur romantisch ersonnen — der Teufel und ich wissen wie es ist, und ich meines Orts habe ohnehin jetzt besserz Dinge zu machen und zu eröffnen, nämlich:

## Die Ouverture und die geheime Inftrutzion.

Ein andrer hätte dumm gehandelt und gleich mit dem Anfang angefangen; ich aber dachte, ich könnte allemal noch fagen, wo ich hause — im Grunde am Aequator; benn ich wohne auf der Insel St. Iohan nis, die bekanntlich in den oftindischen Gewässern liegt, die ganz vom Fürstenthum Scheerau umgeben sind. Es kann nämlich guten Säutern, die ihre ordentliche literarische Strazza (ben Mehkalog) und ihr ordentliches

Kapitalbuch (bie Literaturzeitung) halten, nichts wenigern als mein neuestes Landeserzeugniß, die unsichtbare Vonzu bessen Lesung mein Landesherr seine Landeskinder undesstirtellen (es wäre nicht ausbrücklich gegen die Rezessenöthigen sollte, als zum Besuche der Landesuniversität. hab' ich nun den außerordentlichen Teich gesetzt, welcher unter men ostindischer Ozean bekannter ist, und in den wir Scheenwenigen Moluden und andere Inseln hineingesahren und phaben, auf denen unser Attivhandel ruht. Während daß die under Loge in eine sichtbare umgedruckt wurde, haben wir wieder eine Koversertigt — das ist die Insel St. Johannis, auf der ich jetzt haund spreche.

Der solgende Absat blirfte anziehend werben, weil man barin fi Lefer ausbedt, warum ich auf bieses Buch ben tollen Titel setzte, Sunt posttage.

Es war vorgestern am 29. April, daß ich Abends auf = und abgit auf meiner Insel — der Abend hatte sich schon in Schatten und Net eingesponnen — ich konnte kaum auf die Teid or Insel hinübersehe auf diese Grabmal schöner untergesunkner Frühlinge, und ich hühp mit dem Auge blos auf den nahen Laub = und Billtenknospen herur diesen Flügeskleidern des wachsenden Frühlings — die Ebene und Külum mich sah wie eine Anziehstube der Blumengöttin aus, und ihr Puwerk lag zerstreuet und verschlossen in Thälern und Stauden herum — der Mond lag noch hinter der Erde, aber sein Stralen = Springbrunne spritzte schon am ganzen Rande des Himmels hinauf — der blaue Himm war endlich mit Silberslittern durchwirkt, aber die Erde noch schwavon der Racht gemalt — ich sah blos in den Himmel . . . als etwa plätscherte auf der Erde. . . .

Ein Spithund that's, ber in ben indischen Ozean gesprungen we und nun losdrang auf St. Johannis. Er froch an meine Riffe hinan und regnete webelnd neben mir. Mit einem blutfremben hunde ift eir Unterredung noch saurer anzuspinnen als mit einem Engländer, me man ben Charakter und Namen bes Biehes nicht kennt. Der Spith hatte etwas mit mir vor und schien ein Bevollmächtigter zu sein. Endlich machte ber Mond seine Stralen = Schleußen auf und setzte mich und ben hund unter Licht.

"Sr. Wohlgeboren bes herrn Berg-hauptmann\*) Jean Paul \_ auf

Frei.

St. Johannis."

Diese Aufschrift an mich hing vom Halse der Bestie herunter, und war an eine Kürdisssasse, die als Halsdand gebunden war, angepicht. Der Hund willigte ein, daß ich ihm sein Felleisen abstreiste, wie den Albenhunden ihren tragbaren Konviktisch. Ich zog aus dem Kürdisch, der in Marketenderzelten oft mit Geist gefüllt worden, etwas heraus, was mich noch besser berauschte — ein Bündel Briefe. Gelehrte, Bereliebte, Müßige und Mädchen sind unbändig auf Briefe erpicht; Geschäftsleute gar nicht.

Das ganze Bünbel — Name und Hand waren mir fremb — brehte sich um ben Inbalt, ich wäre ein berühmter Mann und hätte mit Kaisern und Königen Berkehr\*\*), und Berghauptmänner meines Schlages gäb' es wol wenig, u. s. w. Aber genug! Denn ich müßte nicht eine Unze Bescheibenheit mehr in mir tragen, wenn ich mit der Unverschämtheit, die einige wirklich haben, so fort erzerpieren und es aus den Briefen extrahieren wollte, daß ich der Scheerauische Gibbon und Möser wäre (zwar im biographischen Fache-nur, aber welche Schmeichelei!) — daß

<sup>\*)</sup> Es ift betannt, wie wenig ich vom Bergwefen verftebe; ich habe baber Ursfache zu haben geglaubt, bei meinen Obern um einen Sporn anzuhalten, ber mich antriebe, bag ich in einer so wichtigen Wissenschaft etwas thate — und fo ein Sporn ift eine Berghauptmannstelle allemal.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben zwei Kaisern Sillud und Athnach und ben vier Königen Sesgolfa, Saleph-Raton 1c. bin ich weiter mit leinen umgegangen; und bas nur als Primaner, weil wir Juristen mit Teufels Gewalt hebräisch lernen mußten; worin eben bie gebachten sechs Potentaten als Atzente ber Wörter vortommen. Wielleich weint aber ber Briefsteller bie großen, icharfen, getrönten Atzente ber Biller.

jeber, ber ein Leben besäße, und es von mir biographisch abgeschattet sehen wollte, damit fortmachen sollte, che ich von irgend einem königslichen Hause zum Historiographen weggepresset würde und gar nicht mehr zu haben wäre — daß es mir gleichwol wie andern Berghauptsleuten ergehen könnte, vor denen das zerstreuete Publikum oft nicht eher den Hut abgenommen, als die sie schon in eine andere Gasse, d. h. Welt, hineingewesen, u. s. w. Wer besorgt letztes mehr als ich selber? Aber auch diese Besorgniß bringt einen bescheidnen Mann nicht dazu, daß er hinabtriecht und den Eindläser seines Lobredners macht; wie ich doch gethan haben würde, wenn ich sort ausgezogen hätte. Meinem Gestühle sind sogar die Schriststeller verhaßt, die mit dem Endtriller: "Bescheidneit verbiete ihnen mehr zu sagen," unverschämt erst dann nachkommen, wenn sie alles schon gesagt haben, was jene verbieten kann.

Jeto wagt fich ber Korrespondent mit seiner Absicht bervor, mich jum Lebensbeschreiber einer ungenannten Familiengeschichte zu machen. Er bittet, er intriguieret, er trott. "Er fonne" - (fcbreibt er weitläuftiger. aber ich abbreviere alles und trag' überhaupt biefen Briefauszug mit aufferorbentlich wenig Berftand vor; benn ich werbe feit einer balben Stunde von einer verbammten Ratten-Bestie ungemein ärgerlich gefratt und genagt) - .. mir alles gerichtlich bofumentieren, blirfe mir aber feine "andere Ramen ber Personagen in biefer Siftorie melben als verfälschte, "weil mir nicht gang zu trauen fei - er flare mir ichon alles mit ber Beit' "auf - benn an biefer Geschichte und beren Entwicklung arbeite ! "Schicfal felber noch, und er händige mir bier nur die Schnauze b "ein, und werbe mir ein Glieb nach bem anbern, so wie es r "Drechselbant ber Zeit abfalle, richtig übermachen, bis wir ben @ "bätten — baber werbe ber briefliche Spit regelmäßig weg = n "schwimmen wie ein poste aux anes, aber nachschiffen burf' "Briefträger nicht - und fo (foliefet ber Korresvondent, ber "unterzeichnet) werbe mir ber hund wie ein Beggius so viel F "zutragen, bag ich ftatt bes bunnen Bergigmeinnichts eine "einen biden Roblstrunt von Folianten in die Böhe zöge."

Bie gludlich er seine Absicht erreicht habe, weiß ber Lefer, ber ja eben aus bem ersten Rapitel bieser Geschichte berkommt, bas ber Spit von Spmanns Ratten bis jur Ranonabe auf einmal in ber Flasche batte.

3ch schrieb S. Anef nur so viel im Rurbig gurud: "Etwas Tolles "ichlag' ich jelten ab. - Ihre Schmeicheleien wurten mich ftolg machen. "wenn ich's nicht icon mare; baber icaben Schmeichler wenig. - 3ch ..finde bie beste Welt blos im Mitrotosmus anfaisig, und mein Artabien "langt nicht über bie vier Bebirnfammern bimaus; bie Begenwart "ift für nichts als ben Dagen bes Menschen gemacht; bie Bergangen= "beit besteht aus ber Beichichte, bie wieder eine gusammengeschobene "von Ermorbeten bewohnte Gegenwart, und blos ein Detlingtorium "unfrer ewigen magrechten Abweichungen vom talten Bole ber Babr-"beit, und ein Intlinatorium unfrer fentrechten von ber Sonne "ber Tugend ift. — Es bleibt also bem Menschen, ber in fich glucklicher, "als außer fich fein will, nichts übrig, als bie Butunft ober Phantafie, "b. b. ber Roman. Da nun eine Lebensbeschreibung von geschickten "Banben leicht zu einem Roman zu verebeln ift, wie wir an Boltairens "Rarl und Beter und an ben Selbstbioprabbien feben: fo übernebm' ich "bas biographische Wert, unter ber Bebingung, baf barin bie Babrbeit "nur meine Befellschaftbame, aber nicht meine Rubrerin fei."

"In Besuchzimmern macht man sich durch allgemeine Satiren verhaßt, "weil sie jeder auf sich ziehen kann; persönliche rechnet man zu den Pflichten "der Medisance, und verzeiht sie, weil man hosst, der Satiriker salle mehr "die Berson als das Laster an. In Büchern aber ist es gerade umgesziehrt, und es ist mir, salls einige oder mehre Spizbuben in unstrer Bioszaphie, wie ich hosse, Kollen haben, das Intognito derselben ganz lied. "Ein Satiriker ist hierin nicht so unglücklich wie ein Arzt. Ein lebhaster "medizinischer Schriftseller kann wenige Krankbeiten beschreiben, die nicht "ein lebhaster Leser zu haben meine; dem Hopochondristen impset er "durch seine historischen Pazienten ihre Wehen so gut ein, als wenn er "ihn ins Bette zu ihnen legte; und ich bin sest versichert, das wenige "Leute von Stande lebhaste Schilderungen der Lussseuch tehen können.

"ohne sich einzubilden, sie hätten sie, so schwach sind ihr "start ihre Phantasien. Hingegen ein Satiriter kanre "machen, daß selten ein Leser seine Gemälde moralischer "seine anatomischen Taseln von geistigen Misgeburten auss siener de "werde; er kann froh und frei Despotismus, Schwäche "Narrheit ohne die geringste Sorge malen, daß einer de "haben sich einbilde; ja ich kann das ganze Publikum oder "einer ästhetischen Schlassuch, einer politischen Abspann "kameralistischen Phlegma gegen alles, was nicht in den Diegen "Beutel geht, beschuldigen; aber ich traue jedem, der mich lieset, "er wenigstens sich nicht darunter rechne, und wenn dieser Brief "wilrde, wollt' ich mich auf eines zeden inneres Zeugniß berusen. "Der einzige Spieler, bessen wahren Namen ich in diesem historische "Schauspiel haben muß, zumal da er nur den Eindläser macht, if "der — Hund."

Jean Baul.

Ich habe noch keine Antwort und auch noch kein zweites Rapitel: jeto kommt es gang auf ben Spithund an, ob ber ber gelehrten Welt bie Fortsetzung bieser Siftorie schenken will ober nicht.

- Ift's aber möglich, baß ein biographischer Berghauptmann blos einer verdammten Ratte wegen, die noch bazu in feinem Journal arbeitet, sondern in meinem Hause, eben vom Publikum weglausen und alle Zimmer burchbonnern muß, um bas Aas in Angst zu jagen? . . .
- ... Spigins Hofmann heißet ber Hund; ber war die Ratte und kratte an der Thlire mit dem zweiten Kapitel im Kilrdiß. Ein ganzes volles Proviantschiff, das die gelehrte Welt ausnaschen darf, hab' ich vom Halfe Hofmanns abgehoben: und es thun sich für den Leser, der das Gescheidte so gern lieset wie das Dumme, heute benn nunmehr ist's gewiß, daß ich sortschreibe freudige Aussichten auf, die ich aus einem gewissen Gestühle der Beschenheit nicht abzeichne ... Der Leser sitzt jetzt in seinem Kanapee, die schönften Lese-Horen tanzen um ihn und versteden ihm seine Repetieruhr die Grazien halten ihm mein Buch und

reichen ibm bie Seftlein — bie Musen wenden ibm die Blätter um ober lefen gar alles vor - er läffet fich von nichts ftoren, fonbern ber Schweizer ober bie Kinder muffen fagen, "Bapa ift aus" - ba bas leben an einem Kuft einen Rothurn und am andern einen Goffus traat, fo ift's ibm lieb, baß eine Lebensbeschreibung auch in einem Athem lacht und weint und ba bie Schönschreiber immer mit bem Moralischen ibrer Schriften. bas nütt, etwas Unmoralisches, bas vergiftet, aber reigt, zu verbinden wiffen. gleich ben Apothetern, bie zugleich Argneien und Aquavit verzapfen, so vergibt er mir gern für bas Unmoralische, bas vorsticht, bas Religiöse, bas ich etwa babe, und umgekehrt - und ba biese Biographie in Musik gesetzt wird, weil Ramler sie vorber in Berameter setzt (welches fie auch mehr bedarf, als ber barmonische Gekner), so tann er, wenn er fie gelesen bat, aufsteben und fie auch spielen ober singen. . . Auch ich bin fast eben so glicklich. als las' ich bas Wert - ber indische Dzean schlägt die Pfauenraber feiner beleuchteten Bellenfreise vor meiner Insel - mit allem steh' ich auf bem besten Kufte, mit bem Leser, mit bem Rezensenten und mit bem bund - alles ift icon zu ben bunbepoft = tagen ba, ein Dintenrezept von einem Alchemiter, ber Ganfebirt mit Spulen war icon gestern ba, ber Buchbinber mit bunten Schreibbilchern erst beute - bie Natur knospet, mein Leib blübt, mein Beist trägt - und fo bang' ich über ben Lob- und Treibkaften (b. b. über bie Insel) meine Bluten, burchschiefte ben Raften mit meinen Wurzelfafern, tann es (ich Samadrvade) aus meinem Laubwert beraus nicht mabrnebmen, wie viel Moos die Jahre in meine Rinde, wie viel Holzkafer die Zukunft in bas Mart meines Bergens, und wie viel Baumheber ber Tob unter meine Wurzel setzen wird, nehme alles nicht wahr, sondern schwinge froh — bu autiges Schicffal! - bie Zweige in bem Winbe, lege bie Blätter faugenb an die mit Licht und Thau gefüllte Natur, und errege, vom allgemeinen Lebensobem burchblättert, so viel artifuliertes Geräusch als nötbig ift, baft irgend ein trübes Menschenberg unter ber Ausmerksamkeit auf biefe Blatter seine Stiche, sein Bochen, sein Stocken vergesse in burg sanften Träumen — - warum ist ein Mensch zuweilen so gillatich?

Darum: weil er zuweilen ein Literatus ist. So off unter seinem Schleier bas Lebensströmchen eines Literat einige Hörside und Bilderbreter rinnt, aus dem großen Wespezialkarte hineinpunktiert: so kann es so benken und sage "und sonderbarer kann man doch kein Wesen glücklich mach, "man es zu einem literarischen macht: sein Freudenbecher i "flasche — sein Trommetensest und Fasching ist (wenn es erze "Ostermesse — sein ganzer Paphischer hain geht in ein Bild "hinein — und in was anderm bestehen denn seine blauen Machinein der gelesenen) Hundspositagen?" Und so führt mid Schicksal selber in den

## Zweiten Hundsposttag.

Borfündflutliche Gefcichte - Bittore Lebene- Prozef-Ordnung.

Beim Thor bes ersten Kapitels fragen die Leser die Einpassierenben, "wie heißen Sie? — Ihren Charakter? — Ihre Geschäfte?" —

Der Hund nimmt für Alle das Wort. Bom H. Januar — b. h. Herrn Januar, nicht heiligen Januar, sondern der Flachsensingische Fürst bieß so — wurde in den jüngern Jahren die große Tour oder Reise um die schöne und die große Welt gemacht. Er theilte überall an Fremde Geschenke aus, die ihn ein einziges don gratuit seiner Unterthanen kosteten, und unterstützte und bedauerte viele gedrückte Bauern in Frankreich, die es so schliche Geschlecht that er, wie alle reisende Fürsten, sast noch mehr: man kann von der größern Zahl derselben sagen, daß sie wie Titus oder wie ein östlicher Weltumsegler zwar zuweilen einen Tag verlieren, aber selten eine Nacht, ohne glücklich zu machen und solglich zu — werden. Der Regent muß überhaupt die jetzige Entwölkerung Frankreichs vorausgesehen haben; benn er setzte sich ihr dei Zeiten entgegen und hinterließ in

brei gallischen Seestädten brei Söhne, und auf den sogenannten sieben Inseln nur Einen. Der erste hieß der Walliser, der zweite der Brasilier, der dritte der Kalabrier, der auf den sieben. Inseln der Monsieur oder Wosze: wahrscheinlich sollten die Namen auf Prinzen von Wallis, von Brasilien und Asturien hinspielen. Er ließ die Kinder blos in der Unwissenheit ihres Standes und in teiner schlimmern erziehen: man sollte sie tilnstigen Mitarbeitern seiner Regierung sormen. Januar war zwar sinnlich und ein wenig schwach, aber — außer wo er fürchtete — äußerst menschenfreundlich.

Der Lord Horion war dem Fürsten Januar zweimal auf seiner Reise begegnet; das erstemal durchschnitt er die fürstliche Planetendahn als Haarssterntomet, das zweitemal als sonnennaher Schwanzsomet. Ich will sagen: Horion sah gerade, als er eine Abkömmlingin aus Januars Hause liebte, die in London wohnte, den Fürsten zum zweitenmal, und nahm ihn und den Hosstaat desselben in seinem Hause zu London auf. Ueber diese sehr weitläuftige Berwandte des Fürsten wersen meine Nachrichten – aus zu großer Rücksich auf Staats und Familienwerhältnisse — einen unzeitigen Schleier. Sie war bei der Bermählung mit dem Lord 22 Jahre alt, und ihr ganzes Wesen war (wenn ich den klihnen Ausdruck eines Londner Lobredners derselben nehmen dars) nichts als ein einziges zartes stilles blaues Auge. Das ist alles, was man dem Publikum zuwendet.

Der Fürst ließ sich gern vom Lord besiegen und beherrschen, den eine sonderbare Mischung von Kälte und Genie zum uneingeschränkten Monarchen und Kommandeur der Seelen machte. Der Lord hatte noch eine sichte Nichte im Hause, deren Reize in den fürstlichen Augen einen solchen geistigen Alten vom Berge, wie er, sowol jiln ger als ebener machten.

Aber die Todtenglocke warf ihre Mistine in diese Wohllaute des Lebens. Die Geliebte des Lords slog aus der rauhen Erde und ließ ihr seinen ersten Sohn als Andenken und Herzpfand zurück; sie starb im 23sten Jahr gleichsam am Leben des Kindes, einige Tage nach dessen Geburt, und der zarte dilnne Zweig brach unter der reisen Frucht zusammen Lord Horion schwieg vor dem Geschick. Er hatte sie slitzcherlich geliek

ohne es zu zeigen; er betrauerte sie eben so, ohne sein tieses schwarzes. Auge zu benetzen.

Der Flirst sand an der Richte, d. h. an einer wahren Engländerin, darum Geschmack, weil er worher einen eben so großen an den Franzsssinnen gefunden hatte; und aus diesem Grunde hätt' er umgekehrt diese geliebt, hätt' er vorher jene gekannt. Der nachherige Obrists-Kammerhen Le Baut hatte dieselbe Gesinnung, und was noch mehr ist, gegen dieselbe Person: und wie die indischen Hosseute alle Wunden ihres Herrn nachahmen, so machte Le Baut mit einem Amors-Pseil die des seinigen nach, und versetzte sich eine der stärksen damit.

— Diese Londoner Historien können nicht lange mehr dauern, und wir langen bann alle in unserm St. Lüne fröhlich wieber an. —

Ein bitiges Rieber befiel ben Regenten, bas fein Arat D. Rublvepper blos für Rreuz- und Querzüge einer unstäten Gichtmaterie bielt. Es war mir bisher noch nicht möglich, es auszumitteln, ob biefer Rublbepper mit seinem bekannten Namenvetter und medizinischen Mitmeifter in London etwan näher verwandt ift. Das Rieber beigte Januarn fo febr ein, und ber Beichtvater machte bei beffen Gewiffen ftatt ber Lofchanftalten fo viele Brennanstalten, baf er in ber Tobesnoth einen formlichen Schwur ableistete, bei keinem Madchen mehr an Entvölkerung und Revoluzion zu gebenken. Diefelbe Schwäche, bie feinen Aberglauben und Rinberglauben ftartte, biente feiner Sinnlichkeit; als er wieber auf mar, mufit' er gar nicht . was er machen follte. Die Richte und seine Gibleiftung waren in feinen Bebirntammern Wandnachbarn. Ein geschickter Erjefuit aus Irland, ber blos für Gemiffenszweifel lebte und felber conscientiam dubiam batte, fprang bem Aweifler bei, und macht' ihm faklich: .. seine Ge-"lübbe müss" er, zumal vor ber Lossprechung bavon, gewissenhaft balten. "ausgenommen ben fündlichen und unmöglichen Bunkt, ber barin fei, "ben nämlich, ben er obne Ginwilligung feiner Gemablin meber ge-"loben bürfte, noch erfüllen könnte." Dit anbern Worten, ber Sefuit verbielt ibm nicht, er habe im Rieber nur bem unverheiratheten Geschlechte abgeschworen und sein Zölibat lediglich auf Nonnen eingeschränkt. eithin verbiet' ihm sein Gelübbe zwar nicht ben boppelten Chebruch ben bebe ber Beichtstuhl), aber äußerst ftreng ben einfachen Januar bar zu fromm, um sich nicht bes einfachen ganzlich zu enthalten.

Es ift schwer, die Berbindung zu untersuchen, in welcher seine jeto rößere Liebe gegen seine vier Groß- oder Aleinfürsten in Gallien mit inem erstüllten Gelübbe stand; kurz, er gab dem Lord das Geschäft und ie Bollmacht, die vier Menschen ans Gallien abzuholen nach London, weil er seine geliebte anonyme kleine Nachwelt mit nach Deutschland ehmen wollte. Es war ungewiß, liebt' er in den Mittern die Kinder herzlich — oder in den Kindern die Mitter. Der Lord ging gern wie debeue (aber anders) nach dem Untergange des Gesiebten nach Frankzich. Endlich kam, nicht von ihm, sondern von den Hospineistern des Ballisers, des Brasiliers, des Kaladriers die trübe Nachricht, daß in mer Nacht, wahrscheinlich nach einem gemeinschaftlichen Plane verundner Prinzenräuber, die 3 Kinder entslührt worden — nicht lange arauf wurde vom Lord diese Trauerpost nicht nur bestätigt, sondern auch it der neuen vergrößert, daß der Monsseur oder Mosge auf den sieben inseln nicht mehr — auf ihnen sei.

Das Schickal gibt bem Menschen oft ben Wundbalsam früher is die Bunde. Januar erhielt den fünsten Sohn, den ich allezeit blos en Infanten nennen will, noch eher als die Nachricht seines eingesliften Kindersegens. Der Obrist-Kammerherr von Le Baut hatte sich vit der Mutter des Insanten (der Nichte des Lords) vermählt; aber er atierte seine Bermählung um drei Quatember zurück, anstatt sie um nen später anzusagen. Ich habe nie den Zusammenhang dieses Anarronismus (Zeitverrechnung) mit dem fürstlichen Gestübbe einzusehn verwicht. Uebrigens so gesährlich Jenner den Cheberren seines Hoses urch sein Botum wurde, und so unschällich den Bätern: so war doch as tugendhafte Bertrauen, das die Cheberren auf die ihnen ankopulierte weibliche Tugend setzen, so unbegränzt, daß sie ohne Anstand diese Tugent i sein entbundnes Feuer sührten. Za sie setzen sich sogar über den Bezacht hinweg, daß sie es etwan thäten, damit sie, wenn er seine Kan

auf ben Putitich ihrer Gemahlinnen ablegte, mit ber bla Krone (corona muralis) wie mit einem Joujou fpielen un Glange Leuten in die Fenfter blenben tonnten: benn lieber will mann feine Gemahlin bem ahren als bewahren.

— Es wird gleich angeben, rufen Puppenspieler; es wed auswerben, ruf' ich. —

Als endlich ber Lord mit leeren Sanden antam, war er fel fen — nicht von ber Gegenwart bes Infanten, fondern — von b gion beffelben, nämlich von ber Bermählung Le Bauts. Obrift = Rammerherr mar - und bas bedachte niemand menige Borion - ein feuriger Freund bes Rürften: bas machte ibn fabi biefen (wie Cicero verlangt) fogar bas zu begeben, mas er nie für fi gangen bätte — etwas wiber bie Ebre. Es ist überhaupt für einen und Weltmann, beffen Ehre ber bobe Boften oft ber ichlimmften 2 rung bloßstellt, ein ungemeines Blud, baß biese Ehre, sei fie auch n empfindlich bei kleinen Stofen \*), boch große leicht verwindet, und nicht mit Worten, boch mit Thaten ohne Rachtheil anzutaften ift: ähnliches bemerken die Aerzte an Rasenden, oder vielmehr an deren : bie zwar bie leifeste Betaftung verspürt, auf welcher aber bennoch Blasenpflaster ziehen. — Der Kürst wurde burch einen breifachen an Le Baut gefnühft, burch Dankbarkeit, burch Sohn und Frau Lord zausete ben Baft auseinander. Er entblöfte nämlich vor Nichte bas tammerberrliche Berg, und bedte ben Giftsad barin au einen bramatisch burchführten Blan, ben fie bisber für Dachfich geseben batte. Alles Eble und Stolze eutbrannte in ibr vor Schan Born; und fie flob vor ben erbruckenben Erinnerungen mit ihrem ! und mit ber Aussicht eines zweiten aus ber Stadt auf ein Landgi Lords.

Run ging ber Fürft mit bem Lorb und seinem Hofftaat (soga

<sup>\*) 3</sup>hre Ehre leibet g. B. babei, wenn ihr Bagen einem anbern Bage Stanbe nicht vorfabrt.

bem D. Kublpepper) nach Deutschland zurück. Le Baut verweilte noch einige Zeit, um die Richte zu beruhigen und zu bereden zur Reise. Aber es war ihr nicht nur unmöglich, alle ihre senkrecht lausenden Wurzeln aus dem Lande der Freiheit zu ziehen und nach Deutschland mitzugehen, sie trenute sich auch — nicht blos durch Weere, sondern durch einen Scheidebrief vom schmutzigen Günstling ab. Sie mußte dem Kammer-herrn ihr zweites Kind, seine wahre Tochter lassen; aber das erste, den Insanten, besestigte sie an ihrer Mutterbrust. Le Baut litt es auch gern, und dachte, nach der Baurede gehört das Baugerüst ohnehin in den Osen des Hauses.

Aber als er unter bem beutschen Throubimmel erschien. ftand seine Sonne (Januar) in ber Sommer = Sonnenwenbe, bie von abnehmenber Wärme allmälig zu talten Stürmen überging. Januars Liebe tonnte leichter steigen und fallen als steben, und bas größte Berbrechen mar bei ibm - Abwesenheit. Le Baut mußte jetzt ohne Frau und Rind schon barum gegen ben Lord verlieren, weil biefer als Schatmeifter und Riiftenbewahrer zweier in London gelaffener Schätze unter Jenners Thronbimmel auftrat. Aber es gab tiefere Grunde. Der Lord regierte ben Regenten leicht, weil er ihn weber an eignen noch fremben Laftern zügelte, sondern an eignen Tugenden. Erstlich begebrte er nichts von ibm, nicht einmal Diat und Reuschheit. Zweitens bob er feine Bettern in ben Sattel, sondern schlimme baraus; er trug ibn wie einen Sabicht auf ber beidubten Kauft, aber ber Kalkenierer that's nicht, um ben Klirsten auf Tauben und Safen zu werfen , sonbern um ihn immer wach und gahm qualeich zu machen. Drittens machten feine Restigkeit und seine Keinbeit einander wechselseitig aut; über Beränderliche regiert am besten ber Unveränderliche. Biertens mar er nicht der Gunftling, sondern der Gesellicafter. blieb immer ein Britte und ein Lord und bes Landes wohltbatiger Bienenvater, inden Januar ber Beifel und im Beifelgefangniß mar. Fünftens geborte er unter bie wenigen Menschen, benen man gleich sein muß, um ihnen ungeborfam zu sein; und einer, be bas Taschenspielerkunststud machen wollte, ihm ein Schlof unversebende an ben Mund zu wersen, hatte leicht eines an Bein und So Seele. Sechstens hatt' er einen guten Käse. Das letzte weitläuftig erklärt zu werben; in Chester hatt' er einen Pack ter Käse lieferte, bergleichen es weiter keinen in Curopa gibt; Fif ist im Ganzen ein außerorbentlicher Käse lieber, als eine aussern Dankabresse bes Lanbschaftspnbikus.

Bei einem Zusammentreffen solcher Unsterne wurde fre Kammerherrn der Absagedrief, der anfangs mit sympathetischer Jenners Gesicht geschrieben war, allmälig immer leserlicher er ihn wöchentlich etliche mase durch, um recht zu lesen — er tonne teinem Schooshunde eine Stelle mehr verschaffen, nämlich einen S— seine Empfehlschreiben wurden Uriasbriese — als er nun gar den Lord die Charge eines Obrist-Kammerherrn erstand, hielt er hobe Zeit, gegen seine Kniegicht das Bad auf seinem Rittergut St. Jahr aus Jahr ein zu brauchen, und zog ab, nachdem er vorher ganzen Hof geloben müssen, balb genesen zurück zu kommen. —

— Eigentlich wäre jett biefe Bor . Geschichte versprochner r aus, so baß ich gut in ber neuern biefes Werkes weiter geben ti mußt' ich nicht bes hoftaplans wegen burchaus noch biefes nachhol

Die einzige Stelle, die Le Baut gleichwol am Hofe noch bitonnte, war die Pfarrei in St. Lüne. Er fand als Patronatherr ben Ratten - Kontradiktor Chmann ab, der ihm in London die mür Bokazion zur Hofkaplanei abgebettelt hatte, und der sie nicht mehr ktonnte. Daher nennen ihn die Hundsposit age immer den Hofke wiewol er in der That nur ein Landpastor ist.

Aus bem kleinen Umftanbe, baß Ehmann als Reiseprediger i Jenners Gesolge ging, entspann sich viel. Ehmann machte auf bem gut des Lords seiner jehigen Frau mit dem Halls- und Brustgehenke von der Schwindsucht durchgrabenen Herzkugel ein kleines Präsent angenommen wurde. Beide zeugten noch in England ihren Fl Die Lady liebte in der Hosfaplänin eine würdige Mitschwester ihre schlechts und eine würdige Mitbiltgerin ihres Baterlands, sie bro

sie mit heißen Bitten, in England zu bleiben, und als alle abgeschlagen waren, erbat und erzwang sie es von ihr, daß wenigstens ihr Flamin — um boch ein halber Britte zu werden — so lange in der Gesellschaft des Insanten und Bittors bleiben durste, die das freundliche Kleeblatt auf einmal in die deutsche Erde verpflanzet wilrde.

Die Pfarrerin war stark genug, für die schönere Erziehung ihres Flamins den Genuß seines Anblick hinzugeben, und ließ ihn unter den Augen der Liebe und in den kleinen Armen der kindlichen Freundschaft zursick. Dieselbe erziehende Haud. Dahore hieß der Lehrer — richtete und begoß die drei eblen Blumen, die aus einerlei Beete und Aether dreierslei Farben sogen und sich mit unähnlichen Staubsäden und Honiggesäßen ausdilbeten. Dahore hatte das Herz aller Kinder in seiner weichen Hand, blos weil seines niemals drausete und zürnte, und weil auf seiner jungen Gestalt eine ideale Schönheit und in seiner reinen Brust eine ideale Liebe wohnte. Die drei Kinder liebten und umarmten sich unter seinen Augen wärmer, wie vor der Benus Urania die Grazien einander umschlingen: sie trugen sogar alle Einen Namen, wie die Otaheiter aus Liebe ibre Namen tauschen.

Als sie einige Reise hatten, tam der Lord, um sie sammt Dahore nach Deutschland einzuschiffen. Aber vor der Absahrt bekam der Insant die Blattern und wurde blind — und Dahore mußte mit ihm zur ängstlichen weinenden Lady umtehren. Biltor hatte sich lange und sprachlos an den Hals des tranken Freundes gehangen und um Dahore's Anie geschlungen, und wollte von den zwei Geliebten nicht scheiden; aber der Lord schied sie. — Flamin und Biltor wurden dann in Flachsensingen erzogen, jener zum Iuristen, dieser zum Arzte. — Es sind in der Klirbissssafiche Spitzius Hosmanns einige Unwahrscheinlichteiten; aber der Hund muß für das stehen, was er liesert. Jeho geht die Historie wieder gerade aus.

Der Lord entsernte sich, unter dem Kanonenlösen der löcherigen Garnison, mit Bittor in ein anderes Zimmer, und sein erstes Wort war: "binde mich ein wenig auf und lasse Deine Hand in meiner, damit ich "Deine Ausmerkamkeit bemerken kann; denn ich habe Dir viel zu sagen." Jean Baut's sammt. Werte, V. Suter Mann; wir merten es alle, baß bu gärtlicher bift, als bu foe willft, und wir loben es alle; nicht Kälte, sonbern Abfühlun bie größere Beisheit; und unser innerer Mensch soll, wie ein he Metallguß in seiner Form, nur langsam ertalten, bamit er sich zu glättern Gestalt abrilinde: eben barum hat ihn bie Natur — wie man Bilbmetall bie Form erwärmt — in einen heißen Körper gegosse

Er suhr sort: "ich habe, mein Theurer, in meiner Blindheit "leere Briese an Dich dittieren können; ich wollte erst für Deine Ankt "meine Geheimnisse aussparen. Eine kleine Pulververschwörung beoba "mich." Biktor unterbrach ihn mit der Frage, wie er so plötlich blind worden. Der Lord antwortete ungern: "das eine Auge war es wahrschein"lich schon vor Deiner Abreise nach Göttingen, aber ich wußt' es nicht."

"Aber das andere?" sagte Biktor. Ueber das Angesicht des Lords strick der kalte Schatten eines begrabnen Schmerzes: er sah den Sohn lange an, und antwortete wie zerstreut und eilig: "auch! — Ich sehe "Dich an, Du kommst mir viel länger und größer vor." — "Das ist viel"leicht (versetzt' er, denn er errieth ihn) Augen-Täuschung der enupsind"lichern Nethaut\*). — Sie sprachen von der Pulververschwörung"—
"Diese hat ersahren (sprach der Lord weiter), daß der Sohn des Fürsten
"nicht in London sei; sie vermuthet sogar, daß die Blattern absichtlich
"damals inokuliert wurden — und der Filrst spricht täglich von dem
"Augenblick, wo ich ihm seinen Sohn wiederbringe: er weiß vielleicht
"jene Bermuthungen. Ich muste meine Abreise nach London auf meine
"Deilung verschieben. Ietze reist' ich in kutzem ab nach England, wo
"der Sohn nicht ist, und hole seine Mutter; ihn bringe ich anders wo"her und mit eben so guten Augen, als Du mir gegeben hast."

"Dann, fuhr Biftor heraus, wird ber beste Mann nicht gefturzt, "wol aber seine Keinbe."

"Nein, ich bin vorher gestürzt, um mich wie Du auszubrücken.
"— Aber Du hast mich unterbrochen. Ich habe nie ben Muth gehabt,

<sup>\*)</sup> Rad bem Staarftechen bilbet bie empfindlichere Rethaut alles großer vor.

"andere Leute zu unterbrechen als Thoren. Denn meine Abwesenheit "will man eben."

Ich als bestallter historiograph frage nichts nach allem und unterbreche, wen ich will. Einer, ben man unterbricht, kann zwar spaßen, aber nicht mehr beweisen. Der auf ben Blato gepelzte Sokrates, ber teinen Sophisten ausreben ließ, war eben barum selber einer. In England, wo man noch Systeme unter ben Weingläsern bulbet, kann sich ein Mann so sehr ausbreiten wie ein Royalbogen; in Frankreich, wo sich bie Brille ber Weisheit in glänzende Spigen zersplittert, muß einer so kurz sein wie ein Besuchblatt. Hundertmal schweizt ber Weise vor Geden, weil er brei und zwanzig Bogen braucht, um seine Meinung zu sagen Geden brauchen nur Zeilen, ihre Meinungen sind heraussahrende Inseln und hängen mit nichts zusammen als mit der Eitelkeit. . . .

Noch mert' ich an , baß zwischen bem Lord und seinem Sohne eine böfliche seine Behutsamteit obwaltete, die in einem so naben Berhältniffe nur aus ihrem Stande, aus ihrer Dentart und ihrer häufigen Abtrennung zu beurtheilen ift. —

"Aber meine Gegenwart ift vielleicht noch schlimmer. Die Pringeffin" ---

(Die Braut bes Fürsten, ba feine erfte Gemablin balb und finberlos ftarb, wie Spit fagt.)

"Die Prinzessin bringt einen Strom von Zerstreuungen mit, worin "er keine Stimme als die, die zum Bergnügen lock, mehr hören wird. "Ein unterbrochner Einstüg ist ein verlorner. Auch bin ich dis zu einem "gewissen Punkte dieses Spieles so mübe, daß ich den neuen Ber"bindungen, in die mich diese neue Erscheinung zöge, gern entstiebe. "Sollte sie ihn nicht lieben, wie man sagt, so könnte sie ihn um so keichter "beherrschen; und dann wäre meine Abwessenheit wieder nicht gut. — "Mich bei Seite! aber was ninunst Du vor, so lang ich weg bin?"

Nach einer Biertelpause antwortete er selber. "Du wirst sein Leib"arzt, Bittor!" Bittors Hand juckte in der väterlichen. "Du bist ihnt
"schon versprochen und er sehnet sich nach Dir. blas weil ich Dich

genannt habe. Er kann es nicht erwarten, zu erfahren mis aussieht, bessen Bater er so gut kennt. Als Leibarzt ka unst mit Deiner Kunst und mit Deiner Laune so lange fremden Fessiehen, bis ich wieder komme; dann leg' ich ihm noch sanstere gehe auf immer zurild. Meine Berbindung hatte bisher blos die fremde abzuwenden, besonders eine gewisse" — (Wit voller Bidrer Stimme) "Mein Geliebter! Es ist auf der Erde schwer, Ties Breiheit und Glild zu erwerben, aber es ist noch schwerer, sie aus breiten; der Weise bekömmt alles von sich, der Thor alles von ande Der Freie muß den Staven erlösen, der Weise silt von Ehoren ben ber Glildliche filt den Unglildlichen arbeiten."

Er ftand auf und fetzte Biltors Ja voraus. Diefer mußte ibm a nter bem Geben seinen Rednerfluß zutröpfeln. Er fing mit gehäuft, them an: "Ich verabschene aufs beftigste ben Samielwind ber hoflust"

Bei mir hat's ber Lord zu verantworten, daß der Sohn hier bie connctio concessiva "zwar" ausläffet: wer fich die Erwartung des Gerfams merten läffet, erhält ihn wenigstens unter einer stolzern Einffung —

"bie über lauter liegende Menschen freicht und ben zu Pulver macht, der aufrecht bleibt — Ich wollt', ich wär' in einem Vorzimmer an einem Courtage, ich wollte zu allen in Gedanken sagen: wie hass' ich und und euern tollen Sauerhonig von Lust- und Plag-Partien — die verdammten Wart- und Auberbänke eurer Spieltische — die vollen Schlachtschlesen hingerichteter Provinzen, ich meine eure Spielund Speisetler — Aber ich weiß schon, ich brücke mich nie mit Stärke uns liber die knechtischen lauernden Hofaustern, die nichts zu bewegen und aufzuschließen wissen — das herz ohnehin nicht — als ihr Gehäuse, um etwas hineinzunehmen"...

Ich habe Dich noch nicht unterbrochen; fagte ber Lorb, und int ein wenig fill.

"Barum ließ ich nicht bisher Ihr trankes Auge aufgebunden, damit Sie "auf meinem Gesichte keine einzige Einwendung gegen Ihre Bunsche er"blickten? — Ach, um jeden Thron stehen tausend nasse Augen, die von "verstümmelten Menschen ohne Hände hinausgerichtet werden: droben "sitt das eiserne Schicksal in Gestalt eines Fürsten, und streckt keine. Hand, "aus — warum soll kein weicher Meusch hinausgehen und dem Schicksal, "die starre Hand führen und mit Einer unter tausend Augen trocknen?" — Horion lächelte, als wollt' er sagen: Ingling!

"Aber nur um einige prozeffualifche Beitläuftigfeiten und Friften "bitt' ich Sie, bamit ich Zeit befomme — ftoischer und narrischer ju "werben. Närrischer, mein' ich, vergnügter. Ich mochte unter ben "guten Leuten um uns und neben meinem Klamin und jett im Frühling "bes Ralenbers und in bem meiner Jahre und ch' bas Lebensichiff im "Alter einfriert, nur noch zwei Monate lachen und zu Fuß geben. "Stoifd muß ich obnebin werben. Wahrhaftig, wenn ich nicht Epittets "Sanbbuch als einen Schlangenstein an mich und meine Bunben legte, "bamit ber Stein ben moralischen Gift heraussaugt, sonbern wenn ich "mit einer Bruft voll Rrebsichaben aus bem Sauje ginge; mas murbe "benn ber hof von mir benten? . . . Ach, ich meine es boch ernsthaft: .. ber arme innere Menich - von bem Bechielfieber ber Leibenschaften "ausgetrodnet - vom Bergflopfen ber Freude ermattet - vom Bund-"fieber ber Leiben glübenb - braucht wie ein anbrer Kranter Ginsamteit .. und Stille und Rube, bamit er genese." Benn er bas Wort Rube nannte, mar fein Inneres bis gur Auflösung bewegt; fo febr batten icon bie Leibenschaften sein Blut umgewühlt und fein Berg ericbüttert.

Jeto gingen beibe in schweigenber Einigkeit wieder zu Ehmann. "Ich habe eine Bitte für meinen Flamin." "Belche?" sagte der Lord. "Ich weiß sie noch nicht, aber er schried mir, er werde sie mir bald sagen." — "Meine an ihn ist," sagte der Lord, "daß er, wenn er angestellt werden will, mehr die Pandekten als die Taktik und statt des "Rappiers die Feder liede." — Der Sohn wurde zu hössich vom Bate behandelt, als daß er zur Bitte um seine Geheimnisse — besonders w

bas, wo Jenners Sohn sei — ben Muth beseffen hatte. I ben Leser eben so fein, und ich hoffe, er hat eben so wenig benn wenn sich jemand verstellt erkart, so ift nichts unhöstid neue — Frage.

Der Lord fuhr nun geheilt jum Fürften gurud.

## Dritter Hundspofttag.

Freuden = Säetag — Wartthurm — Herzens = Berbrüberung.

Der Lord war ber weggenommene Damm, ber bisber vor ber ber Erzählungen, Fragen und Freuden gestanden batte. Untersuchung, die bas Bfarramt vornahm, war, ob's noch be Baftian fei. — Und ber mar's mit Saut und Saar, fogar bas Seitenhaar hatt' er noch wie fonft fiirzer als bas rechte. Wenn ber Fleischerknecht beimtommt aus Ungarn, so wundert er fich, baf feine Sippschaft bie alte ift - biefe munbert fich, bag er es nicht mehr ift. hier freute man fich über bie boppelte Unveranderlichkeit. Beficht lag ber Beiligenschein ber Freude, aber auf jebem mit anbern Die Entzückung fiebt auf einem fanften Geficht , wie Bittors seinem, wie die Tugend aus. - Die alte Appel, die in ihrem Leben nichts burchblättert hatte als ben Bfalter Davids und ben Bfalter im Ochsenmagen, legte vor ben Rubservfannen ihr Bergnugen baburch an Das Wiener Thierspital von ben Tag, baf fie ungemein zuschürte. einem alten Mops und Rater, die einander nicht mehr haften - wie fic im alten Menschen die gute und boje Seele aussohnen - und die Bogelsammlung unter bem Ofen, bie einen schwarzgebaizten Gimpel fart war, nahmen Antheil genug an ber allgemeinen Unrube, und stellten fich vor und ließen gern - bas thate fein Ambaffabeur - bas Recht ber ersten Bisite fahren. Agathe briidte ihre Freude blos mit ihren Lippen

aus, indem fie bamit schwieg und fie au ihres Brubers feine brildte. Am Softaplan will man's ribmen, baf er ben invaliben Mobs, ber an ben hinterfüßen bas Bobagra und an ben Borberfußen bas Chiragra batte. rubig in feinem Bobn- und Schlafforb wieber unter ben Ofen ichob. Die Säulenordnung ber Geffel ohne Reifen berftellte und ben fleinen Baftian unter ber freudigen Sprachenverwirrung wiegte, bamit er fie nicht vermebrte, wenn er erwachte. Aber im erhaben geschliffnen Bergen ber Landsmännin, ber Raplanin, gingen die Freudenstralen ber Familie in Einen Brennbuntt ausammen und verbreiteten in ihrer gangen Bruft bie Lebenswärme ber Liebe. — Bittor lächelte fie fo fehr in fein Beficht binein, bag fle fich mit nichts ju retten mußte, als mit feiner fünftigen Stube, bie fie ihm ju öffnen und ju zeigen befahl. Agathe flog mit bem Schliffel-Beläute voran, und bem Bafte jogen nicht mehr Leute hinterbrein, als im Saufe maren, und wollten fammtlich feben, mas er bazu faate.

Er ilbergab fich ber gangen freundschaftlichen Sandhabung, nicht mit bem eiteln Gelbstgefilht eines ausgebilbeten Fremblings, fonbern mit einer vergnugten, folgfamen, fast findlichen Berwirrung - er fummerte fich nichts barum, bag er wie ein Rind aussab, fo fanft, fo froh und fo ohne Anspruche. In solchen Stunden ift's ichwer, ju figen - ober eine Siftorie anguboren - ober eine zu ergablen. . . . Bebes fing eine an : aber ber Raplan fprang bazwischen: "wir haben gang andere Dinge gu fagen" . . . Aber es tamen feine gang andere Dinge. - Bebes wollte ben Frembling unter vier Obren genieften, aber bie sechs bleibenben Obren waren nicht wegzubringen. - Meine Beschreibung seiner Berwirrung ift felber verwirrt; aber es geht mir allemal fo: z. B. wenn ich Eiligkeit schilbere, so thu' ich's unbewußt felber mit ber größten. — War's einem folden Bergen wie feinem, bas in ben Febern ber Liebe wiegenb bing, noch nöthig, baf es in jebem zerfagten genfterftod, in jebem glatten Pflafterfteinchen, in jeber vom Regen gebohrten vertieften Arbeit auf bem Sausthurftein feine Anabenjabre mufivifch abgebilbet fab, und daß er in benselben Gegenständen Alter und Neuheit genoß?

Rnabeniabre, bie ihm aus einem Schatten erschienen, tonbe Lünens Fluren, zwischen froben Sonntagen in lauter Blu geliebten Gefichtern, biefe Rnaben jahre hatten einen bun in Sänden, in bem die bammernbe Berfpettive seiner Ri jurlidlief -- und in biefer entfernten Zauber - Nacht ftanb Dahore, sein unvergeflicher Lehrer in London, ber ihn Foger geschont, so verebelt hatte. "Ach, bacht' er, bu unbelohitee "Erbe zu warmes Berz, wo schlägst bu jett? warum tann ich nich .. Seufzer mit beinen vereinigen, und zu bir fagen: Lebrer, & "DI ber Mensch fieht es oft spat ein, wie febr er geliebt murbe, wie 1 "geflich und undantbar er war, und wie groß bas vertannte Berg. ! Bas feine fille Freude am meiften ernährte, mar ber Gebante, baft de verbiene burch seinen findlichen Geborsam gegen seinen Bater und be seinen Entschluß zu kunftigen Herkules-Arbeiten am Hofe — benn i fiel in jebe große Freude ber Zweifel wie ein bitterer Magentropfen binein, ob er fie verbiene; ein 3weifel, ber regierenben Baufern, Woiwoben, Batriarden und Sochmeistern in ber Rindbeit geschickt benommen wird. Der beffere Mensch findet die Freude erft nach einer guten That am füßeften, bas Ofterfest nach einer Baffionsmoche.

Die Leserinnen werden jetzo hören wollen, was auf Mittag gelocht war: aber die Dokumente diese Postags, die mir halb auf der Achse, halb zu Wasser einlausen, besagen erstlich, daß niemand Appetit hatte — die Frende nimmt ihn mehr als der Gram — ausgenommen die drei Regimenter, die wie Beteranen in den Feind einhieben, nämlich in den Tasel-Abhud; zweitens, daß das Mahl noch magerer war, als der Gasselber. Man will aber sämmtliche Lesegesellschaften hiemit auf das under wegliche Fest des 4ten Maies einladen, auf den Freitag, wo erst Bittors Antunft und seines Bathchens Kirchgang anständig geseiert wird.

Die Pfarrerin zog ben umzingelten Geliebten Nachmittags aus bem musikalischen Zirkel so vieler Töne, und kaperte ihn ihrem Manne, bessen Direktrice und Lady Maire sie war, vor den Augen weg, und führte ihn in sein Zimmer, um da vor ihm allein sich zu betrüben, sich zu ertreuen

1

und fich auszureben wie eine Mutter; lang eingeschloffene Seufzer und veraltete Thränen brangen jett aus bem geöffneten Mutterbergen in bas frembe weiche über, bas ja ber beste Freund ihres Sohnes war. Sie flagte bei ihm über Flamins Aufbrausen, bas Biktor sonst immer geftillet: "über seine Liebe zum Solbatenwesen, ba er boch ein Gelehrter fei" - und enblich über feine Gefellschaft. "Er treibe fich nämlich mit ..einem Sofiunter Matthieu - Sobn bes Ministers von Schleunes .. berum, einem wüften, überall beliebten, überall verschlimmerten, "pfiffigen, fühnen, spöttischen Menschen, ber, wenn es fein Dienft er-"laube, entweder brilben bei ben Kammerberrlichen ober bier bei ihrem "Sobne liege; ber Simmel wiffe liberhaupt, was er im Schilbe flibre bei "seinen Besuchen in einem burgerlichen Sause." Sie freuete fich baf Bittor seinen alten Freund von ben Kangeisen und Kanggabnen biefes Bliftlings wegflibren würbe. Bittor brudte ihr gerührt bie Sand und jagte: "ich möchte sein Berg taum mit bem beften Bunbgenoffen theilen ..- nicht einmal verlieben bürft' er sich, wenn's auf mich ankame -"blos mich und eine Person müßt' er lieben, bie ibn gar nicht richtig "fchilbert - - namlich Sie." Er fette noch viel Migtrauen in bie Zeichnung von ben Sonnenfleden Matthieus, weil bie Weiber felten erzentrische Menschen fassen, und weil zwar Mädchen oft wilbe Männer lieben, aber bie (burch bie Che aufgeklärten) Frauen allemal fanfte.

Er brachte das herz verehelichter Weiber leichtlich in sein Zuggarn durch eine gewisse wohlwollende Galanterie gegen sie, die ein Deutscher nur sür ledige ausseht. Alte Damen und alte Tabackpfeisen aber besteben leicht an männlichen Lippen. Die jüngern Tauben lockte er durch sein tomisches Salz an sich, wie man Turteltauben durch anderes sängt; ein Boumot ist ihnen ein dietum prodans, ein Pasquino ein magister sententiarum, und die kritische Lastergeschichte ist ihnen Kants Kritist der reinen Bernunft, die verbesserte Auslage. Auch mit seinem medizinischen Doktorring häselte er weibliche Seelen au sich an; als Arzt macht' er auf körperliche Mosserien Anspruch, und biesen gehen dam leicht die geistigen nach.

Abenbs, als das Waldwasser des ersten Jubels verlaufen waren endlich drei gescheidte Worte möglich; auch keiste der Pfarrer jeweniger; denn die Freude hatte ihn Bormittags bissig gemacht. Der Born und Körper werden mit einander gestärlt, daher durch die Freud— daher hat man im Januar und Februar, wo die Hunde die längere Wuth bekommen, die kurze des Jorns — daher brummen Wiedergenesente stärker um sich, so wie Leute unter starken Geistes-Anspannungen, z. B. Hundspostschreiber — daher ist man in den Ermattungen nach Migraine oder nach dem Rausche sanster als ein Lamm.

Gegen Abend trug fich icon etwas von Bebeutung gu. Apollonia feate ibre Blutverwandtichaft und ibren Gaft mit Rebrwischen noch früher hinaus, als Spinnen und Staub. — Es sollte am 4ten Mai die beutige Ankunft des bisherigen Klüchtlings recht anständig gefeiert werden. — Klamin und Biltor gingen voraus durch ben Bfarraarten, bessen Mertwürdigkeiten und curiosa so erheblich find, baf ber Korreferent biefer Aften fich wünscht, er tonnte mir ben Garten burch bie Sunbeffaffette klarer schilbern. Der Raplan hatte viele Beete nicht zu Langvierecken abgestampft, sondern sie zu lateinischen Buchstaben in Dobbel-Fraktur, als Anfangbuchstaben seiner Familie, geschweift und umgebogen. Sein eignes E hatt' er mit Rettig ausgesäet. Apolloniens A mit Rabusinersalat, Flamins F mit Roblrabi, Sebaftians S mit Suffbolg ober Glycyrrhiza vulgaris. Wer nicht zu säen war, bem blieb allemal noch ein Blatz und almanac royal auf Rurbiffen und Stettinerabfeln leer, bie ein burdbrochenes Babier mit bem ausgeschnittenen Ramen umflocht, ber nach Abschälung bieses Einbands grun ober roth auf ber bleichen Krucht erichien. Biftor fragte, ale er bei einem K aus Tulpen vorliberging, feinen Klamin um bie Bebeutung. "Warum fragst Du?" fragte biefer; unb bie nachkommenben gesprächigen Bfarrleute vertrieben bie Antwort. -Ueber ber Pfarrwiese ftand (man fette nur über ben Bach) ein Bligel. und barauf ein alter Wartthurm, in bem nichts war als eine Solatreppe, wie oben barauf nichts als ein breterner Deckel ftatt bes italianischen Dachs; beibes hatte ber Rammerherr machen lassen, bamit bie Leute -

(er nicht; benn die Gefühllosigkeit ber Magnaten arbeitet für das Gefühl der Minoriten) — sich droben ein wenig umschauen könnten. Man sah da die Säulenordnung des Schöhfers, die Schweizerberge, stehen und den Rhein mit seinen Schiffen ziehen. Am Thurm waren zwei von der Natur in einander gewundne Lindenbäume hinausgestiegen, um oben mit ihrem Gesträuche, das man zu einer grünen Nische ausgehöhlet und einer Grasbank unterbauet hatte, zuweisen einen gerührten Eisander zu sächeln. Das liedende Personale erstieg die Zinne, und brachte in der ländlichen Brust eine Ruhe mit, die darin sanst dussern stillen Himmel nachmalte, der diese Guten mit seinen verhüllten Sonnen umzog. Noch eine Wolfe glübte sich ab, aber sie zersloß, ehe sie ausbrannte.

Bett tonnten bie Supplementbanbe ber allgemeinen Welthiftorie von St. Line bequem nachgeliefert werben. Emmann tonnte feine Foliobanbe gravaminum (Beschwerben) über bie Ronfistorialrathe und Ratten einreichen. Auf einmal wurde unten Agathe wie ihre h. Namenbase angerufen vom Blasbalgtreter loci, ber Dorfs-Lehnlatei und Pfarrtutscher war. Wenn einige Autores fagen, ber Rutscher war blind und ber Gaul taub: fo tehren fie bie Sache grabe um. Der Rerl war taub. Er hatte in seinem mouchoir de Venus - bas Schnupftuch ift beim Bobel bie Brieftasche und ber Briefumschlag, weil ihm ein Brief so wichtig und felten ift wie einem Regensenten ein auter - beute eine Brieficaft an Agathen ausgekundschaftet und ausgewickelt, bie er gestern mit bes Lorbs feiner hatte abgeben follen. Aber Ruticher halten ben Berrn nur für bie Nebensonne und Nebenpartie bes Pferds, und die Frau gar nur für ein Schmarotergewächs bes Stalls; baber bebeutet "Gleich!" bei ihnen ein ober ein paar Tage; und "morgen Bormittags" bebeutete auf bem Regenspurger Ansagzettel ber Abstimmgegenstände ein ober ein paar Sabre. - Agathe eilte lieber binunter, bielt ben Brief gegen bie lichtere Abendgegend und entzifferte etwas, mas fie mit funkelnden Augen im Galobb bie Trebbe binauftrug. "Sie kommt morgen!" rief fie auf Mamin zu: benn fie schien in jebem ihrer Freunde beinabe uur ben Go sellschafter und den Freund ihrer andern Freunde zu lieben. Klotilde (Le Bauts einzige Tochter von der ersten Frau, ber Nièce des Lords) ging nämlich aus dem Frauseinstift in Maienthal, wo sie erzogen worden, jum Bater jurild.

"Rehmen Sie fich in Acht, fagte bie Rablanin, fie ift febr fcon." - "Dann, fagt' er, bent' ich vielmehr barauf, mich nicht in Acht gu "nehmen." - "Ueberhaupt (fubr fie fort) sammelt fich jett alles Schone "um Sie" (er wollte fie bier burch einen ichmeichelnben Blid verwirren und abstrafen, aber vergeblich) "bie italianische Prinzeffin tommt gu "Johannis auch, und biefe foll fo reigend fein, als wenn fie gar feine "Bringeffin ware, fonbern nur eine Stalianerin." Gie that bier ben meisten Bringessinnen Unrecht; aber eine gewisse Fronie über ibr eignes Geschlecht war ber einzige Fehler ber Kaplanin, für bie es wie für mehre Miltter beinabe feine Stieffohne und beinabe nichts als Stieftochter aab. Er erwieberte, er boffe, baf noch wenige Bringeffinnen, felbft in Amerita, tobuliert worben, in die er fich nicht vollständig verschoffen batte - und bas blos aus Mitleib mit fo einem armen garten Thierchen ober Wabbenthiere, bas unter bie Siegelpreffe und bann auf bie Bertrage gebrucht werbe, welche oft bie einzigen Kinder biefer Eben waren - "bie jungen "Lanbesmitter fteben mabrlich wie Bienenmütter in ihrem Weiselgefäng-"niß feil, und paffen ab, in welchen Rorb fie ber Landes- ober Bienen-"vater noch beuer verbandle."

Eine Frau kann's von einem Mann, ben sie hochachtet, gar nicht begreisen, daß er sich verliebt, wenn's nicht in sie ist, und sie kann's kaum erwarten, bis sie seine Geliebte zu Gesichte bekönnnt — eben so erpicht ist sie auf dieses Mannes Manier in seiner Liebe, ob sie nämlich aus der niederländischen, oder aus der französischen, oder italiänischen Schule her sei. Die Kaplänin fragte ihren vertraulichen Gast auch darüber. "Mein Harem, fing er an, langt von dieser Warte die zum "Kap und um die ganze Erdfugel herum — Salomo ist nur ein gelber "Strohwittwer gegen mich — ich habe sogar seine Weiber darin, und von "der Eva an mit ihrem Sodoms Borsborfer Apsel bis zur neuesten Eva "mit einem Reichsapsel und bis zur Marquise mit einem blogen Frucht-

"stid sind sie alle in meiner Haft und Brust." Sine Frau entschuldigt bie Achtung für ihr Geschlecht bamit, baß sie mit barin ist: bie Weiber selber haben nicht einmal einen Begriff von ben Sigenheiten ihres Gesschlechts. "Bas sagt aber die Favoritsultanin bazu?" fragte die Großeinauistorin.

"Die?"— stock' er weniger verlegen als in die Fille ausblühender Träume versunken. "Freilich die — (suhr er fort) ich setze inzwischen "meinen Kopf zum Pfande, jeder Jüngling hat zwei Perioden oder doch "Minuten. In der ersten setzt er selber seinen Kopf zum Pfande, er wolle "lieber sein Herz in seinem Thorax oder Oberleib verschimmeln lassen, "und seinen poples oder die Kniekehle erlahmen, als daß er beide für eine "andre Frau bewegte als für die allerbeste, sür einen wahren Engel, sür "eine ausgemachte Quinterne — er dringt durchaus auf den höchsten "Gewinnst aus dem Ehelotto, in der ersten Periode nämlich — denn die "zweite kömmt auch und hinterbringt ihm nur so viel, die weibliche Quin"terne würde natürlich eine männliche sodern und salls er die wäre"...

"Ein bummer Auszug, ein Ambe bin ich, fag' ich und laffe bie .. Beriobe gar nicht ausreben: aber ich werbe boch fortbaffen auf bie "Ouinterne . . . Was tame babei beraus, bag man ein Densch mare, - .. wenn man fein Rarr mare? - Bog' ich nun bie gebachte Quinterne, "welches ich nun wol ohne übermäßige hoffnung vorausseten barf, fo "würd' ich nicht gleichgültig babei sein, sonbern selig - D bu lieber "Himmel; stehenden Fußes milit' ich fristert und filhouettiert werben — "ich machte Berse und Bas, und beibe mit ihren herkommlichen pedibus ..(Rufen) - ich budte mich öfter als ein anbächtiger Monch, um Ber-"beugungen und (wo abzugrasen mare) um Strauger zu machen -"Leib, Seele und Beift fette ich an mir aus fo vielen Fingerfpiten und "Rühlfaben jusammen, bag ich es schon spürte (bie Quinterne spürte es "gar noch eber), wenn unfre zwei Schatten zusammenftieften - ein "ichmales betaftetes Enten Band mare eine gute Ableitfette bes elettri-"ichen Aethers, ber in Bliten aus mir fcbiffe, ba fie negativ gelaben "mare und ich positiv — vollends gar ihr Saar berlihren , bas Man

"teine geringere. Entzündung geben, als wenn eine Belt in bas aufge-"bundne eines Bartsometen geriethe."....

"Und boch, mas ift benn bas alles, wenn ich Berftand habe und "bebenke, was fie verdient, biefe Bute, biefe Treue, biefe Unverdiente -"Was waren nicht vollends bumme Berfe, Seufzer, Schube (bie Stiefel "that' ich weg), ein ober ein Baar brildenbe Banbe, ein aufopfernbes "Berg für ein fleines Grazial und don gratuit, wenn bamit ein Geschöpf "abgefunden werben follte, bas, wie ich immer mehr febe, vom schönsten "Engel, ber ben Menschen burch bas Leben führt, alles befitzt, etwa bie "Unfichtbarkeit ausgenommen — bas alle Tugenden hat und alle in "Schönheiten verkleibet — bas schimmert und erquickt wie bieser Krub-"lingabend und boch wie er seine Blumen und Sterne verbirgt, ausge-"nommen ben ber Liebe — in beffen allmächtige und boch leife Barmo-"nita bes Bergens ich fo gern boren, in beffen Augen ich fo außerorbentlich .. gern bie Tropfen ber weichern Seele und ben Blid ber bobern feben "mochte, neben bem ich fo gern fteben bleiben mochte unter ber gangen "flichenden opera buffa und seria bes Lebens, so gern, sag' ich, bamit "ber arme Sebaftian boch, wenn am beiligen Abend bes Lebens fein "Schatten immer länger würbe, und bie Gegend um ihn felber zu einem "weiten Schatten zerflöffe, und er felber, bamit ich boch bei be Schatten-"banbe — (bie eine bielt gerade Klamin) beschauen und ausrufen könnte: "- - (ftodenb) ber alte Balgtreter kommt auch mit was in einer!"

Da er weber seine Rührung mehr hinter Scherz, noch die Mertmalt berselben in seinen Augen hinter einige tief hängende Lindenblätter ver becken konnte: so war's in der Sckunde, wo seine Stimme unter ihr er liegen wollte, ein rechtes Glud, daß er über die Barte hinausschauete und den Kutscher wieder heranschreiten sah. Dieser rief unten: "von Seedaßen hätt' er's gekriegt, aber den Augenblick erst." Agathe lief leidensschaftlich hinab und unten, nach Lesung eines Blättchens, liber die Wiesen hinkler. Der Balgireter stieg, gleich einem Barometer vor dauerhaftem Wetter, langsam hinauf und brachte sich und den zurückgelangten Zettel trotz alles obern Winkens mit seinen Sebelarmen keine Minute

cilher auf ben Thurm. 3m Zettel ftanb mit Klotilbens Sanb: "tomm' u Deine Laube. Geliebte!"

Alle Augen liefen jetzt ber Läuferin nach und flatterten mit ihr durch as Helldunkel des Abends in den Pfarrgarten, um dessen Laube man och niemand sah. Kaum hatte Agathe die Dessenung der letzten ins Auge ekommen, als ihr Eilen Fliegen wurde — und als sie beinahe an ihr var, stog eine weiße Gestalt mit ausgebreiteten Armen heraus und in hre hinein, aber die Laube verhüllte das Ende der Umarmung, und lange tanden alle wartende Augen vergeblich auf der Klause der Liebe.

Die Kaplänin, die sonst allen Mädchen nur Standeserniedrigungen, icht Standeserhöhungen gewährte, ertheilte jeto Klotilden alle sieben Beihen, und lobte sie so sehr — vielleicht auch da sie ihre Landsmännin on mütterlicher Seite war — daß Bistor die Lobrednerin und die Geodte hätte zugleich umarmen mögen. — Der Kaplan setzt zu ihrem Lobe och dazu, er habe ihren Namens-Inizial-K mit Tulpen gleichsam wie inen Titel roth gedruckt, und der Buchstade auf dem Beete glänze, wenn r blibe, weit und breit.

Der Che- und Säemann fiel jetzt immer mehr in ben Sphärengeang ber Nacht mit bem Schnarrwerk seines Hustens ein; endlich machte r sich mit ber enthusiastischen Freundin Biktors fort, und ließ die beiden greunde allein in der schönen Nacht mit den zwei vollen Herzen zuruck, ie in einander sich zu ergießen lechzten.

Flamin hatte diesen ganzen Tag eine schweigende rührende Sanstnuth gezeigt, die selten in sein Inneres kam, und die zu sagen schien: ich abe etwas auf dem Herzen. Als die Warte öber war, so verheimlichte Bittor, der von liebenden Träumen voll und weich geworden, seine in Thränen stehenden Augen nicht mehr, er schlug sie frei auf vor dem ältesten iebling seiner Tage und zeigte ihm jenes offne Auge, welches sagt: blicke numer durch dis zum Herzen hinunter, es ist nichts darin als lauter siebe . . . Stumm gingen die Wirbel der Liebe um beide und zogen sie läher — sie öffneten die Arme für einander und sanken ohne Laut zu ammen, und zwischen den verbrüderten Seelen lagen blos zwei sert

Körper — hoch vom Strome ber Liebe und Wonne überbeckt, brückten sich auf eine Minute die trunknen Augen zu; und als sie wieder aufgingen, stand die Nacht erhaben mit ihren in ewige Tiefen versunknen Sonnen vor ihnen, die Michstraße ging als der Ring der Ewigkeit um die Unermesslichkeit, die scharfe Sichel des Erbenmonds rückte schneibend in die kurzen Tage und Freuden der Menschen. —

Aber in bem, was unter ben Sonnen ftand, was ber Ring umzog, was die Sichel angriff, war etwas böher, fester und heller als diese — es war die unvergängliche Freundschaft in den vergänglichen Hillen.

Klamin, anstatt burch biefen erschöbsenben Ausbruck unserer ibradlosen Liebe befriedigt zu fein, wurde jett ein lebenbes fliegenbes Reuer. "Bittor! in biefer Nacht gib mir Deine Freundschaft auf ewig, und "schwöre mir, baf Du mich nie in meiner Liebe zu Dir ftoren willft!"-Du Guter! ich hab' Dir ja längst mein Berg gegeben, aber ich will gern beute wieder schwören. - "Und schwöre mir, daß Du mich niemals "in Unglild und Berzweiflung fturzen willft." - Klamin! bas thut mir .. au web. - .. D ich fleh' Dich an, ichwore es und bebe Deine Sand auf "und versprich mir, wenn Du mich auch baft unglicklich gemacht, baf "Du mich boch nicht verläffest und nicht haffest. . . . (Bittor prefite ibn .. an fich) Sonbern wir geben bieber, wenn wir uns nicht mehr aus-"söhnen können — o es thut mir auch webe, Biktor! — bieber und um-..faffen uns und fturgen uns binab und fterben" - 3a! (fagte Bittor erschöpft leise) o Gott ift benn etwas vorgegangen? "Ich will Dir alles "fagen: nun leben und fterben wir mit einanber" - D Klamin! wie lieb' ich Dich beute unaussprechlich! - .. Run laff' ich Dich mein ganges "Berg feben, Biftor, und offenbare Dir alles."- -

Aber eh' er's tonnte, mußt' er vorber sich burch Berstummen er mannen, und sie schwiegen lange, in ben innern und ben äußern himmel vertieft.

Enblich konnt' er anfangen und ihm erzählen, baß jene Rlotilbe, über die er heute gescherzt, sich mit unauslöschlicher Schrift in sein Ineres geschrieben — baß er sie weber vergessen noch bekommen könne —

3 bas ichleichenbe Fieber einer furchtsamen mahnfinnigen Gifersucht freibend in ihm brenne — bag er mit ihr zwar tein Wort über feine 1 be nach ihrem eignen Berbote sprechen burfe, als bis ihr Bruber (ber fant) wieder ba und babei sei - baf fie aber, nach ihrem Betragen b nach Matthieus Berficherungen, vielleicht einige für ihn habe - baß Stand bie ewige Scheibemauer zwischen beiben bleibe, fo lang' er ben riftischen Beg anftatt bes militarischen zu seinem Steigen einlage - und baf er auf bem letten, wenn ber Lord ihm feine Band ju biete, schneller zu Rlotilben auf abnliche Stufen kommen würde b baß bie Bitte, von ber er in seinen Briefen an Bittor gesprochen, n bie fei, alles bem Lord wieber zu erzählen und feinen Beiftand zu jehren. - Im Grunde konnte nur fein wilber Arm ben Degen beffer bie Berechtigkeitwage halten. Gine fürchterliche Anlage zur Gifersucht, icon von fünftigen Möglichkeiten Budungen befommt, mar bie Sauptache. Biftor freuete fich, baff er feinen Gefühlen bie befte Sprache en konnte, nämlich Sandlung, und fagte ihm alles mit Entzücken über t Butrauen und über bas Außenbleiben befürchteter Neuigkeiten zu. Go gingen fie, von neuem an einander befestigt, jur Rube, und 3willinggestirn - biefet fortbrennenbe verschlungene Rame ber unbichaft - ichimmerte in Weften zuwinkend aus ber irbifchen Meit berüber, und das Herz des Löwen war zu seiner Rechten ange-

Auf biefe Erbe find Menschen gelegt und an ben Kufiboben befestigt, nie aufrichten zum Anblick einer Freundschaft, welche um zwei nicht erbige, metallene und schmutzige Banbe legt, sonbern bie n, bie felber biese Welt mit einer anbern und ben Menschen mit Solche jum Schmutz erniebrigte find es, bie gleich ben n, ben Tempel, ber um bie Albenspite bangt, von unten für und schwebend ansehen, weil sie nicht in der Söhe auf bem Raume bes Tempels selber stehen, weil sie nicht wissen, bag wir eunbichaft etwas Böberes als unfer 3ch, bas nicht bie Qu

degenstand ber Liebe zugleich sein kann, achten "

d's fammel. Berte. V.

etwas Soberes, nämlich bie Bertorperung und ben Wieberschein ba Tugend, bie wir an uns nur billigen, aber an andern erft lieben.

Ach können benn höhere Wesen die Schwächen von Schatten-Gruppen strenge berechnen, die einander sestzuhalten suchen, von Nordwinden außeinander gedrängt — die von einander die eble unsichtbare Gestalt an sich drücken wollen, worüber did und plump die Erdenlarve hängt— und die einander in Gräber nachsallen, worein die Beweinten ihre Weinenden gieben?

## Dierter Sundspofttag.

Shattenriß = Schneiber — Klotilbens historische Figur — einige Hofleute und ein erhabener Wensch. —

Eigentlich wollte Alotilbe — erfuhr Sebastian am Morgen — bist nach Johannis im Stifte bleiben: aber ba ihre beste Freundin und Stifte Genossin Giulia voraus sortgegangen war, nicht zu den Eltern, sondern unter die Erbe, so mußte pichas verwundete Auge durch eine schnellere Abreise wegziehen von dem Grabhilgel, der wie eine Ruine über dem verlornen Herzen ruhte. Ohne Gepäck war sie dem blumenlosen Golgatha ihrer verwundeten Seele entstohen, und ihr stand noch ein zweiter Anblid besselben, eine zweite Abreise und die Wiederholung der alten Thränen bevor.

Nie wurde eine große Schönheit von einer Keinen unbefangner gelobt, als von Agathen Klotilde. Sonst schäen Mädchen an Mädchen nur das Herz: die zerstiebenden Reize eines fremden Gesichts haben so wenig Werth in ihren Augen, daß sie ihrer kaum erwähnen mögen. Bünglingen wirft man richtig vor, daß sie gern schöne Jünglinge zu ihren Freunden auslesen; bei Mädchen hingegen wollen ihre Lobredner viel daraus machen, daß sie die weibliche Schönheit als einen zu lodern und niedrigen Mörtel und Leim der Freundschaft gänzlich verschmäben. tb baß baher einer schönen Frau bas Serz ber allerhäßlichsten theurer als bas Gesicht ber Schönsten auf ben fünf Erbgürteln und Erbzerpen. Agathe war anbers: sie lief schon am Morgen ins Schloß, um e Freundin anzukleiben.

Flamin macht' es noch ärger: er konnt' es nicht erwarten, daß die Birklichkeit selber Klotisbens Madonnenbild in Biktors Gehirnkammern ushing; er kam ihr mit der Feberzeichnung eines Malers zuvor, die venigstens nicht — kalt ist: benn Maler schreiben im ästhetisch en und nkalligraphischen Sinne selten gut. Der Maler hatte, blos um lotilden zu sehen und zu zeichnen, fast alle Sonntagmorgen auf einem derg von Maienthal gelegen, wo er die glänzende Landschaft um das bist auf seine Blätter trug, und den schöft, der aus dem achten senster heraussah, in sein Herz. Sogar Flamin, der sonst sogar bie rosaischen Buchdruckerstöcke über die lebenden Delgemälbe der Dichtkunst ellte, sand an der solgenden Madonna oder Klotisbe des Malers Gestmack:

"Wenn mein Ich ein einziger Gebanke ift und brennt, und wenn ich, von Flammen umweht, die hand in Farben tauche, um mich darin abzutühlen — wenn dann die hohe Schönheit\*), die ewig in mir stralet, ihr Spiegelbild auf die Wellen, die himmel und Erde zitternd malen, herunterfallen lässet und ben klaren Strom entssammt, wenn alsdann ein dem himmel entsunknes Pallasbild auf dem Strome ruht, eine Lilienhülle und eines ausgestognen Engels weggelegte Flügelbecke — eine Gestalt, deren unbesteckte Seele kein Leid, sondern der Schnee "umwallet, der um den Thron Gottes liegt, und aus dem die Engel ihre sslüchtigen Reisekörper\*\*) bauen — und wenn die zarteste Bekleidung zu grob und hart, und ein hölzerner Rahmen um diesen geistigen Hauch auf dem Antlitz wird, um diesen zitternden Blumensammet von Fleisch, "um diese Haut aus weißen Rosen von rothen durchglommen — wenn

<sup>\*)</sup> Das Ibeal bes Schonen.

<sup>\*\*)</sup> Wie bie Rabbinen nach Gifenmengers Jubenthum P. M. 7. glauben.

"biefer Wieberschein meiner leuchtenben Seele auf die Karbenflache fallt; .. so wendet sich jeder um und bentt: Klotilde rubt am Ufer und schlummert. ..... Und bier ift meine Runft aus; benn ach, wenn fie erwacht, und wenn "erst die Seele diese Reize wie Schwingen bewegt — wenn die ver-"ichloffene Lippenknofbe jum Lächeln aufbricht, und ber Bufen einen "balben Seufzer einathmet und blobe nicht ausathmet - wenn bie "Seufzer in Befange verhüllet aus biefen Lippen, Die wie zwei Seelen "einander überschweben, aber nicht berühren, wie Bienen aus Rosen "gieben - wenn fich bas Auge zwijchen Glanz und Thränen bewegt -"wenn bann enblich bie Göttin ber himmlischen Liebe zu ihrer Tochter "tritt und elektrisch ihr stilles Berg berührt und fagt: liebe auch! und .. wenn nun alle Reize erbeben und aufbluben, zogern und ichmachten, "boffen und gagen, und fich bas traumenbe Berg tiefer in feine Bluten "verschließet und gitternd fich binter eine Thrane vor bem Glücklichen ver-"stedt, ber es errath und verbient. . . Dann verstummt bie Bludliche, "ber Glückliche und ber Maler." - -

Bittor fah ben Gludlichen neben fich, ber fein Freund war, mit feuchten Augen an und sagte: bas warft bu werth! - Aber nun flachen ihn zwanzig Spornräber, Agathen nachzusolgen ins Schloß, bie Feberzeichnung bes Malers — bie Rleiberordnung — bie Bermanbtschaft bie Begierbe, bie jeber Mensch hat, bie Bulbin und Infantin feines Freundes zu seben - bie Begierbe, die nicht jeder bat, aber er, jemand aum erstenmale (lieber als aum achtenmale) au fbrechen - am meisten ber gestrige Abend. Klamins Keuer batte Biftors Bruft gestern gang voll Bunber gebrannt, burch welchen lauter Funten liefen - er batt' ibm alles gleichgultig vorftellen follen, weil ber Rampf gegen bie Liebe fich vom Rampfe für fie in nichts unterscheibet, als in ber Rangordnung. Aber ber Leser glaube ja nicht, jetso werbe (wie in einem entmannten und entmannenden Roman) in ber Biographie ber Teufel losgeben und ber helb ins Schloß marschieren und ba vor Rlotilben binfallen und fniefällig fleben: "fei bie Belbin" und fich mit ihr berunganten aus Liebe und mit dem vorigen Pastor Kibo aus Hak, und werde wirklich nichts

nders machen als ben ästhetischen selbstslichtigen empfindsamen — ichuft. Wenn ich letztes wünschte, so könnt' ich mich nur damit entshuldigen, daß ich dann etwan zu einigen biographischen Mordthaten nd Duellen käme; ich hoffe aber, ich werde schon ohne Nachtheil der Roral und ehrlich es zu einem und dem andern Mords und Todtschlag z diesen Blättern treiben — wenigstens im letzten Bande, wo jeder sthetische Schnitter seine Leute ausholzet und die Hälfte in die Oubliette der Kamiliengruft des Dintenfasses wirft.

Bittor hatte zu viel Jahre und Bekanntschaften, um so ohne Repekt. Tage und Doppel-Uso — auf bem Platze — noch vor bem Abendssen — cito citissime — was hast du was kannst du — verliebt zu verben. Sein Sehnerve zerfaserte sich täglich in seinere zartere Spitzen, nd berührte alle Punkte einer neuen Gestalt, aber die wunden Fühliben krümmten sich leichter zurück; in jedem Monate machte ein ungehenes Gesicht, wie neue Musik, einen stärkern und kürzern Einruck. Er konnte sich nur in die Liebe hinein — reden, nicht hineinshauen. Blos Worte, von Tugend und Empfindung bestügelt, sind die dienen, die den Samenstaub der Liebe in solchen Fällen von einer Seele z die andre tragen. Eine solche bessere Liebe aber wird vom kleinsten und eraussächen Jusak vernichtet; wie könnte sie sich zusammensehen und eraussätzern in einem besubelten Herzen, das der Hochverrath gegen inen Freund erfüllte?

Biktor wollte schon um halb zehn Uhr ins Schloß, aber bie Kannmererrin hatte bie Augenbraunen und ben Seibenpubel noch nicht ausgeekammt. — Seebaß brachte ein Billet an Flamin:

"Ich sehe Sie, mein Theuerster, heute nicht. Mich binben brei Grazien an; und die dritte haben Sie selber geschickt. Sagen Sie Ihrem brittischen Freunde, er soll mich lieben, da ich Sie liebe. Ohne Sympathie kann wol die Chirurgie bestehen, aber nicht die Freundschaft.

Ein närrisches Billet! Ms Biftor borte, bag Agathe bie britte Grazie fei: fo mar ibm ein grofies loch in ben Borhang bes Theaters geschnitten, auf welchem Matthieu Flamins Freund und Agathens -Nichts ist fataler als ein Nest, worin lauter ersten Liebbaber machte. Brilber ober lauter Schwestern fiten; gemischt zu einer bunten Reibe muß bas Nest sein , Brüber und Schwestern nämlich schichtweise gepadt, so bak ein ehrlicher pastor fido tommen und nach bem Bruber fragen fann, wenn er blos nach ber Schwester aus ift; und fo muß auch bie Liebbaberin eines Brubers burchaus und noch nöthiger eine Schwester baben, beren Freundin fie ift, und bie ber Bentel und Schaft am Bruber Unfre türfische Anständigfeit verlangte alfo, baf Matthieu mit feinem Opernaucker nach Alamin gielte, um Agathen zu seben; und bag Rlotilbe biefe besuchte, ba Rlamin als Mann obne Abnen, aber von Ebre, burdaus feine burgerlichen Besuche bem tammerberrlichen Saufe nicht aufbrang. Rlotilbe tam oft und war baburch in einem mir bis jett unaufgelöseten Wiberspruch mit ihrem weiblich-erhabenen Charafter.

N

ge

Dκ

œr

obe

irf

gan

um

nat

ga1

Ba

ma

ш

rri

100

ali

3ı 3i

re G

m

3

D H

ĺф

jen acb

Ge

Flamin tauchte Matthieu's Bild in einen ganz andern Färbekessel, als der Mutter ihren, ein lilberliches Genie war er und nichts schlimmers. Er machte alles in der Welt nach, und ihn konnte man nicht nachmachen er konnte alle Spieler der Flachsensinger Truppe nachspielen und travestieren, und die Logen dazu — er verstand mehr Wissenschaften als der ganze Hos und mehr Sprachen, die sogar auf die Stimmen der Nachtigall und des Hahns, welche er so täuschend nachmachte, daß Petrarka \*) und Petrus davongelausen wären — er konnte bei den Weibern thun was er wollte, und jede Hosdame entschuldigte sich mit der andern — benn es gehörte einmal zum Ton in Flachsensingen, seine Treue einmal auf die Probe geseht zu haben. — Man sagt, die Liebe gegen ihn wurde wie ein Strumpf bei der Wade zu stricken angesangen, es ist aber grundsalschund — es ist daber bei so einer ununterbrochenen Mäsisakeit in Hossusstand

<sup>\*)</sup> Petrarta mieb (wie beutiche Rezensenten) bie Nachtigallen und fucte bie Brofche.

teiten kein Wunder, daß er stärker und gefünber war, als ber ganze ausgebrannte abgebampfte hof — nur stechend war er zu sehr und zu philosophisch und fast zu schelmisch.

3d, Bittor und ber Lefer haben noch immer nur eine unbestimmte verwischte Kreibenzeichnung von Matthieu im Ropf. Meinem Belben gefiel er ein wenig, wie jeber erzentrische Mensch einem erzentrischen; es war fein Fehler, daß er ber Kraft zu leicht tie ihrigen, sogar moralische verzieh. - Mit verboppelter Neugierbe trat er feinen Beg ins Schloft ober vielmehr in beffen großen Barten an, ber an jenes feinen Salbgirtel von grunen Schönheiten anschließt. Er lief im Bafen eines Laubenganges ein, und freuete fich, wie ber burchlocherte Schatten ber Lauben, um beren Gifen-Berippe fich weiche Zweige wie fanftes haar um haarnabeln widelten, blenbend über feinen Rörper glitt. Neben feinem Laubengange ftrich ein anderer gleich. Er ging verfäeten schwarzen Bapierschnitzeln als Wegweisern nach. Das Geflüfter bes Morgenwindes warf von einem Zweige ein Blätteben feines Papier berab, bas er nahm, um es zu lesen. Er war noch über ber ersten Zeile: "ber Mensch bat brittbalb Minuten, eine um einmal zu lächeln . . . " als er an einen fast magrechten Bopf anstief, ber eine ichwarze Bertules-Reule mar, veralichen mit meinem ober bes Lefers geflochtenen Baar-Röhrchen. Den Bopf ftulpte ein niedergetrempter Ropf empor, ber in einem horchenben . Bielen aus einer Lauben = Rifche eine weibliche Gilhouette ausschnitt, beren Urbild im Nebenlaubengang mit Agathen fprach. Auf Bittors Geräusch kehrte bie Berjon, ber man bas Salbgesicht burch bie Nische ent= wendete, fich verwundert berum und erblickte ben Inhaber bes Coklopen-Bopfes mit ber Silhouettenscheere und ben Belben ber hundsposttage. Der Inhaber bridte, obne weiter ein Wort zu fagen, seine Runftlerhand burch bas Gefträuch und langte ihr ihren Schattenrif ober Schattenschnitt binaus. Agathe nahm ibn lächelnb; aber bie Ungenaunte schien ienen Ernft, ber fich auf weiblichen Besichtern in nichts von ber Berachtung unterscheibet, als in ber Zweibeutigkeit, gegen ben Form- und Befichterschneiber anzunehmen, weil er ben Berbacht bes Borchens burch

seine Scheere zu sehr erweckte. Bittor konnte von der Ungenannten noch nichts als die Länge wahrnehmen, die, obgleich ein wenig vorgebogen gehalten, doch ilber das Gewöhnliche ging. Der Gesichterschneider dreht sich mit zwei blitzenden schwarzen Augen gegen Bittor herum, empfing ihn recht artig, wußte bessen Namen, sagte seinen eignen — Matthien — und hatte beim achten Schritt schon vier gust Einfälle gebabt. Der sünste war, daß er meinen Helden ungebeten dem Paar in der Seitenlande vorstellte.

Das Laubsprachgitter hörte auf, eine weibliche Gestalt trat hervor, und Biktor war barüber so betroffen, baß er, der wenig von Berlegenheiten wuste, oder durch sie nur geistreicher wurde, seine Anzugpredigt ohne das Exordium anfing. Und das war — Klotisbe.

Als sie brei Worte sagte: hörte er so sehr auf die Melodie, nicht auf ben Tert, daß er nichts davon verstand . . .

— hier liegt auf bem schneeweißen Grunde von Schweizerpapier eben die Silhouette neben mir, die Matthieu von ihr mit der Scheere genommen. Mein Korrespondent will haben, ich soll Klotilben ungemein schön vorschilbern (er sagt, 100 Dinge sind sonst in dieser Aftorie nicht zu begreisen), und beswegen schickt er mir (weil er meiner Phantasse nicht trauet) wenigstens ihren Schattenriß. Und der soll auch unter dem Schreiben in einem sort angeschen werden, um so mehr, da er einem schönsten andern weiblichen Engel, der je aus einem unbekannten Paradies in diese Erde hereingessogen, gleichsam aus den Augen oder vielmehr aus dem Gesicht geschnitten ist — ich meine das Fräulein von \*\*, jetige Hosbame in Scheerau; ich weiß nicht, ob sie alle Leser kennen.

Bittor kam es vor, als wenn auf einmal sein Blut herausgebrungen wäre und mit warmen Berührungen außen auf ber Haut seine Zirkel beschriebe. Endlich brachte Alotilbens kaltes Auge, das nicht der trunkene Stolz auf Reize, sondern der nüchterne zurücktretende und nur dem weiblichen Geschlechte eigne auf Unschuld regierte, und — ihre Nase, die zu viel Besonnenheit verrieth, seinen neuen Adam wieder auf die Beine, auf den sich schon der alte geseth hatte. Er pries sich glücklich, daß er

Flamins Freund sei, und mithin auf ihre Ausmerksamkeit und ihren Umgang einige Rechte habe. — Gleichwol war ihm noch immer, als wenn alles, was sie thäte, zum erstenmale in der Welt geschähe, und er gab auf sie Acht wie auf einen operierten Blindgebornen oder auf einen Omai oder einen Li-Bu. Er dachte immer, "wie sollt' ihr wol das Sigen "lassen — oder das Darreichen eines Fruchttellers — oder das Essen "einer Kirsche — oder das Niedersehen in ein Brieschen." Ich bin noch ein ärgerer Narr neben der besagten Hosbame.

Enblich tam in ben Garten Le Baut nach ber erften Toilette, und seine Frau nach ber zweiten. Der Kammerberr — ein furzes, biegsames, geschnürtes Ding, bas vor bem Teufel in ber Bolle ben Sut abziehen wird, wenn's bineintritt - empfing ben Gobn feines Erbfeinbes ungemein verbindlich, und boch mit Würbe, zu welcher ihm aber nicht fein Berg, fonbern fein Stand bie Rrafte gab. Bittor hegte, eben weil er fich ihn beleidigt bachte, zuvorkommendes Wohlwollen für ihn. Obgleich Le Bauts Bunge fast wie seine Babne falld und eingesetzt maren, und mithin bie aus Bahn = und Bungenbuchstaben gemachten Wörter auch: io gefiel er boch mit seinen weber plumpen, noch unböfllichen Schmeiches leien - wozu auch feine Stellungen und Abfichten geboren - unferm aufrichtigen Bittor, welcher feine Schmeichler, als Schwache, nicht baffen tonnte. Die Rammerberrin - bie ichon in ben Jahren mar, bie eine Rokette zu verhehlen sucht, ob fie gleich bie vorhergebenden noch eber ju verbergen hatte - nahm unfern gutmeinenden Belben mit ber aufrichtigften Stimme auf, bie noch aus einem falichen Jubasbufen getommen, und mit bem liftigften Geficht, auf bem nie bie Täuschungen ber Liebe (wie es ichien) Blat zu einer Miene batten finden konnen.

Die neue Gesellschaft nahm auf einmal Bittors Berlegenheit weg. Er bemerkte zwar balb die besondern Fecht- und Tanz- Stellungen des Bundes gegen einander: Rlotilde schien gegen alle zurüchaltend und gleichgilltig, außer gegen ihren Bater nicht — die Stiesmutter war sein gegen den Kammerherrn, hochmulthig gegen die Stiestochter, verbindlie gegen Bittor und leicht- und gehorchend-kotet gegen Matthieu — bies

war gegen bas Chepaar abwechselnb schmeichlerisch und spottenb, gegen Rlotilbe eiskalt, und gegen meinen Belben fo boflich, wie Le Baut gegen Gleichwol war Biktor frober und freier als alle, nicht blos weil er im Freien war - ba ein Rimmer allemal wie ein Stockbaus auf ibm lag und ein Seffel wie ein Kufblod - fonbern weil er unter feinen Leuten mar, Die (trot ber fpitsigften Berbaltniffe) bem Befprache vier Schmetterlingfligel geben, bamit er - als Gegenspiel ber flebenben Raupe, bie fich in jebem Dorn aufspieget - ohne Betofe in fleinen Bogen über Stacheln fliege und nur auf Blüten falle. Er mar ber größte Freund feiner Leute und feiner Benbungen; baber ging er fo gem in bie Gefellschaft eines Fontenelle, Crebillon, Marivaux, bes gangen weiblichen Geschlechts und besonders des anftändig fofetten Theils des-Man werbe nicht irre! Ach an seinem Klamin, an seinem Dabore, an großen über bie feinen, feigen, leeren Mitro-Rosmologen ber großen Welt erhabnen Menschen bing glubenb feine gange Seele; aber eben barum suchte er zur größern Bolltommenbeit bie kleinern als Bebrame und Edenbeschläge mit fo vielem Gifer auf.

Bier Personen hatten jetzt auf einmal vier Sehröhre auf seine Seele gerichtet; er nahm gar nichts in die Hand, weil er zu gutmilthig und zu freudig war', um der Spion eines Herzens zu sein; und erst nach Bersauf einiger Tage beobachtete er an einem Gesellschafter das zurückgebliebene Bild in seinem Kopf. Er verdarg sich nicht — und wurde doch salsch gesehen; gute Menschen können sich leichter in schlimme hineindenken, als diese in jene — er errieth besser, als er errathen wurde. Blos Klotilde verdient eine Schutzrede, daß sie meinen Helden bis nach dem Essen — unter welchem Le Baut, der größte Erzähler diese erzählenden Jahrhunderts, seine Kolle durchführte — für zu boshaft und satirisch hielt. Sie mußte aber sast; — eine Frau erräth leicht die menschliche, aber schwer die göttliche (oder teussischen Reichter seines Mannes, schwer seinen Werth und leicht seine Absichten, leichter seine innere Farbengebung als seine Zeichnung. — Matthieu gab Anlaß zu ihrem Irrthum, aber auch (wie ich sogleich berichten werde) zur Zurücknahme

beffelben. Diefer Evangelift, ber ein viel größerer Satiritus mar als fein Ramenvetter im N. T., stellte faft gang Flachsenfingen auf feine Brivat-Billory, ben Kursten, ben Sof bis zu Zeuseln nieber - nur ben Minifter (feinen Bater) und feine vielen Schwestern mußt' er leiber auslaffen, besgleichen bie Berfonen, mit benen er gerabe fprach. Bas man Berläumdung an ihm nannte, war im Grunde übertriebne Berrnbuterei. Denn ba ber beilige Matarius befiehlt, baf man fich aus Demuth zwanzig Ungen Bofes beilegen muffe, wenn man beffen fünf habe - bas Gute aber umgefehrt - fo fuchen rebliche Soffeelen, weil fie feben , baft feiner biefe bescheibene Sprache flibren will , in jebes Ramen fie zu reben, und ichreiben bem, beffen Demuth fie repräsentieren wollen, allezeit funfzehn Ungen mehr Bofes und weniger Gutes ju, als er wirklich bat. Singegen bei gegenwärtigen Bersonen baben fie biese stell= vertretende Genugthuung nicht nöthig. Daber ift bas Leben folder Hof-Ebeln gang bramatisch; benn ba nach Aristoteles bie Komobie bie Menichen schlechter, und die Tragodie fie beffer malt, als fie find, fo laffen gebachte Eble in jener nur Abmefenbe, in biefer nur Begenwärtige agieren. 3ch weiß nicht, ob biefe Bolltommenbeit binreicht, einen wirklichen Fehler bes Evangelisten gut zu machen, welches ber war, baf er, wie die Römer an Lupertalien, zu oft nach bem weiblichen Geschlecht hiebe führte. Go fagte er beute 3. B.: Mabchen und Simbeere batten icon Maben, eb' fie nur reif maren - bie weibliche Tugend ware bas glübende Gifen, bas eine Frau (wie auch fonst bei ben Ordalien) vom Taufstein (Tauftag) bis jum Alt ar (Trautag) ju tragen batte, um unschulbig zu fein u. f. w.

Nichts fiel Motilben — und so hab' ich's allemal bei ben Besten ihres Geschlechts gefunden — empfindlicher, als Satire auf ihr ganzes Geschlecht; aber Bittor erstaunte über ihre bem Geschlecht und der Weltserschrenheit gleich sehr eigne Kunst, es zu verbergen, daß sie — bulbe und verachte.

Des Evangelisten Beispiel machte, bag auch Bittor anfing zu phosphoreszieren auf allen Puntten seiner Seele — ber Kunte bes Wites umlief ben ganzen Areis seiner Ibeen, die einander wie Grazien bei der Hand saften, und sein elektrisches Glodenspiel übertraf des Junkers Entladungen, welche Blitze waren und nach Schwefel stanken. Klotilde, die sehr beobachtete, mistrauete den Lippen und dem Perzen Sebastians.

III

d

11

2

cin

ic

īε

ri

111

,,!

. "

••

Ω

CI

t

je

m

Der Hofjunker hielt ihn für seines Gleichen und für verliebt in Klotilde; und das aus dem Grunde, "weil der lustigere oder ernstere "Zon, worin ein Mann in einer Gesellschaft versalle, ein Zeichen sei, "daß ein weiblicher Zitteraal darin in seinen Busen eingeschlagen." Ich muß es gestehen, Biktors überwallende Seele ließ ihn nie jenen Ausbrud der Achtung für Weiber treffen, der sich nicht in unzeitige Zärtlichteit verirrt, und den er oft gebildeten Weltleuten beneidete; seine Achtung sah leider allemal wie eine Lieberklärung aus. — Die Kammerherrin hielt ihn für so salsch wie ihren Zizisdeo; Leute, wie sie, begreifen tein anderes Wohlwollen als hösliches oder einfädelndes.

Man behielt unsern helben ben ganzen Tag und ben halben Abend brüben.

Den gangen Tag war er nicht im Stanbe - obgleich bie unficht baren Augen seines innern Menschen voll Thränen ftanden liber Rlotils bens eble Geftalt, über ihre verborgne Trauer um bie falte hinabgesenkte Freundin, über ibre rubrenbe Stimme, wenn fie blos mit Agathen fprach - gleichwol mar er nicht im Stande, nur ein ernftbaftes Wort ju fagen: gegen Frembe zwang ihn feine Natur allemal im Anfang einige satirische und andere Sasensbrünge zu machen. Aber Abenbs. ba man im feierlichen Garten mar, ba fein gewöhnlicher Schauer vor ber Leerbeit bes Lebens burch die Lustigkeit beftiger wurde — bas wurde jener baburch allezeit; bingegen burch ernsthafte, traurige, leibenschaftliche Bespräche nahm er ab - und ba Rlotilbe ihm blos eine febr talte, gleichsam von einem Bater auf ihn angewiesene Söflichkeit gewährte, und ben Unterschied awischen ibm und bem Matthieu, ber teine zweite Welt und feinen bafür organisierten innern Menschen annahm, nicht in seiner ganzen Größe errieth: fo wurd' ihm beklommen ums sehnende Berg, ju viele Thranen schienen seine ganze Bruft anzufüllen und burchzubrücken, und fo oft er u bem großen tiefen himmel aufblidte, sagte etwas in feiner Seele: hier bich gar nichts um ben feinen Cercle und rebe heraus!

Aber es gab für ibn nur Gine Seele, an ber jene Erhöhtritte wie n Bebalharfen geschaffen maren, Die jedem Gebanten einen höhern Sphärenton ertheilen, bem leben einen beiligen Werth und bem Bergen in Eco aus Eben; biefe Seele mar nicht fein fonft fo geliebter Rlamin, onbern fein Lebrer Dabore in England, ben er ach icon lange aus einen Augen, aber nie aus feinen Träumen verloren. Der Schatten ieses großen Menschen stand gleichsam an die Racht geworfen , flatternb ind aufgerichtet vor ihm und fagte: "Lieber, ich febe Dein inneres Beinen, Dein frommes Gehnen, Dein obes Berg und Deine ausgebreiteten bebenben Arme; aber alles ift umfonft: Du finbeft mich nicht und ich Dich nicht." Er fcauete an bie Sterne, beren erhebenbe tenntnift fein Lebrer icon bamals in feine junge Seele angeleget batte; r fagte zu Klotilben: "bie Topographie bes himmels follte ein Stild unserer Religion sein: eine Frau sollte ben Katechismus und ben Kontenelle auswendig lernen." Er beschrieb bier bie aftronomischen Stunen feines Dabore und biefen felber. -

Aus Klotilbens Angesicht brach eine große Berklärung, und sie eichnete mit Worten und Mienen ihren eignen astronomischen Lehrer im Stifte ab — baß er eben so ebel sei und eben so still — baß seine Gestalt 2 gut besser mache, wie seine Lehre — baß er sich Emanuel nenne und einen Geschlechtnamen führe, weil er sage: "am versliegenden Menschen, "an seinem so eilig versinkenden Stammbaum, sei zwischen dem Gesschlechtnamen und Tausnamen der Unterschied zu klein" — baß leider eine veredelte Seele in einem zerknickten Körper lebe, der schon tief ins drab einhänge — daß er nach der Bersicherung ihrer Aebtissin der sansetzende) etommen, wiewol man iber einige Sonderbarkeiten seiner Lebensart in Naienthal wegzusehen habe. — —

Matthieu, bessen With die Schönheitlinie, ben Giftzahn, ben Sprung nb bie Kälte ben Schlangen abborgte, sagte leise und unbesangen.

.. es ift aut für seinen fiechen Rorper, bag er bier nicht Aftrono "Nachtwächter zugleich murbe; er suchte vor einigen Jahren bari "um ein Sebrobr und ein horn." - - Klotilbe wurde jum erft bon einer gurnenben Rothe überflogen, wie ber Morgen bor bem ! "wenn Sie ibn (fagte fie fonell) blos aus meiner Schilberung teni "tonnen Sie biefe Sonberbarteit unmöglich unter ben seinigen fr Aber ber Rammerberr trat bem Junter bei und fagte, Eman wirklich vor fünf Jahren mit biefem Gesuche abgewiesen worben. ! fab ben einzigen, beffen Aufmertfamteit nicht ironisch mar, unfern ben ber Wieberichein ihrer Berflärung ichmudte, wie um Sulfe at fragte mehr hoffend als behauptend : "follte man fo etwas einem "Rovfe zutrauen?" - "Meinem Rovf eber" - (versetzte er, ui zuweichen; benn er, ber bem jetigen Babfte wibersprochen batte, oft unmöglich schönen Lippen wibersprechen, zumal einer mit fe Hoffnung auf fein Nein vorgelegten Frage berfelben) - .. so "Rachts burch Dörfer gebe, fo bor' ich ben leiblichen Rachtwächter "als ben geiftlichen. In ber bordenben ftillen Nacht, unter bem "breiteten Sternenhimmel liegt im bomiletischen Gulengefang be "wächters etwas fo Erhabnes, baf ich mir bunbertmal ein Sorn! "und feche Berfe." -

Der Kammerherr und sein Associé hielten's für versehlte geter setzte bie seinige — vielleicht um Klotilden, zum Borg mit Unterziehbusen und Unterziehsteiß bewassneten Derzens smißsallen — unverschämt fort, und sührte an: das beste gnamhasten Namenlosen traurig zu machen, sei ein sehr ly Komödie — freitich rührte ihn noch stärker ein Vossenspiel, an ihm in Göthe's moralischem Auppenspiel oder Jahrmar

Da flog bem betroffenen Bittor ein neues Gesicht i Stellung an; benn er war gerabe wie Emanuel. Ein feinen hinab- und hinaustaufenben Menschen Bächen und Zuruckspringen ber Gestalten wie an einer Bilber fortsummenben Luft, in ber Geigengeschrei und Mer

Biehgeblöf zu einem einzigen betäubenden Brausen zusammenstießen — und mit den Buden = Waarenlagern, die ein musivisches Bild des kleinen aus Bedürfnissen zusammengestiekten Lebens reichen — ein Jahrs markt machte durch alle diese Erinnerungen an die große frostige Neus jahrs messe betens Biktors edlen Busen schwer und voll; er verssank silfes betäudt in das Getöse, und die Menschen = Reichen um ihn schlossen seine Seele in ihre stillern Phantasien ein. Das war die Ursache, warum ihn Göthe's hogarthisches Schwanzstil eines Jahrs markts (so wie Spakspeare) immer melancholisch zurückließ; so wie er übershaupt gerade im Niedrigkomischen das hohe Ernsthafte am liebsten sand werden (Weiber sind nur zum umgekehrten Funde sähig) — und ein komissens Buch ohne jeden eblern Zug und Wink (z. B. Blumauers Aeneis) konnt' er so wenig wie La Mettrie's ekelhaft lachendes Gesicht ertragen, oder die Gesichter auf den Titelsupsern des Bademekums. —

Er vergaft fich und bie nachbarichaft wie ein mabrer Jungling. breitete die Arme balb aus und sagte mit einem Auge, an bem man bie febnilichtig an einem Bilbe Emanuels arbeitenbe Seele fab: ..nun fenn' "ich bich, bu Namenlofer! bu bift ber bobe Menfch, ber fo felten ift. - -"Ich versichre Sie, herr v. Schleunes, an hrn. Emanuel ist was! . . . . "Nein, unter biesem Leben im Flug follte boch bas Ding, bas fo prae-"stissimo binicieft aus einem Regenschauer in ben anbern und von "Gewölfe zu Gewölfe, boch nicht in einem fort ben Schnabel aufsperren "zum Gelächter . . . Ich las beute wo : ber Mensch bat nur brittebalb "Minuten, und nur eine gum Lächeln. . . . . " Er war gang in feine Befühle verirrt: fonft batt' er mehr gurudbehalten, besonders die letzte Zeile aus bem im Garten gefundnen Blätteben. Rlotilbe murbe über irgend etwas betroffen. Er batte jeto gern bas Blättchen binausgelesen. erzählte ibm nun biejenigen Sonberbarkeiten von ihrem Lehrer, in bie fie fich beffer zu finden wußte: daß er ein Pothagoraer fei - nur in weißen Rleibern gebe - mit Floten fich einschläfern und weden laffe - teine Billenfriichte und Thiere effe - und oft bie balbe Nacht unter ben Sternen gebe.



Er ruhte, in stummes Entzücken über ben Lehrer verloren, mit enthusiaftischen Augen auf ben freundschaftlichen Lippen der Schülerin, die der Geschmack an einem erhabnen Sonderling abelte. Sie sand hier den ersten Mann, den sie in einen ungeheuchelten Enthusiasmus sür ihren pythagorischen Liebling setzte; und alle ihre Schönheiten wandten sich blühend nach Emanuels Bild, wie Blumen nach der Sonne. Zweischöne Seelen entdecken ihre Berwandtschaft am ersten in der gleichen Liebe, die sie an eine dritte bindet. Das volle begeisterte Herz verschweigt und verhüllt sich gern in einem Putzimmer, das lauter ungleichartige begt; aber wenn es darin sein zweites antrifft, so muß es darüber sein Berstummen und Berhüllen und das Putzimmer vergessen.

Biltors Quedfilber seiner morgenblichen Lustigkeit war um zehn Grabe gefallen. In seiner bämmernben Seele ragte nichts hervor als ber Zettel, ben er lesen wollte und auch schon las braufen auf ber Gasse; und vorber ichieb er.

Das Blatt war aus Klotilbens sliegenbem Stammbuch geflattert und von — Emanuel geschrieben.

"Der Mensch hat hier britthalb Minuten, eine zu lächeln — eine ,,zu seuszen — und eine halbe zu lieben; benn mitten in bieser Minute ,,stirbt er.

"Aber bas Grab ift nicht tief, es ist ber seuchtende Fußtritt eines "Engels, ber uns sucht. Wenn die unbekannte Hand ben letzten Pfeil an "das haupt des Menschen senbet: so buckt er vorher das haupt, und ber "Pfeil hebt blos die Dornenkrone von seinen Wunden ab \*).

"Und mit bieser Hoffnung zieh' aus Maienthal, eble Seele; aber "weber Belttheile, noch Gräber, noch bie zweite Belt können zwei Men"schen zertrennen ober verbinden; sondern nur Gedanken scheiben und
"gatten die Seelen. —

<sup>\*)</sup> Bielleicht eine Anspielung auf das für die Phantasie liebliche Mährchen, daß in Neapel ein Erucisir, da darin Appons 1439 belagert wurde, den Kopf vor einer Kanonenlugel neigte, die also nur die Dornentrone nahm. Voyage d'un François. T. VI. p. 303.

"Dein Leben hänge voll Blüten! Aus Deinem ersten Paradies "müsse ein zweites, wie mitten aus einer Rose eine zweite, sprießen! Die "Erde müsse Dir schimmern, als ständest Du über ihr und sähest ihrem "Zug im Himmel nach! — Und wie Moses starb, weil ihn Gott küßte: "so sei Dein Leben ein langer Kuß des Ewigen! Und Dein Tod werde "meiner." . . . Em anuel.

"D bu guter, guter Beift! (rief Bittor) ich tann Dich nun nicht mehr "vergessen - Du mußt, Du wirst mein schwaches Berg annehmen!" Bon seinen innern Saiten waren jett bie Dunfttropfen, bie ihren Rlang aufhielten, abgefallen. Gein Ropf wurde eine helle Lanbichaft, in ber nichts ftanb, als Emanuels glangenbe Gestalt. Er fam mit einem felig bewegten Angesicht fbat im Bfarrbaus an: und in biefer Glut stellte er por seinen Zuschauern bas Bild von Rlotilben auf, bem er von einem Engel alles, fogar Fligel gab, welche ein turzes Berweilen brobten. Seine Freundschaft erhob ihn über ben Argwohn eines Argwohns fo febr, baff er seinem Freunde keine wärmere und zärtere Brobe berfelben 211 geben glaubte, als burch bas ftartfte sympathetische Lob Klotilbens; Flamins Liebe gegen fie ging burch bie Freundschaft in seine Seele itber Empfindung für die Geliebte eines Freundes führt eine unnennbare Sußigkeit und moralische Zartheit mit fich. Filr Biktor fteh' ich in biesem Buntte, daß er zwar begriff, wie ein Freund bem andern bie Liebe gun Opfer bringen, aber nicht, wie ber andere bas Opfer annehmen torne allein für Flamin sag' ich nicht gut, bag er talt und Menten tonner aenug ift, um bie Breismungen, bie Biftor auf worauf er ibr icones Angelicht und fein Babb so viele Münzen de confiance und für Bfanbe anzuseben. Er war zu brausend und zu ebrge' feben, ja nur anzubören : benn fein offenbergige gärtlichen Tabel unterbrücken, ber ibn gut febr 4 viel Chraeia und Feuer und zu wenig Gelbert beftete fich ein Schmeichler wie Matthien mit feiner. fester in bie Riffe biefes Felfen ein. Da er ein wenig Sean Baul's fammil, Berte. V.

losen Emanuel einen Schwärmer nannte: so sagte Biktor von biesen heute wenig. Flamin konnte — weil er entweder ein Jurist oder ein hitziger Kopf oder beides war — nichts so wenig ausstehen, als Poeten, Philosophen, Hosseute und Enthusiasten — einen ausgenommen, ber alles das auf einmal war, seinen Sebastian Biktor.

## Sunfter Sundspofttag.

Der britte Mai - bie. Nachtigall - ber auf ber Mufit fitenbe Abbate.

Ich muß überhaubt voraus bemerten, daß ich febr bumm wäre, wenn ich die Menge von Unwahrscheinlichkeiten in biefer Sistorie nicht mertte; aber ich merte fie fämmtlich gut; ja ich habe folche — 3. B. die in Rlotilbens Betragen, ober bie bes medizinischen Doftorats bes Belben - noch eber als ber Leser selber mahrgenommen, weil ich alles eber gelefen habe. 3ch ichob es baber nicht länger auf, fonbern ging mit ber beutigen Sofmanns-Boft meinen Korreibonbenten an. mir bas nächstemal burch ben hund in feiner Bortraitbilchfe ju fcreiben, woran wir alle waren. - 3ch fdrieb's ihm gerabe ju, er wilfte ben Benter bavon, obwol aber ich, von ben Lefern und ihrer Tyrannei - ich muftt' ibm fagen (fagt' ich), fie wären Leute von Berftand, benen ein Lebensbeschreiber, ja ein Romanbauberr nicht mit Dichtertruge tommen burfte, fonbern bie fagten, wie ber Areopag, "bas nachte historische Kaltum ber, ohne alle "weitere poetische Einkleibung." — Und es nähme mich überhaupt Wunder (fuhr ich fort), daß er noch nicht wüßte, daß fie foviel, theils Berftand, theils vierblätterigen Rlee\*) in fich batten, bak fie bie größten Berfaffer und Trauerbichter, wenn biefe fein feien und fie burch äftbetifche

<sup>\*)</sup> Diefer Alee macht, zufällig gefunden, daß man nicht mehr zu täuschen ift. Bisher fanden ihn nur — Fürften und Bbilosoben.

Saukeleien entweber wie Schröpfer in Furcht ober wie Bettler in Mit-leiden seigen wollten, daß sie diese kaltblittig sich abarbeiten ließen und sagten: "wir lassen nuch sagen-lenten noch toller und gescheibter und vielleicht die besten jetzigen Stotometer (Dunkelmessen), zumal da sie so elende Photometer (Lichtmesser) wären. — Und endlich sagt' ich meinem historischen Abjutanten gerade heraus, er hätte keinen Schaben davon, ich jedoch, daß man mich in mehre Sprachen übersetze und darin für jede Unwahrscheinlichkeit des Textes in das Geißelgewölbe einer Note hinunterzöge und da sehr stricke, indeß ich nicht den Mund austhun dürste, wenn der verdollmetschende Spitzbube, der meinen Kürdissssssssschaften wie ein Faß Wein aus einem Land ins andre sühre, den Wein unterweges wie alle Fuhrleute mit Wasser außen begösse und innen nachstülte. — Er sollte mir nur wenigsstens, dat ich, Antwort geben, damit ich sie den Lesern zeigen könnte als einen Beweis, daß ich ihm geschrieben. —

Im nächsten hundspositag möchten also in jedem Falle große Dinge zu erwarten sein. —

Noch dazu fällt der vierte Mai hinein mit seinen, wie es scheint, wichtigen zwei Dantsesten für die Antunft der zwei Sebastiane, des kleinen in der Welt, des großen im Baddorfe. Sogar Klotilde ist morgen dabei; und Biktor ist recht begierig (ich selber), sie in der Sonne der Liede zu sehen neben Flamin: denn drüben schienen alle ihre Schönheiten ein vom Stral der Liede noch nicht getroffnes und gereistes herz zu umblühen, wie Blumenblätter die weißen herz diätter vor der Sonne überbauen. — Matthieu kam heute zum Abschied, weil er morgen in die Stadt zurücksuhr. Er gesiel unserm Helden immer weniger; und eine Pagengeschichte, die er von sich erzählte, erneuerte Biktors Entschluß, die Bitte der Pfarerin um die Berschuchung eines solchen Menschen frühe zu erfüllen.

Matthien hatte als Page ben Dienst bei ber Oberhosmeisterin, ich glaube ben großen und ben kleinen. Gleichwol mußt' er einmal einen Abbate und Gewissensteht in ein Kabinet berselben bestellen, bas ber Betfluhl und die beilige Stätte in einem Grabe sein sollte, ben fredlich ihr

4

bummer eifersüchtiger Mann nicht begriff. Run war im Rebenzimmer ein mufitalischer Armfeffel, ben man im Grunde mit nichts fvielte, als mit bem Steif: fobalb man fich bineinsette, fing er feine Duvertüre an, und ich fag einmal beim Fürften Efterhagt in fo einem. Unfer Mat - fo nennt ibn bas gange burgerliche Machsenfingen; einige Rangleiverwandte beißen ihn auch ben Evangelisten — bestellte ben Abbate um zwei Stunden zu balb; fette aber, bamit ber Mann mit ber tonsurierten Berilde nicht vom Baffen ermattete, vorber ben mufizierenben Geffel hinein, als Rubebant und Anterplat für matte Erpettanten. Gegen brei Uhr Nachts, als bie Gefellichaft fort mar, ausgenommen ben Oberhofmeister, sentte ber stebenssatte Gewissensrath seinen Rumpf enblich in ben mit Kavorit-Arien ausgevolsterten Sorgestubl. und wectte mit seinen Sosen bie gange Trauermusit und beren Morbanten barin auf. obne bie geringfte Möglichfeit, bas Rabinet-Standchen biefes Beders Der Chegemahl ging endlich, wie ein Bering, ben Finalau ftillen. tabengen nach, und jog ben mitten im Kontrapunkt und in Bralltrillern fefihaften Bewissensmann aus feinem Orgelftuhl, und versalzte ibm ben Wachtelruf, glaube ich, burch tommanbierte Brigel. Die Oberhofmeisterin errieth leicht ben Meister vom Stubl, Maten; aber fo febr gewöhnlich ift Berzeihung am Sofe - nicht blos vergangne Beleibigungen werben bort von guten Beiberfeelen vergeben, sonbern auch juffinftige - bak bie Hofmeisterin sich boch nicht eber an Maten rächte - ob er gleich noch brittbalb Wochen ibr biente - als eben nach brittbalb Wochen . . . .

Bittor zurnte über Flamins Gelächter; er liebte Laune, aber teine Recerei. Sein versüßtes Blut fing burch diese Essis mutter allmälig zu versäuern an gegen diesen Matz, bessen talte ironische Galanterie gegen die ehrliche Agathe ihn schon empörte, deren phlegmatischer, gleichsam verheiratheter Puls übrigens in dessen Und in dessen Anwesenheit dieselben Schläge that. Noch mehr Sobbrennen und Säure sammelte sich in Biktors Herzen, weil er — der alles dulbete, Eitle, Stolze, Atheisten, Schwärmer — gleichwol keine Menschen dulben konnte, die die Eugend für eine Art von seiner Proviantbäckerei ansehen, die Wollack für ersaubt,

ben Geift für einen Almosensammler bes Leibes, bas Serz für eine Blutssprite und unsere Seele für einen neuen holztrieb bes Körpers. Dieses aber that Matthieu, ber noch bazu Neigung zum Philosophieren hatte, und ber ben Freund Biktors, welcher ohnehin gegen die Dichters und Geisterwelt so kalt war wie ein Staatsmann, mit seinem philosophischen Krebsgifte anzusteden brobte.

Abends suchte er ein wenig näher an Flamins Gehör in die zweite Trombete ber Fama gegen ben entfernten Bjeudo-Evangeliften zu ftoffen. 3m Garten flieft er barein. Er nahm bie Band, beren bie Matthäifche nicht würdig war, in seine bessere und fing mit ber berglichsten seinsten Schonung, bie man fogar ber mabren Freundschaft für einen unächten Freund gewähren muß, seinen Bilberfturm an. Denn indem er bie Rammerherrin tabelte, daß fie auf Agathen Blide von ihrem Wipfel berunterwürfe, bie nichts reineres waren, als was fonft Affen vom ihrigen auf bie Leute ichickten; und indem er ben hofjunter tabelte, bag er wie viele Ebelleute erst unter Ebelleuten ben teterischen Geruch eines Bürgerlichen am meiften (vielleicht burch Sulfe bes Gegenfates) verfpurte, und baf feine Worte und Mienen im Schloffe wie Gisspiten ans gute warme Berg Agathens anflögen: fo mar ber Tabel biefes Maifroftes gegen bie Schwester nur ein Bormand, in welchen er bie Anmerkung einhüllte, daß ber Hofiunter Klamins Freund nicht sein würde, wenn er nicht Agathens Liebhaber mare. -

Flamins Schweigen (bas Zeichen seiner Entrüstung) gab bem Strom seiner Berebsamkeit einen neuen schnellern Abhang; noch bazu rief eine in Le Bauts Garten bichtenbe Nachtigall alle Echo ber Liebe aus seiner Seele wach \*). Daher ergriff er freilich Flamins beibe hande in jener Ueberwallung, die immer seine Schritte zum Ziele in Sprünge umsetze und badurch bas ganze Ziel überrennte. — Biese Plane verunglücken, weil bas herz dem Kopse nacharbeitet, und weil man beim Ende ber Ausstlhrung weniger Behutsamkeit auswendet, als beim Ansange ber-



<sup>\*) 1795. 1798;</sup> nach 1819. 1826.

felben. Er fab feinen Beliebten an, bie Flotenkehle ber Nachtigall fette ben Tert seiner Liebe in Musik, und unbeschreiblich gerührt sagte er: "Du "bester! Dein Berg ift zu gut, um nicht von benen überliftet zu werben, "bie Dich nicht erreichen. D wenn einmal bie Schneibe bes hoftons "blutig über die Abern Deiner Bruft wegzoge" — (Klamins Miene fab wie die Frage aus: bist bu benn nicht auch satirisch?) ... wenn ber, ber "teine Tugend und Uneigennützigkeit glaubt, auch einmal keine mehr be-"wiefe; wenn er Dich febr betroge, wenn bie vom Sof gehartete Sanb "einmal Blut und Thränen wie ein Zitronenquetscher aus Deinem Ber-"zen brudte: bann verzweifle boch nicht, nur an ber Freundschaft nicht -"benn Deine Mutter und ich lieben Dich boch anbers. D wabrlich. zu "ber Zeit, wo Du sagen muffest: warum bab' ich nicht meinem Freunde "gehorcht, ber mich so warnte, und meiner Mutter, die mich so liebte -"ba barfit Du zu mir tommen, zu bem, ber fich niemals ändert und ber "Deinen Jrrthum bober ichatet, als eigennütige Bebutfamfeit; bann .. führ' ich Dich weinend zu Deiner Mutter und fage zu ihr: .. nimm ibn "ganz, nur bu bift werth, ihn zu lieben." - Flamin fagte gar nichts "barauf. — "Bist Du traurig, mein Flamin?" — "Berbrieglich!"-"Ich bin traurig; die Rlagen ber Nachtigall tonen mich wie fünftige "an," sagte Bittor. "Gefällt Dir biese Rachtigall, Bittor?" — "Unbe-"fcreiblich, wie eine Freundin meines Innersten." — "So irret man, "Matthieu fingt," verfette ichnell Rlamin. Denn ber Evangelift unterschied fich von einer Nachtigall in nichts als ber Größe. - Und bann ging Klamin empfindlich und boch mit einem Sandbruck bavon-

## Sechster Sundspofttag.

Der breifache Betrug ber Liebe — verlorne Bibel und Puberquafte — Kirchgang — neue Kontorbaten mit bem Lefer.

Rnefs Antwort ift elenb: "Aus bem vom 6ten biefes von Em. .. Boblgeboren erlaffenen erfebe, baf bas Bublitum Gefchmad bat und ..einige Keinheit — welches mich gar nicht wundert, ba man solches ben .. Golbplatten, bie erft zwischen einem Buch von Bergament und bann "zwischen zwei von Rindsblättern bunn und fein geschlagen werben, "ähnlich behandelt, und es eben fo von einem Buch ins andre thut, und "barin burch ben Druck ber Preß=Bengel fo fein macht wie Ravalier= "papier. Wenn's Bublitum noch ein paar Jahre fo fortliefet, fo tann's "zulett gescheibter werben, als Deutschland selber. Anlangend bie Un-"wahrscheinlichkeiten in unserem Werte, so wären bergleichen freilich mehre .. zu wünschen, weil ohne biefe eine Lebensbeschreibung und ein Roman "ichlecht gefallen, ba ihnen ber Reiz fehlet, womit uns bas beutsche Bo-"spital = und Rarrenschiff voll romantischer Originalromane so febr an-"zieht — welches Schiff als Absonderungbrilfe widerlicher Werte mit "Recht die Leber ber gelehrten Republik genannt werben mag, und ber "Buchlaben ber Gallengang. Aber in Rücksicht ber Unwahrscheinlich-"teiten beforge felber nur gar ju febr, bag auch bie wenigen, worauf wir .. fuffen, am Enbe verschwinden. Der ich u. f. m."

Der Schäter, merkt man leicht, will nur mich und ben Lefer gern mit Hafenschwänzen behängen. Filr mich aber ift's boch ein herrliches Dokument, daß ich das Meinige gethan und an den Schelm geschrieben babe. —

Gewisse Menschen sind, wenn sie Abends sehr warm und freundschaftlich waren, am Worgen sehr sinster und kalt — wie Maupertuis Halbsonnen, die nur auf der einen Hälfte brennen, und die uns versichwinden, wenn sie die erdige vorkehren — und waren sie kalt, so werder sie warm. Flamin vergaß am Morgen entweder den warmen Aben

ober bie Nachtfälte. Seute ift bas Kirchgangfest! — Droben bei Sebastian rucht' er wie ein beutscher Polizeis Puritaner und Purist mit Speiteuseln und Mustetenseuer aus gegen ben Kirchgang — gegen Kindstaufschmäuse — gegen bas Holzfällen zu Weihnachten und Pfingsten — gegen Feiertage und gegen allen Spaß ber Menschen.

Biktor wurde von unserm Jahrhundert burch nichts so erzürnt als burch beffen ftolze Kreuzpredigten gegen unmobische Thorbeiten, indeß es mit unmobischen Laftern in Subsibientrattaten fteht. Er holte mit einem weiten Athem aus, und bewies, bag bas Blud eines Staates, wie eines Menschen, nicht im Reichthum, sonbern im Gebrauche bes Reichthums, nicht in seinem taufmännischen, sondern moralischen Werthe bestebe baß bie Ausscheurung bes alterthumlichen Sauerteigs und unfre meisten Instituzionen und Novellen und Sbitte nur bie fürftlichen Gefälle, nicht bie Moralität zu erhöhen suchten, und bag man begehre, bie Lafter und bie Unterthanen brächten, wie bie alten Juben, ibre Opfer nur in Giner Stadt, nämlich in ber Refibengstadt - baf bie Menscheit von jeber fic bie Nägel nur an ben nacten Sänben, nicht an ben verhüllten Füßen, bie oft barüber felber berunterkamen, beschnitten babe - baf Aufwandund Brachtgesetze ben Kürften selber noch nöthiger maren, wenigstens ben bochften Ständen, als ben tiefften - baft Rom feinen vielen Reiertagen viel von feiner Baterlandliebe verbanke. . . . Flamin batte für bie kleine Berlenschrift ber hänslichen Freude, für Aufgugblümchen bes Bergnügens teine Augen; bafür bielt feine Seele mit einem Brutus gleichen Schritt, wenn er groß ans Bilb bes Bompejus trat und mit einem Seufzer über bas Schicffal bie Parzenscheere in bas größte Berg ber Erbe trieb, bas seinen Werth mit seinem Recht verwechselte. Biktor batte ein geräumiges Berg für bie unäbnlichften Befühle.

Ich kann es nicht oft genug wieberholen, baß heute ber Kirchgang ift. Ich will ihn ber Nachwelt abzeichnen, aber nicht mit jener Kürze, womit ein Zeitungschreiber ben Leichenzug eines Königs auf brei Bogen bringt, sonbern ein wenig umftänblicher. Zu ben pomphaften Anfangbuchstaben bieses Tages hatte bas Pfarrhaus ganz andre Gründe in petto,

meines Biffens unferem Zeitalter noch zu entbeden beliebte: wollten brei Theilnehmer einanber, allemal zwei einen.

rilgen wollte erstlich die Pfarrfrau den Helben, der nicht wußte, ber Geburttag seines Baters war, und daß dieser — freimilthig eingeladen — heute auf fünf Minuten lang tomme. Sie ließ gen ihre zwei Töchter Garn sieden, damit sie dem Biktor — ichteten, wenigstens keine Wahrheit; denn es ist ein bekannter ide, daß das Garn am weißesten gesotten werde, wenn man dabei daß das Garn auch, wenn die Beiber ligen, behutsamer fragen, ob sie mit ihren poetischen Täuschungen etwas anderes ennen wollen, als Garn. Ihr geliebter Viktor sollte — das Plan — ihrem Manne, dessen Wiegensess halbieren und bem langen milssen, der mit seinem eignen Geburttag ausstieg. rilgen wollte zweitens Sebastian und sie den alten Kaplan, der

tagen wonte zweitens Sebasian und sie ven unen Kaptan, der , daß er geboren worden — welches ihm schon bei seinem ersten ge begegnet war. Die Menschen behalten einen fremden Lebensr, als den eignen: wahrhaftig, wir achten eine Geschichte, die einsig, und doch werden die Hilse der verslognen Stunden ist, enig, und doch werden die Zeittropsen, durch die wir schwimmen, r Ferne der Erinnerung zum Regendogen des Genusses. Die wissen, wenn alle Kaiser geboren und alle Philosophen gestorben ise Weiber wissen aus der Chronologie blos das, wenn ihre, die ihre Regenten und klassischen Autoren sind, beides thaten. essen sersch, war froh, daß Eymanns Schultern die Hälfte der heutigen zen mußten.

rilgen wollte brittens ber Pfarrherr so gut als einer, und zwar a für ihn bieser Festag — wie die drei hohen Feste der Klöster — Lassertag war, an welchem die gescheidtsten Köpse die dümmsten machen: so schnitt der Barbier mit der Rasser-Lanzette in des egers Haut wie in eine Birkenrinde sein Andenken; aber dieses

wenige Blut, bas ausquoll, führte bem Bfarrer einen Mügern Geb "qu, als bas, mas ber Baber barin ließ, welches boch ben Nervensa sonderte, ber nach ben seichteften Denkern bie Belenkschmiere unfrer gen Bewegungen, bie Golbauflösung unfrer reichbaltigften Ibeen ber Beift unfere Beiftes ift. Diefer klugere Bebanke, ben ich fo lobe ber, fich auf bem linken Arm zur Aber zu laffen - es bem ganzen : zu verhalten - Abends bem Lord Glud zu wünschen und jebem am Enbe ben Aermel auszuziehen und bie Wunde ju zeigen, w Romer, und ju fagen : gratuliert boch jur Aberlaf! - Er fette es ! und ber Scheerer mußte staunend etwas anberes gerhaden als bas Der Bleffierte gab ibm bas Geleite bis an bie Softbilre, nicht fowc Böflichkeit, als bamit er's nicht ber gangen Sausgenoffenschaft vor sondern ben Borfall überhaupt bei fich bebielte, ausgenommen in fern, wo ein Bart war und ein Ohr. Deun ein Beschichtschreiber fe merbin ber Monatzeiger ber Zeit - und folglich fei ber Zeitun ber Stunbengeiger berfelben - mithin ein Beib ibr Sefun geiger: fo ift boch ber Bartputer beibes, bas Weib und ber Ge bengeiger.

Als Flamin und Viktor hinuntergingen ins Wohn-, But-,
mer = und Winterzimmer, stach unter lauter frohen Gesichtern z
briesliches vor, das dem wie besessen, seine Bibel und seine Pub
drei Minuten vorher hatte er so gejammert: "Bin ich und med
"Leben denn zu einer wahren Passionissforie ausersehen? I
"mir einen Glücktops, aus dem jeder andre ganze Königreich
"krebsen würde — sobald mich der böse Feind nahe merkt, so les
"Unrath hinein; und diesen heb' ich statt der Krebse und
"heraus, und weiter nichts. — Es wär' heute hübsich gewort
"Teusel — wir hätten die Abends um vier Uhr keine Lust ge
das Gratulieren und Salutieren und wahrer Spaß. ...

\* bescheert; mir aber schenkt nur, wenn der Vie

"nicht erscheinen, etwas Ruß und Asche (bie etwa vom Abenbschmause "nachbleiben), damit ich damit dem Fuchs (Pserd) das Gebiß abbürste— "und Abends kann ich neben dem Gartenhause den Rettig ausjäten."

Hier mußte er mit der niedergelassen Flagge seines Kopses, mit der Troddelmilige den eintretenden Britten salutieren — als dadurch aus der Milite ein Haar-Bischel aussiel, der zwar nicht die gesuchte Bibel, aber der gegebene Bisser war. Es muß nämlich die Dent- und Lese-Belt, der man oft die wichtigern Thatsachen nicht hinterbringt, am wenigsten um diese kommen, daß der Hossalan — so wie Menschen aus Menschen gerissen werden, um die übrigen zu übertreffen und zu beherrschen — gerade so die Haare, die sein Kamm auszupste, in einen Belzssalzikel oder Haarverein zusammenwickelte, um damit die übrigen, die noch standen, einzupubern, welches nun wol vom erhabensten Geist und Bentameter nicht anders zu benamsen ist, als ein Haarpüster. Gleichwol wurde Ehmanns Gesicht länger, als die Milite: er ließ diese Spritze des Farbenpulvers des Kopses kalt da liegen und sagte: "mach' ich nicht die "Bibel ausssindig: so seh' ich nicht ab, wie mich dieser Schopf allein "herausziehen will."

Wie vor Luther die Bibel, wurde jetzt die Casteinische mit ihren schwarzen Käser-Flügelbeden gesucht. Wenn etwas diesen harten Schlag noch herber machen konnte, so war's dieß, daß Ehmanns Bäschen — gleich seiner Bernunst — zwischen den versornen kanonischen Blättern wie zwischen einer Serviettenpresse lag: denn die Geistlichen — besonders der Pabst — machen das Bibelwert gern zur Glanzpresse und zum Schmucktäschen ihres äußern Menschen. Ob er gleich noch acht Bibeln, sogar die einfältige Seilerische Bibel - Chrestomathie, im Hause hatte, und in der Wochenkirche heute gar keine brauchte: so war es doch besser und menschlicher — d. h. närrischer — daß er den Kopf seines Sakristeispedells, des Schulmeisters, aus dem Fenster pfiss, und den Gottesdienst — wie eine Ausstlärung — durch ein viertelstündiges Interim verschob, als daß er statt der Stunde des Lautens nichts geringeres änderte als Wibel und Bäschen.

Lieber himmel! wie man gleich Exegeten und Kennikotiften such und lächelte! — "Dieses Forschen nach ber Bibel," sagte Sebastia "gereicht einem Geistlichen zur Ehre, zumal ba er bie biblischen Wah "heiten nur beim Taglicht, nicht bei Scheiterhausen = Factel "sucht."

Die Mönche haben, wie bie Anzünder ber öffentlichen Laterne eine Leiter und viel Del, aber mit bem Del löschen fie bie Lamp aus und ben eignen Durft, und mit ber Leiter reichen fie bie, bie wied anzünden, bem — Galgen.

Als ber Raplan vor bem ruhigen Ropf bes sechswöchentlichen Rind porbeiging, ben icon bie beutige Treffenbaube prefite: jo ging er at Merger über beffen Gleichgültigkeit wieber gurud, bob feinen gebubte Ropf empor mit ber rechten Sand und fuhr in ben Schacht bes Wieger ftrobes ein mit ber linken, und wollte ba bie Bibel - bie gewöhnli bas Ropftiffen und die Amulet-Unterlage ber Kinder (besonders b Dauphine) ift -- ausgraben, indem er fagte: "ber miferable fleit "Frat lage bei unserm Elend nur talt ba, mir nichts bir nichts, wer "ich ihn nicht aufstörte." - Und bier fiel etwas, nicht wie ein Schu sondern wie ein Buch, wiewol man's burch meinen Riel bis ins breifig Jahrhundert hören tann. Epmann fprang bentend ins zweite Stockwe und fand zu seinen Rugen eine erschmiffene - Maus unter feiner g suchten Bibel. Den protestantischen Reichsfreisen können bie Stubente ober Dottor Luthers - Mausfallen niemals unbefannt gewesen fein. benen man nichts braucht, als Ein Buch, und bie für Mäuse find we ibmbolische Bücher für Kandibaten. Sebaftian zog bie Leiche bei Schwanze unter ber biblichen Quetschform und Seilerischen Bibelanfte hervor, schwenkte ben Rabaver gegen bas Licht und hielt biefen Leiche sermon ex tempore: "armer Schismatiker! Dich erschlug bas alte ui "neue Teftament, aber Du und bie Teftamente find außer Schulb! -"Sei nur froh, bag die Bibel Dich nicht gar ju Afche fengte, wie ein "portugiefischen Sfraeliten; aber Du fielest in aufgeklärte Zeiten . mo "nichts nimmt als Pfarrbienfte. Es ist achter Wit, wenn ich frage:

"sonst die Bibel die Feuerbrünfte, worein man sie warf, auslöschte: "warum benn Autobasees nicht auch?" —

Ich laure hier längst ber Welt auf, um sie zur Untersuchung zu nöthigen, warum ein Maus-Sterbefall sie mehr interessiert als eine erschossen Armee in der allgemeinen Weltgeschichte, ein verlorner fremder Haarplister mehr als Christinens verlegte Krone... Daher kömmt diese Interesse, woher es bei denen kommt, denen die Sache wirklich begegnet: weil ich sie weitläustig erzähle, d. h. weil die Leser gleich den dabei interessierten Helben milhsam einen Augenblick der kindischen Historie um den indern überleben. Biele kleine Schläge durchlöchern den sestessen menschen deher, als Ein großer, und es ist einersei, ob sie das Schickal oder in Autor thut. So ist also der hiesige Mensch so nahe an den Zeiger der Zeit gestellt, daß er ihn rilden sehne kann; darum wird uns eine Reinigkeit, wenn sie viele Augenblicke einnimmt, so groß, und das lurze Leben, das wie unsere gemalte Seele im ordis pietus aus Punkten vesteht, aus schwarzen und goldnen, so lang. Und darum steht überall, wie auf diesem Blatte, unser Ernst so nahe an unserem Lachen!

Flamin ausgenommen, rildten sie alle in die Kirche, Path und Bathchen: es war eine sogenannte Wochen-Betstunde, die in jedem oernünstigen Herzogthum und Markgrafthum wird beibehalten werden, wo man noch darauf sieht, daß der Pfarrer wöchentlich ein Paarmal erfriert, und daß er, so wie Novizen zur Uebung der Obedienz verdorrte Stecken begießen milsten, den Samen des göttlichen Wortes in leere Kirchenstühle wirst, wie Melanchthon in seere Töpse. In den deutschen Ländern — meines und wenige ausgenommen — gehören zwei Jahrspunderte dazu, um eine vollständige Narrheit abzuschaffen — eines, um sie einzusehen — noch eines, um sie abzuschaffen. Die Einsichten eines Konsststums werden allemas Ein Jahrhundert früher vernünftig, als die Besehle (Circusaria) desselben.

Im Epmannischen Gitterstuhle, beffen Thure mit ber Sakriftei ihrer fast einen rechten Winkel machte, sand Sebastian alle Blumer wenigstens die Blötterstelette berselben wieder, die um seine ichbane

Rinbertage geblüter hatten - uneigentliche und eigentliche - 1 eigentlichen, die beschmutt unter bem Aufichemel bes Chorstubls trochen, schlugen zu Blumen ber Erinnerung wieber aus. seine kindischen Leiden barin — worunter die Länge der Predigt an seine kindischen Freuden, unter welche die Länge des Brälubiu Emmanns Anieen auf ber Mitte ber Rangeltreppe geborte. bolgerne Gitterfenfter gurud, und fand in beffen bolgernem Gleif Namenzug V. S. H. von eignen Banben eingefägt. Bungling ift so weit! Und ber Mensch verwundert sich über bie "Ach bamals" - fagte Horion, und wir wollen's mit ibm fe "war bir noch alles unenblich und nichts klein als bein Herz — "jener warmen erquickenben Zeit, wo ber Bater uns noch Gott bi .. und die Mutter die Mutter Gottes ift, bridte fich noch die von ( "Gräbern und Sturmen geklemmte Bruft getröftet an eine me ,,— alle vier Welttheile waren in biese Kirche eingepfarret, alle "biefen Rhein und alle Fürsten Jenner - ach! biefen iconei "Tag faßte ein goldner Horizont der unendlichen Hoffnung ein "Ring aus Morgenroth. — Jeto ift ber Tag babin, und ber & "binab, und blos bas Gerippe noch ba: ber Gitterstuhl."

Aber wenn wir schon jetzt in den Mittagstunden des Lebenken und seufzen: wie wird uns nicht am Abend, wo der Men Blumenblätter zusammenlegt und unkenntlich wird wie andre Lam Abend, two wir unten am Horizont in Westen stehen und aus wird uns da nicht, wenn wir uns umwenden und den tur ertretenen Hossnungen bedeckten Weg überschauen, wird dann Garten der Kindheit, der in Often, tief an unsern Aufgange u unter einem alten blassen Roche liegt, nicht noch holder anblicke magischer anschinmern, aber anch noch weicher machen? — Und legt sich der Mensch nicht weit vom Grabe nieder auf die Erde, u hienieden nicht mehr.

Filr Chmann mußt es rührend sein , daß er, da er jahreld Kindbetterinnen in der Kirche einsegnete, einmal einer nähern se geben konnte. Biktor kroch in alle Knabensonntage und ihre Täuschungen baburch zurück, daß er heute — wie im zehnten Jahr — unter bem Singen ber ganzen Gemeinde in die Sakristei zum Pfarrer ging und ihn fragte um die Blattseite des Lieds. Es labte ihn als Kind, daß es vier gehende Wesen im Tempel gab, den Pfarrer, den Schulmeister, den Renteimeister des Gotteskastens und ihn: gibt es etwas erhabeners, dacht' er, als ein Klingelbeutelvater mit einer langen wagrechten Balancierstange allein einberwandelnd durch lauter besessitäte Statuen?

Nach ber Kirche fing fich bas Kest an mit bloffen Borarbeiten bazu, wie ein Friedenschluß mit ben Schluffen über ben neutralen Ort, über ben Rang u. f. w. Die Welt muß nur nicht benten , bag eber als um fünf Uhr Nachmittags etwas angebe, ober baß jemanb früher aus ber prosaischen Wochen = Einkleidung in die poetische festliche wischen ober sich rubig neben einem Nachbar nieberlassen könne - sonbern, nach ber Brozefordnung ber Luft, muß jett alles hinauf, hinab rennen -Abollonien, biefer Majorin domus geborchen - bie Bobnenstangen und Samenbüten aus bem Gartenbause tragen - entpuppte Schnietterlinge baraus fächeln und aufgewachte Brummfliegen - bas vorgeschoffene Gezweig von ben Kenstern zuruchtbinden - bie Orangerie, Die aus bundert Blüten eines Pomeranzenbaums bestand, aus bem Pfarrhause in bie Barten = Strafe herunterheben, besgleichen ein invalides Rlavier, beffen Sangboben nicht so oft als sein Saitenbezug gesprungen mar . . . Der ernsthafte Klamin murbe vom lärmenben Sebaftian zu biefen Saubt = und Staatsafzionen mit gezwungen, und zwischen ihnen mußte in biefer Borjagb ber Freude bas gequalte Epmannifche Geficht arbeiten, an bas Bittor bie nöthigsten Ermahnungen hielt: "Berr Gevatter, wir "tonnen nicht ernsthaft und fleißig genug fein - es tann von biefem "Feste noch an Orten gesprochen werben, wo es Ginfluß bat - aber ein "Mittelweg zwischen Fürstenpracht und belgischer Anauserei wird, bent "ich, das vortheilhafteste Licht auf uns werfen." — Es ging alles gut logar bas Gewölf zerwarf sich — Klotilbe wollte kommen — ber Primas bes Festes, bem zu Ehren ber Kirchgang war, ber fleine Sechswöchner, memorierte laut an feiner Rolle, die er nach fünf Uhr zu machen hatte, und die, wie bei mehren Helben von Festlichkeiten, in nichts bestehen sollte, als in Schlafen. —

Das Memorieren bestand barin, daß er in einem sort wachte und schrie nach dem Busen, in dem der Schöpfer ihm das erste Manna in der Lebenswilste bereit gelegt. Aber nicht eher als um flünf Uhr stillte die Mutter ihn mit dem militerlichen Schlaftrunk, und ließ den kleinen Sprecher Kehlbeckel und Augendeckel mit einander schließen. Ansangs hätt' ich's beinahe — aus Achtung gegen die Pfarrerin — unterdrückt, daß sie säugte und so, gleichsam wie ein Wallsich noch unter die Säugethiere gehörig, an ihrem Busen ein andres Kind ernährte, als den Amor; aber ich schmeichelte mir nachher, eine Person, die weder eine Theaters noch eine Kronprinzelsin ist, werde nicht so strenge als andre beurtheilt werden, wenn sie Kinder hat oder Milch . . . .

Eh' ich sage, daß Klotilde kam, will ich sie, da sie acht Quartiere hat — wiewol mancher Magnat, der sechzehn ablige Quartiere hat, doch noch ein siebzehntes gemauertes sucht, wo er schläft — ein wenig entschuldigen, daß sie in ein blirgerliches ging; es kömmt ihr aber in der That nichts zu statten, als daß sie auf dem Lande war, wo oft das älteste Blut keinen bessern Umgang habhaft wird, als blirgerlichen, wenn's nicht etwan Vieh ist, das auch einige nicht unkluge Kavaliere wirklich vorziehen . . . .

Es schlägt fünf Uhr — bie Schönfte tritt herein — ber Mond hängt wie ein weißes Blütenblatt aus bem Himmel auf sie herab — bas freudige schuldlose Blut in St. Lüne steigt wie die Flut unter ihm auf — alles ist umgekleibet. . .

Aber bas fechste Rapitel ift aus . . . .

— Und ba der Spit mit dem siebenten noch nicht da ist: so können ich und der Leser ein vernünstiges Wort mit einander reden. Ich gestehe, er schätzt mich und mein Thun lange, er sieht ein, alles ist im schönsten biographischen Gange, der Hund, meine Wenigkeit und die Helben dieser Hundstage. Ich habe auch nie abgeläugnet, daß er immer mehr von

bem Glanz und Blitze bieser Fußgeburt werbe geblendet werben; ba ich so sehr daran wichse, reibe und bohne, mehr als an einem Menschenstiesel oder militairischen Roßhus in Berlin. — Ja ich brauche aus teiner Tasse voll Kaffeesatz es mir erst wahrsagen zu lassen (benn ich erseh' es schon aus der menschlichen Natur und aus dem Kaffee, den ich trinke), daß das noch das Geringste ist, und daß die eigentliche Lesewuth den guten Schelm erst dann befallen wird, wenn in diesem Werke, woran wie in der Basselisse zwei Arbeiter auf Einem Stuhle seshaft werden, die historischen Figuren dieser Basselisse sammt ihrer Gruppierung von dem Fußballen dies zur Wirbelnaht hervorsteigen werden. — Jetzt ist za kaum noch eine Ferse, ein Schienbein, ein Strumpf sertig gewirkt. . .

Aber wenn zwanzig bis dreißig Ellen am Werke werden abgewoben sein: dann können ich und mein Beistiger das erwarten, was ich hier schilbern will: des Teusels völlig wird der Leser sein mit Eilen — einen Hundspostag hinauszubringen, lässet er sechs Schilseln kalt werden und den Nachtisch warm — Doch was will dieß sagen: ein leibhafter römischer König reite durch die Straße, und ein Kanonendonner sahre hinterdrein, er hört's nicht — seine Ehehälste gebe in seinem Lesekadinet einem ehelichen Ueberbein das beste Abendessen, er sieht's nicht — das Ueberbein selber halte ihm Teuselsdreck unter die Nase, es gebe ihm scherzend mit einem Waldhammer seichte Hiebe, er spürt's nicht — so außer sich ist er über mich, ordentlich nicht recht bei Sinnen. —

Das ist nun das Unglild, bessen Gewisheit ich mir vergeblich zu verbergen suche. Ist's einmal da, und bring' ich ihn unglücklicherweise in jene historische Hellscherei, wo er nichts mehr hört und sieht, als meine mit ihm in Rapport gesetzte Personen: weber seinen Bater noch Better: so kann ich versichert sein, daß er einen Berghauptmann noch weniger hört — benn Geschichte will er, und von mir weiß er gar nichts mehr — ja ich will setzen, ich brännte die buntesten Feuerwerke des Witzes ab, ja es hingen aus meinem Maul philosophische Schlußketten wie aus eines Taschenspielers seinem Bänder in Zaspeln beraus: bills's mir was? —

Dennoch muffen Bänber heraushängen und Feuerwerke abbrennen 3.

es soll aber so werben: Wie von jedem Jahre so viel Stunden übrigbleiben, daß aus den Ueberbleibseln von vier Jahren ein Schalttag zu machen ist — und wie mir selber nach vier Hundsposttagen allezeit so viel Nachschriften, so viel Wit und Scharssinn ganz unnütz als Ladenbüter liegen bleiben, daß daraus recht gut ein eigner Schalttag zu machen wäre: so soll er auch gemacht werden, so oft vier Hunds-Dynastien vorüber sind; nur dieß braucht es noch, daß ich vorher mit dem Leser solgenden Gränz- und Hausvertrag abschließe und ratissziere, also und dergestalt:

I. Daß von Seiten bes Lefers bem Berghauptmann auf St. 30hannis für ihn und seine Erben zugestanden und bewilligt werde, von nun an nach jedem vierten hundspositage einen witigen und gelehrten Schalttag, in bem teine historie ist, zu versertigen und brucken zu lassen.

II. Daß von Seiten des Berghauptmanns dem Leser bewilligt wird, jeden Schalttag zu überschlagen und nur die Geschichttage zu lesen — wosilr beibe Mächte entsagen allen beneficiis juris — restitutioni in integrum — exceptioni laesionis enormis et enormissimae — dispensationi — absolutioni etc. Auf dem Kongreß zu St. Johannis den 4ten Mai 1793.

So lautet bas ächte Infirument bes so bekannten hundsvertrags zwischen bem Berghauptmann und Leser, und biese Renunziazionsafte kann und muß in zuklinstigen Migbelligkeiten beiber Mächte von einem Mebiateur ober einem Aufträgalgericht einzig zum Grunde gelegt werden.

## Siebenter Bundspofttag.

Der große Pfarr:Part - Orangerie - Flamins Stanbeserböhung - Feft: Nachmittag ber handlichen Liebe - Feuerregen - Brief an Emanuel.

Den Lord ausgenommen, sitzt schon alles im Plarrgarten und passet auf mich; aber den Garten kennt noch kein Henter. Er ist eine Chresto-

mathie von allen Garten, und boch nicht größer als bie Rirche. Biele Barten find wie er zugleich Ruchen-, Blumen-, Baumgarten; aber er ift noch ein Thiergarten — wie er benn bie gange Kaung von St. Lune enthält — und noch ein botanischer — mit ber vollständigen Rlorg bes Dorfs ift er bewachsen - und ein Bienen- und hummelngarten - fo oft fie gerade bineinfliegen. Indessen sollte man boch folche kleinere Borzüge gar nicht nambaft machen, wenn ein Garten wie er einmal ben bat, baf er ber gröfte englische ift, burch ben je ein Mensch schritt. birgt nicht nur fein Enbe - wie jeder Bart gleich jeder Raffe thun muß - sondern auch seinen Anfang, und scheint blos die Terrasse zu sein, von ber man in bas bineinseben tann, was man nicht überseben, aber wol wie Coof umfabren tann. Im englischen Bfarraarten find nicht einzelne Ruinen, sonbern gange gerichlagene Stabte, und bie gröften Fürften haben fich um die Wette beeifert, ihn mit romantischen Buften und Schlachtfelbern und Galgen zu verforgen, an bie noch bagu (bas treibt die Täuschung böber) wahre Spitzbuben gebunden sind als Fruchtgebänge. - Die Gebäube und Gesträuche verschiebener Welttbeile find barin nicht in eine widerfinnige Nachbarichaft zusammengetrichen, sonbern burch orbentliche Meere ober Bafferpartien nett auseinander gestoffen. welches bei beffen Größe leicht gewesen, ba er über neun Millionen Quabratmeilen balt - und mit welchem Geschmack überhaupt biefe Maffen an einander gelagert find, mogen die Lefer baraus ermeffen, baf alle Lorbs und alle Rezensenten ber Literaturzeitungen und die Lefer felber in ben Garten gezogen find, und oft sechzig Jahre barin bleiben. -

Der Pfarrer benkt mit ihm auch als holländischem Garten einige Ehre einzulegen, besonders durch eine Berilde aus Wasser, die nicht an einem Perlidenstock, sondern an einem Blechaufsatze hängt, und die so lockig springt, daß schon mehre Stadtpsarrer wünschen, sie könnten sie aussetzen. Schmetterling-Glaskasten wendeten die Nachtkälte von schlezzeitigen Rosen aus Seide ab, und von Frilhgurten aus Wachs. Gurten, die aus wahren Gurten bestanden, legte er unter allen Passoren am frilhesten ein, um in die Angst zu gerathen. sie könnten erfrieren, denn

A E00808

biefe Angst mußt' er haben, um fich ju freuen, wenn eine Glasflasche in feinem Saufe gerbrochen murbe : er tonnte bann ben Gis- ober Glasberg ber in ben Beinen leiber jährlich mit unserem Durfte fteigt, in ben Garten tragen, und mit biefer Miftglocke bie Bergblätter überbauen. — Um wichtigere Beete führte er einen bunten musivischen Scherbenrand; seine Familie war seine Rändelmaschine, ich meine, sie mußte ihm bie wenigen Borgellantaffen gerbrechen, bie er brauchte, um mit biefem bunten Streuauder ansehnlichere Bartien zu beben, wie ein Rürft fich mit ben bunten. burd bie Knopflöcher seiner Borgimmer gezognen Orbensbanbern einfaffet und beringet. Da er bie Taffen nicht gang um bie Beete feten tonnte, sonbern erft burch feine Scheibeflinftler gerlegt: fo muß ein Regensent, ber bei ihm iffet, meinen Bint benuten, um fich's zu erklären, wenn ein solcher Lungensuchtiger nicht vor Born außer fich ift, sobalb febr toftbares Geschirr gerbrochen wirb; benn blos bei elenbem ift er seiner nicht mächtig. Jebe Chefrau follte ein folches Beet als Arnbts Barabies. gartlein, als Schabelftatte für Borgellan von geanberter Racon ab ftechen, jum Beften ihrer Seele, um bei Sinnen ju bleiben, wenn eine Taffe fällt — "Schat!" würd' ich fagen, "balte biefes Unglud wie eine "Christin aus, es nützt bir entweber bort in ber Ewigkeit ober bier im .. - Garten."

Nahe an einem Hause nehmen sich die holländischen Gartenschnörkel mit ihrer häuslichen Winzigkeit besser aus, als die erschütternde Natur mit ihrer ewigen Majestät. Symanns geschnitzter Pfarrgarten war im Grunde blos eine sortgesetzte Wohnstube ohn Dach und Fach.

Als ber Pfarrer unsern Biktor im Garten herumzerrete, hätte ber Gast beinahe vergessen, bas Ibeenmagazin im Garten zu loben, blos weil er zu neugierig und zu warm ber Ankunst Klotilbens und ihrem Benehmen gegen seinen Freund entgegensah. Zum Glücke siel es ihm ein, daß der Pfarrer auf Räuchopser und Räuchsässer sich spitze; er hinterging ein Lorbeer-hofsendes Herz so ungern, daß er sich eben barum gern zu Personen von einigem Werthe hielt, um seinem menschenfreundlichen Hange, zu loben, ohne Kosten ber Wahrheit nachzugeben.

Biftor freuete fich auf Klamins und Motilbens Quiammentommen ie schon, bacht' er, wird auf sein und ihr ftolges Gesicht ber Montichein r weichen Liebe fallen! - Und er bielt eine reichliche Dulbung und ebe für ihre Liebe vorratbig. Denn er batte nicht nur fo viel Einficht in e Flucht unfrer Freuden, daß er taum über die tollsten zankte: sonbern tonnte auch bem Handwerfgruß (ober ber Methobologie) zweier ebenden mit Bergnugen beiwohnen. "Es ift febr toll" - fagt er in öttingen — "jeber gute Mensch thut seine Arme theilnehmend auf, wenn er Freunde, ober Geschwister, ober Eltern in ben ibrigen fiebt; wenn aber ein Baar verliebte Schelme vor uns am Seile ber Liebe berumtangen, und war's auf bem Theater, jo will fein Benter Antbeil nehmen - fie mußten benn in einem Romane tangen. Warum aber? - Sicher nicht aus Eigennut, fonft bliebe bas bolgerne Berg im Mendenklot auch bei frember Freundschaft, bei kindlicher Liebe, fest genagelt - sonbern weil bie verliebte Liebe eigennützig ift, find wir's auch, und weil sie im Roman es nicht ift, sind wir's auch nicht. 3ch meines Orts bente weiter und mache mir von jebem verliebten Gespann, bas mir begegnet, weiß, es ware gebruckt und eingebunden, und ich batte es vom Bücherverleiber für schlechtes Lesegelb. Es gebort zur bobern Uneigennützigkeit, sogar mit bem Gigennut ju fompathifieren. - Und oollends mit euch armen Weibern! Wüftet ibr ober ich benn in eurem vernähten, verfochten, verwaschnen leben oft, bag ihr eine Seele battet, wenn ihr euch nicht bamit verliebtet? Manche von euch brachte in langen Thränenjahren ihr Saupt nie empor, als am fonnenhellen furzen Tage ber Liebe, und nach ibm fant bas beraubte Berg wieber in bie fühle Tiefe: fo liegen bie Bafferpflanzen bas ganze Jahr erfäuft im Baffer, blos jur Zeit ihrer Blitte und Liebe fiten ihre beraufgeftiegenen Blätter auf bem Waffer und fonnen fich berrlich und - fallen bann wieber binab."

Endlich trat Alotilbe mit der Pfarrerin in einem Gespräche herein. ne hatte einen Florhut mit einem schwarzen Spitzen-Fallgitter aus, das it einem durchbrochnen Schatten ibr schwes Angesicht zugleich ver-

schönerte, theilte und verbarg. Aber ihr Auge vermied Klamins Auge, und idlich ibm nur zuweilen bentend nach. Er bewies, baf gerabe leute vom größten Muthe ben fleinsten gegen Schönheit zeigen - er that ihr nicht einen Schritt entgegen. Sie fragte unfern Bittor angelegentlich über bie Ankunft und über bas Befinden bes Lords. Sie legte ibm bann mit ber gewöhnlichen medizinischen Unbestimmtheit ihres Geschlechts bie Frage por, ob eine folde Operazion öfters fo leicht gerathe, und ob er vielen icon fo viel wiebergegeben, als seinem Bater: er verneinte beibes, und fie feufzete unverholen. Seine ehrerbietige Entfernung von ihr mare burch bie, worin sein Freund fich von ihr hielt, größer geworben, batt' er ibr nicht etwas zu geben gehabt - Emanuels Zettel. Er konnte ihn nicht ftehlen, ba er ihr neulich ichon bie erfte Zeile vorgesagt; zweitens mußt er ihn unter vier Augen - nicht g. B. burch Agathen - guftellen, weil er ihre bis an die äußerste Branze getriebne Distrezion tannte. Rlotilbe geborte unter bie - bem Lebensbeschreiber und bem Belben beschwerlichen — Bersonen, die gern alles Rleine verbergen, 3. B. mas fie effen, wohin fie morgen geben, die auf den Freund toll werden, wenn er ausplaudert, fie batten voriges Jahr am Thomastage leichte Kopfschmerzen gehabt. Bei Rlotilben fam's nicht von Kurcht, sonbern von ber bunkeln Ahnung, daß ber, ber gleichgültige Mosterien ausschwate, endlich wichtige fage. Er flibite, ihres Stolzes ungeachtet, gegen fie einen mächtigen Bug jur Aufrichtigkeit. Er führte fie allein bem Bomerangenbaume gu, und gab ihr bort — indem er ihr burch seine offenbergige Leichtigkeit die beschwerliche Berbindlichkeit fur ein Geheimniß ersparte — bas Blatt Sie erstaunte, sagte aber fogleich; ihr Erstaunen gebe blos ihre eigne Nachläffigfeit an - b. b. fie glaubte ibm, batt' aber irgend einen Berbacht gegen ibre Schlofigenoffen und gegen bie Art, wie es in bie Laube gekommen. Sie machte fich bie Orangerie zu Rute, und brangte ibr befeeltes Angesicht in bie Bomerangenblüten. Biftor fonnte unmöglich fo bumm allein bort fteben - er, noch ein wenig betroffen über bas Erftaunen, und am Ende über einen faft ju großen Stolz, wurde auch Mistern nach dem Bomeranzenweibrauch, und hielt ihr barin sein Gesicht

entgegen. Er hätte aber wiffen sollen, baß einer, ber an etwas riecht, nicht auf bas etwas blicke, sondern gerade aus. Er war also kaum mit seinen Geruchnerven in den Blüten, so schlug er seine Augen auf, und Rlotildens große standen ihm offen entgegen; sie waren gerade in der wirksamsten und höchsten Erhebung von 45°, man mag nun Augen- oder Bogenschülsse meinen. Er drehte seine Augäpsel gewaltsam auf die Blätter nieder, sie trat noch klüger von der betäubenden Orangerie zurück.

Gleichwol war fie nicht verlegen; er hielt es für Unrecht gegen Mamin, ihre Gefinnungen gegen ibn felber zu beobachten! aber fo viel, mertte er boch, bag bie Sternwarte, auf ber man bie Sternbebedungen ihres Bergens beobachten wollte, bober fein milffe, als gegen andere Beiber nöthig ift. Die Gewohnheit, bewundert zu werben, hatte fie gegen bie Borspieglung bes Einbruck ibrer Reize, mit ber fich bie Männer fo oft bie Aufmerkjamkeit ber weiblichen Gitelkeit erwerben, fest gemacht. Sie war, wie gesagt, nicht verlegen: fonbern ergablte ihrem Buborer noch etwas von Emanuels Charafter, was fie neulich vor so unbeilige Obren aus Achtung für ihren Lehrer nicht bringen wollte — bag er nämlich gewiß glaube, er werbe nach einem Jahre in ber Johannis-Mitternacht fterben. Bittor tonnte leicht errathen, baf fie es felber glaube; aber bas errieth er nicht, baf biefe Stolze aus bloffer Beichheit bes Bergens ihren Termin, ju Johannis aus Maienthal ju zieben, beschleunigt babe, um nicht bem geliebten Menschen an bem Namentage bes fünftigen Sterbetages zu begegnen. Rufolge ibrer Erzählung batte biefer Emanuel eine bart erhabne Stellung unter ben Menfchen: er war allein, an feiner Bruft maren große Freunde gewesen - aber alles mar ihm unter bie Erbe gegangen - barum wollt' er auch fich barunter verbillen. Die Sabre geben ben frurmifden überfraftigen Menichen eine iconere Sarmonie bes Bergens, aber ben verfeinerten talten Menschen nehmen fie mehr, als fie geben; jene Rraftherzen gleichen ben englischen Garten, bie bas Alter immer grüner, voller, belaubter macht; bingegen ber Weltmann wird, wie ein frangosischer, burch bie Jahre mit ausgeborrten und entftellten Aeften überbedt.

Biktor wurde ängstlicher; jedes Wort, das er ihr abgewann, hielt für Tempelraub an seinem Freund, da ohnehin der letzte nicht so gut a er die Kunst verstand, mit einer Frau in ein Gespräch zu kommen. Jen hatte nicht den Muth zu glänzen, weil er dadurch um ihren Beisall n seinem Freunde zu wetteisern besorgte. Sein Flamin kam ihm hei länger, schöner, besser vor; und er sich klirzer und dümmer. Er wünst tausendmal, sein Bater wäre schon da, damit er ihm Flamins Bitte, if Klotildens Besit seichter zu machen, mit dem größten Feuer übergeb könnte.

Enblich tam er, und Biltor athmete wieder voll. Der gute Men sucht oft durch ausopsernde Thaten sein Gewissen wieder mit sein Gedanken auszusöhnen. Wit herztsopsendem Enthusiasmus wart er auf die Minute der Einsamteit. Ein Garten vereinzelt und verdinl Leute auf die leichteste Weise, und nur darin sollte man Geheimnisse beitelen; Biktor konnte bald in einer Laube, die sich an vier Kastanie bäumen mit Biltengeäder über den Menschen zusammennistete, mit zührtem Zittern seinen Bater umsassen, und sill seinen Freund sprech und glüben mit Junge und Herz. Des Loberraschung war größ als dessen Rührung. "Hier (sagt' er) ist Deine Bitte auf eine and "Art längst erfüllt; ich wollte Dir aber das Vergnügen der Botsch, "auscheben" — und damit gab er ihm ein allerhöchstes Handbillet, worder Fürst den praktizierenden Abvokaten Flamin zum Regierungre beruft.

Ein allerhöchste handbillet ift das Tetragammaton und Gnabe mittel, das die übernatürlichen Wirkungen und Staatswunder thut; u ber durchlauchtigte Schreibdaumen ift gleichsam ein zauberischer Diel daumen, der die verschiedenen Räber der Staatsrepetieruhr, das Heberg das Zifferblatt, oft blos den Zeiger voraus- ober zurücksisset, je nachder eine Stunde früher oder später begehrt. Daher steigen oft Minif hinauf und schneiben sich einen solchen Diebsbaumen für ihre Taschen e

Sebastian wird von der Freude wie von Habakuks Engel bei Schopse erfaßt und durch den Garten gesührt, und mit seiner Novelle e

ben ersten besten getrieben — an ben Kaplan, welcher mit einem närrisschen Gesicht beschwor, es wären nur Finten von Bistor; aber ber verhaltene Jubel sprengte ihm sast die zugebundene Aber auf. Bistor hatte keine Zeit, zu widerlegen; sondern eilte mit einer solchen Botschaft an das rechte Herz, in das sie gehörte — ans miltterliche. Die Mutter konnte ihren Mund zu nichts als einem seligen Lächeln öffnen, in das die Augen ihre Freudentropsen gossen. In der Natur ist keine Freude so erhaben rührend, als die Freude einer Mutter über das Glück eines Kindes. Aber Gohn, in dessen heutiger Seele dieser Sonnenblick des Schickslaß nöthig war, wurde in der Ueberraschung nicht sogleich gefunden.

Der Lord sprach unterbessen mit Alotilben wie mit seiner Tochter, und gab ihr einen Brief von ihrer Mutter und die Nachricht seiner nahen Abreise. Sein von Achtung geseitetes und von Feinheit verschönertes männliches Bohlwollen veredelte ihre Ausmerksamkeit auf seine Mienen, und als sie aus dem warmen leisen Gespräch mit glänzenden Augen ging, war ihre hohe Gestalt, die sich sonst ein wenig bückte, von einer Besgeisterung zum erhabenen Buchse ausgerichtet, und sie stand unendlich schön in dem Tempel der Natur, wie eine Priesterin dieses Tempels. — Der Lord entsernte sich von ihr. — Sie sand Flamin am Tulpen-K, und die Göttin des Glücks erschien ihm in der holdesten menschgewordnen Gestalt, um ihm ihr Geschent zu liesern. Freilich setzte ihn hier die Zeitung und die Zeitungträgerin in gleiches Entzillen.

Die Freude hatte ben ganzen Bienengarten in einem Schwarmsach zum Chaos zusammengerüttelt. Die schäumende Weingährung mußte sich erst zum hellen stillen Entzücken abarbeiten. Der Lord ging ber mit so vielen Ripienstimmen besetzten Dankbarkeit aus dem Wege und an seinen Wagen, als ihn die Mutter mit ihrer stummen Herzensssülle erreichte; aber sie konnte nichts aus der sroh beschwerten Brust auf die Lippen heben, als die demülthigen Worte: "heute sei sein Geburttag, und "sein Sohn wiss" es nicht und habe auch mit einer Entzückung überrascht "werden sollen." Er wollte ihr mit einem dankbaren Läckeln entstickt und sagte, daß er zum Fürsten zurückzuelen habe, der vielleicht

biesen Tag eine so glitige Rildsicht genommen, wie sie; allein Sebastia bolte mit bem gesundenen Freund ihn an der Gartenschwelle ein, und ber eilende Lord verspätete sich noch durch eine schnelle Umarmung seine Sohnes. Erst als er weg war, saste die Mutter, die ihre Liebe zu en t laden suchte, Biltors Hand zärtlich an, und vergaß die Abrede und fragte: "o Theuerster! warum haben Sie ihm denn nicht Gliick gewilnscht zu seinem Geburttage? Denn ich konnte ja nicht." Jeto verstand und silbste er erst die schnelle Umarmung des Baters und breitete die Arme nach ihm aus und wollte sie erwiedern.

Darüber traf auch ber alte Pfarrer aus bem Garten ein, und sagte wie närrisch: "ich wollt', er wäre Regierungsrath;" aber die Frau sagte, ohne barauf zu antworten, mit übersließender Stimme und Liebe zu ihm: "So ein Wiegensest das Du noch nicht erlebt wie heute, Peter!" Agathe sab sie fragend und zurechtweisend an. "Fahre nur damit heraus"— sagte sie, und umfing die zwei Kinder, und zog beide in die väterliche Umarmung hinein — "und wünscht Eurem guten Bater lange Tage und noch drei beglückte Kinder."—

Der Bater konnte nichts sagen und streckte die Hand nach der Mutter entgegen, um die Gruppe des liebenden Edens zu rilnden. Biktors sympathetisches Blut häufte sich in sein Herz, um es in Liebe aufzulösen, und er dachte das stille Gebet: "reiße nie diese verschlungnen Arme, du Allgiltiger, durch ein Unglick auseinander!" — Aber Flamin zog sich bald aus der Berkettung und sagte zu Biktor mit dem dankbarsten Hände druck: "Du weißt nicht, wie Unrecht ich Dir immer thue." Der Kaplan dachte, er werde allen seine Kilhrung versteden, wenn er sage: "ich wollt, "ich hätt' Euch nicht betrogen. — Ich habe zur Ader gelassen, es ist aber "dumm — hätt ich's nur gewußt! — hätt' ich's nur nicht! — Wahrlich, "da seht's selber!" — Und als diese Maske nicht hinreichte, seine ganze gerührte Seele zu bedecken, rief er der armen vergessenen Apollonia, die an der Hausthilr den erwachten Bastian schwenkte, übersaut zu, herzustommen. Allein diese Arme, deren blos entsernte freudige Theilnahme an der allgemeinen Annäherung unsern Biktor im Ingersten rührte, zögerte

scheu, bis die Mutter kam und fie schablos hielt durch alles, was den Müttern nie vergolten wird. Aber erst als die Pfarrerin ihr Kind in ihren Armen und an ihren Lippen hatte, fühlte sie, daß die gefangnen Flanumen ihrer Gefühle ihre Oeffnung sanden und ihr Herz seine Ersteichterung. — —

O! baß ber Mensch gerabe zu ber Zeit bie schönste Liebe empfängt, wo er sie noch nicht versteht. — O, baß er erst spät im Lebensjahre, wenn er seuszend einer fremden Eltern- und Kinderliebe zusieht, hoffend zu sich sagt: "ach meine haben mich gewiß auch so geliebt" — ach daß alsdann der Busen, zu dem Du mit dem Danke für ein halbes Leben, für tausend verkannte Sorgen, für eine unaussprechliche nie wiederkehrende Liebe eilen wills, schon zerdrückt liegt unter einem alten Grabe und das warme herz verloren hat, das Dich so lange geliebt! . . . .

In der häuslichen Glischeligkeit find die windstillen, zwischen vier engen Wänden vorgetriebnen bequemen Freuden nur der zufälligste Bestandtheil: ihr Nerven- und Lebensgeist sind die lobernden Feuerquellen der Liebe, die aus den verwandten Herzen in einander springen.

Die unwillflirliche Ueberraschung batte bie willflirlichen vereitelt. Aber bie Freudenflut batte alle Berfonen aufammengeströmt; und fie blieben noch in ber vertraulichen Nähe, als jene wieber verlaufen war. Man fette fich jum Gaftmabl im Gartenbaus. Gelten find Schmäuse so wie biefer burch zwei außerorbentliche Borzüge gewürzt, burch Mangel an Effen und Mangel an Blat. Nichts reigt ben Appetit fo febr, als bie Beforgnif, er finde nicht fatt. Es war von Gebaftian ausgesonnen, baf für jeben Gaft nur bas Leibgericht beforgt wurde — für ben Pfarrer farzierte Rrebse und Erbapfelfafe - für Rlamin Schinken - für ben Belben bas Gemilfe vom guten Beinrich. — Jeber wollte jeto bas Leibgericht bes anbern, und jeber subhastierte seines. Sogar bie Damen, bie fonft wie die Fische effen und nicht effen, biffen an. Der zweite berauidende Bestandtheil, ben sie in ihren Freudenbecher geworfen batten, marber Tifch fammt Gartenftube, wovon jener bie Roft, biefe bie & Sebastian batte sich sammt Naathen an eins nicht faßte.

bas man auffen ans Fenster bes Speisesaales gestoßen, begetsen, braußen mehr hineinzulärmen und zu klagen, als zu effen. Diefer wille war im Grunde die verbedte Bescheibenheit, welche befil rotete nen auf Roften ber anbern Gafte, bes Lorbs wegen, gefeiert ju Sein eignes Alleinsein — vielleicht in einem schmerzlichen Sinn ibm bie blobe Appel vor, bie als heerdveftalin erft von zurlidg benber Sbeifen ben Rudtoll aft, blos um ju versuchen, wie es anbern ge schmeckt. Er konnte ben Bedanken bieser Abtrennung nicht länger erbul ben, sondern nahm Wein und bas Beste vom Nachtisch, und trug es ib. in ihr Ruchen = Winterquartier binein. Da er babei auf feinem Geficht statt seiner Munterfeit gegen Mabden, von ber sie eine zu bemiltbige Auslegung batte machen fonnen, ben größten boflichen Ernft ausspannte: fo war er fo gludlich, einer von ber Natur felber zusammengebriidten Seele - bie bier in feinem andern Blumentopf ibre Burgeln berumtreibt, als in einem Rochtopf, und beren Konzertsaal in ber Rüche und beren Sphärenmusit im Bratenwenber ift - einen golbnen Abend gegeben zu baben und ein gelüftetes Berg und eine frobe lange Erinnerung. Rein Boshafter werfe einer folden guten Schnedenfeele feine Fauft in ben Weg und lache bazu. wie fie fich binüberquält - und ber Aufgerichtete blide fich gern und bebe fie fanft über ihre Steinchen weg . . . .

Rlotilben anlangend, so ging's vor dem Essen recht gut; aber nachher recht schlecht. Ich rede von Sebastian, der nach der beim Lord eingelegten Bittschrift froher und leichter war, und mit Klotilben wahrhaftig so freimilthig sprach, als wäre sie eine — Braut. Denn er hatt' es schon im Hannöverischen gesagt: "es gebe kein langweiligeres und heiligeres "Ding, als eine Braut, besonders eines Freundes seine; lieber wollt' er "an die milrben Pandekten in Florenz oder an einen Wiener h. Leib im "Glasschrank streisen und tippen, als an sie."— Ueberhaupt war's schwer, sich in Klotilbe zu verlieben; ich weiß, der Leser hätt' es nicht gethan, sondern sich kalt wieder sortgemacht. "Ihre griechische Nase unter der salt "männlich breiten Stirne, hätt' er gesagt — diese Schwesternase aller "Madonnen und dieses seltne Gränzwildpret auf deutschen Gesichtern

"ihre stillen aber hellen Augen, die außer sich nichts suchen, dieser brittische "Ernst, diese harmonische benkende Seele erheben sie liber die Rechte der "Liebe. — Wenn diese majestätische Gestalt auch lieben wollte: wer hätte "den Muth, ihre seine darauf zu dieten, und wer wäre so eigennützig, um "das Geschent eines ganzen himmels einzustecken, oder so stolz, um sein "Herz als Dampstugel in ihres zu schießen und damit diese stille sinnende "Herz als Dampstugel in ihres zu schießen und damit diese stille sinnende "Heiterkeit zu benebeln?" — Der Leser lieset sich selber gern. —

Aber nach bem Essen ging's anders. Unter Bittors Gehirnhäuten hatte irgend ein Poltergeist im innern Schriftkasten alle Lettern seiner Ibeen so untereinander geworsen, daß er bisher lustig, aber unzufrieden war — er hatte versucht, Agathens Haare auf- und abzuloden, ihre Doppelschleisen in ungleiche und eben darum wieder in gleiche Hälsten zu zerren — aber es hatt' ihm nicht wie sonst gefallen — die heutigen Zwischensspiele berhäuslichen Liebe hatten seine ganze scherzende Seele aus den Fugen gezogen, und es war ihm, als wenn er, entsernt von der jetzigen Freude, wenigstens auf einige Minuten froher sein würde in irgend einer stillen Ede, und besonders sehnt' er sich, die Sonne untergehen zu sehen. —

Dazu kam noch mehr: ber Anblid von Rlotilbens wärmerer Liebe gegen Agathe — ber Anblid feines Freundes, ber burch seine schweigende Bärtlichkeit, burch seine milbere Stimme, burch eine an hestigen Menschen so unwiderstehliche Ergebenheit jedem Herzen befahl: liebe mich — und endlich ber Anblid ber Nacht . . .

Er war schon längst traurig, als er noch lustig schien. Jeho brachte bie Mutter ben keinen Helb bes heutigen Bormittags in ben lauen Abend-himmel heraus. Sie standen alle außerhalb der Garten-Stiftshiltte im ersten Tempel bes andächtigen Menschen. In die Wolken sloß das Abend-blut der versinkenden Sonne, wie ins Meer das Blut seiner in der Tiefe kerbenden Riesen. Das lockere Gewölke langte nicht zu, den himmel zu erden; es schwamm um den Mond herum und ließ sein bleiches Silber uns den Schlacken blicken.

Das rothe Gewölke schminkte ben Säugling. Ieber sasset leise seine ichen Hände, die schon aus der Kissen Anospe und Wickelbänder-Berpuppung brachen. Klotilbe — anstatt an ben Kleinen Birperligkeblosungen zu verschwenden, wie manche Mädchen vor ober Mannspersonen thun — goß einen sortströmenden Blid voll berdiebe auf den neuen Menschen nieder, band seine schneider ben ärmel auf, verbauete ihm den angeschielten Mond, und sagte spielen "lächse her und liebe mich, Sebastian!" Sie konnte unmöglich metaphorische Kikoschen Schneide Rikoschen Schneide Rikoschen in des Beile laden; auch wußte der große uneingewickelte Sebastian recht gut, daß sie keinen Doppelsinn vorauß gesehen; ja er kannte die Regel, daß man aus der Aengstlichkeit, womi einige gewisse Gedanken aus ihrem Sprechen bannen, die Gegenwarderselben in ihrem Kopse errathe. Gleichwol hatt' er doch nicht den Muth, zu lächeln wie die andern, oder das von ihr berührte Händen in seines zu nehmen. Sie kehrte sich zu ihm und sagte: "aber wie lernt das Kind unsere Sprache, wenn es nicht schon eine kann?"

. . Ich hab' es blos aus Liebe zu ben Weltweisen mit Schwabacher brucken laffen.

"Alfo muß, antwortete er, bie pantomimische Sprache gerabe so viel "bezeichnen, wie die Ohrensprache. — Go oft ich einen Taubstummen "zum Abendmahl geben sebe, bent' ich baran, bag aller Unterricht nichts "in ben Dlenschen bringe, sonbern nur bas Dagewesene bezeichne und "ordne. — Die Rindesseele ift ihr eigner Zeichenmeifter, ber Sprachlebrer "ber Rolorist berselben." — "Wie, fuhr fie fort, wenn biefer ichone Abend ..einmal wieder vor die Erinnerung Dieses Rleinen tame? Warum sieht "bas fechfte Jahr iconer in ber Erinnerung aus, als bas awölfte, und .. bas britte noch schöner?" — Eine schöne Frau unterbricht man nicht fo leicht wie einen Erbetan: fie burfte also barauf tommen: "Berr Emanuel "fagte einmal, man follte ben Rinbern in jedem Jahre ibre veraangnen "erzählen, bamit fie einmal burch alle Jahre burchbliden könnten bis ins "aweite neblichte hinein." Dir ift, als bort' ich bie oben gebachte Sofbame leibhaftig fprechen, unter beren bunnen Blonden mehr Philosophie blieb, als unter manchem Dottor-Filzbut, wie Quecksilber im Flor beklebt und durch leber rinnt. — Biftor antwortete mit der gewöhnlichen Theilħ,

nahme seines guten Herzens: "Emanuel steht nahe am Menschen und "kennt ihn — Den umgautelten Menschen führen zwei Prospetts", malerinnen burch das ganze Theater, die Erinnerung und die "Hosffnung — in der Gegenwart ist er ängstlich, das Vergnügen wird "ihm nur in tausend liliputische Augenblicke eingeschenkt wie dem Gullis"wer; wie soll das berauschen oder sättigen? — Wenn wir uns einen "wergnügten Tag vorstellen, so drängen wir ihn in einen einzigen freudisgen Gedanken; kommen wir hinan, so wird dieser Gedanke unter den "ganzen Tag verdünnt."—

"Daran bent' ich, "versetzte sie, "so oft ich burch Wiesen gehe: in "der Ferne stehen Blumen an Blumen — aber in der Nähe sind sie alle durch Gras auseinander gerlickt. — Aber am Ende wird doch auch die "Erinnerung blos in der Gegenwart genossen."... Biktor dachte blos über die Blumen nach, und sagte vertiest: "und in der "Nacht sehen die Blumen selber wie Gras aus" — als es plötzlich zu tropfen ansing.

Sie traten alle seierlich in das Gartenhaus, auf bessen Dache der Regen ausschildug, indeß in die offinen Fenster der auf = und zugedeckte Mond wie ein Gletscher seine Schneeblitze einwarf — der laue BlittensUthem der ganzen leuchtenden Landschaft hauchte jeden menschlichen Seuszer, jeden schweren Busen heilend an. — In dieser engen Nähe, durch die mit dem Monde abwechselnde Nacht abgeschieden von der Natur, mußte man zur Nachbarschaft, zum alten Klaviere stückten. Klotildens Stimme konnte die Flöten-Begleitung des äußern Regen-Gelispels sein. Die Pfarrerin dat sie darum, und zwar um ihre Lieblingarie aus Benda's Romeo: "vielleicht, versorne Ruh'! vielleicht sind dich im Grade "wieder" zc., ein Lied, dessen Wingen wie seine auflösende Ditste in das herz durch tausend Deffnungen dringen und darin beben und immer stärker beben, dis sie es endlich zerzittern und nichts von ihm in der harmonischen Bernichtung übrig sassetzun als Thränen.

Klotilde willigte ohne zögernde Eitelkeit in bas Singen ein. Aber für Sebastian, in welchem alle Tone an nachte zitternde Fuhr

schlugen, und ber sich schon mit ben Gefängen ber hirten auf traurig machen konnte, war bieses an einem solchen Abend fü zu viel: während ber musikalischen Ausmerksamkeit ber ander zur Thüre hinausgeben . . .

Aber bier unter bem großen Nachthimmel konnen ut Tropfen ungesehen feine fallen - Belche Racht! - Sier Glang über ibn gufammen, ber Nacht und Simmel und Er anber reibt, bie magische Natur brangt fich mit Stromen ein und macht es gewaltig größer. - Dben füllet Luna bie webend Floden mit fluffigem Gilber an, und bie getrantte Gilbern berab, und Glanzperlen rinnen über glattes Laub und ftoden und bas himmlische Gefilde perlt und glimmt - Durch b worliber ein bopbeltes Schneegestöber von Kunken und vo zwischen einem Staubregen von Blutenbliften spielte und wir worin Rlotilbens Tone wie verirrte Engel finkend und fleige flogen, burch biefes Zaubergewimmel wankte Bittor geblenbe ftrömt - zitternb und weinend bin, und fant mübe in bie La wo er beute am Bergen seines Baters gewesen mar. Winterleben biefes guten Baters unter lauter Fremblingen be und beffen einfame bange Feier bes heutigen Tages, und leeren Raum in ber väterlichen Bruft, ben sonft bie verlorne Beliebten bewohnet batte - und er sehnte fich schmerzlich a ber unfichtbaren Mutter. Er bob bas angelehnte Saupt in auf, und aus ben weiten offnen Augen fielen frembe Tropfen Er glübte burch fein ganges 3ch, und Nachtwolfen follten Seine Kingerspiten bingen leife in einander gefaltet nieber. Tone tropften balb wie geschmolzene Silberpuntte auf sein balb floffen fie wie verirrte Echo aus fernen Sainen in b Barten berein. Er nannte nichts - er bachte nichts - er nicht los, er klagte fich nicht an - er fab es wie im Tra balb eine bicke Racht über ben Garten rannte, balb ein L пафіфов.

Aber ihm war, als wollte seine Brust aufspringen, als wär' er selig, wenn er jetzt geliebte Menschen umschlingen und an ihnen im seligen Wahnsinn seinen Busen und sein herz zerquetschen könnte. Ihm war als wär' er überselig, wenn er jetze vor irgend einem Wesen, vor einem bloßen Gebankenschatten hingießen könnte all' sein Blut, sein Leben, sein Wesen. Ihm war, als müßt' er in Klotildens Töne schreien und die Arme um Felsen drücken, um nur das peinliche Sehnen zu bestäuben. —

Er hörte die Blätter tropfen und hielt es noch für Regen. Aber her himmels-Staubbach hatte sich versprungen und blos Lunens Lichtfall übersprengte noch die Gegend. Der himmel war tief blau. Agathe hatt' ihn unter dem Regen gesucht, und jetzt erst gesunden. Er wachte auf, ging folgsam und schweigend mit ihr hinaus, und begegnete lauter ausgeheiterten himmels-Gesichtern — da zuckten alle seine Nerven, und er mußte sich mit einer stummen Berbeugung schwerzhast freundlich entsfernen. Jeder hatte andere Gedanken darüber. Aber die Pfarrerin sagte der Gesellschaft, er höre die Musik gern von serne, nur machte sie ihn allemal zu melancholisch.

Ach in seinem Zimmer umfing ein glücklicher tröstender Gedankt seine Seele. Klotildens Grablied und alles besestigte die Gestalt des erhadnen Emanuels vor sein Auge — diese schien zu sagen: "in einem "Jahre bin ich schon unter der Erde, komme nur zu mir, Armer, ich "will dich so lange lieben, bis ich sterde!" Ohne ein Licht zu begehren, schrieb er mit strömenden Augen, denen ohnehin keines geholsen hätte, diese Blatt an Emanuel:

## Emanuel!

Sage nicht zu mir: ich kenne Dich nicht! — Warum kann ber Mensch auf bem schmalen Sonnenstäubchen Erbe, auf bem er warm wird, und während ber schnellen Augenblicke, die er am Pulse abzählt, zwischen bem Blitze bes Lebens und bem Schlage bes Tobes noch einer Unterschieb machen unter Bekannten und Unbekannten? Warum salle bie kleinen Wesen, die einerlei Wunden haben, und von denen die Z

bas nämliche Maß zum Sarge nimmt, nicht einander ohne Abaen bem Seufzer in bie Arme: ..ach wol find wir einander abnlich 11 fannt!" - Barum muffen erft bie Rleischstatuen, worein unfre eingefettet finb, jufammenrilden und einanber betaften, bamit bie vermummten Wesen sich einander benten und lieben? — Und bod fo menschlich und mahr: was nimmt uns benn ber Tob anbere Kleischstatuen — als bas geliebte Angesicht unsern Augen — altheure Stimme unfern Ohren und die warme Bruft ber unfrigen : Ach Emanuel! sei für mich kein Tobter! Nimm mich an! Gib Dein Berg! 3ch will es lieben! - 3ch bin nicht febr glucklich. Emanuel! - Da mein großer Lebrer Dabore - biefer glan; Schwan bes himmels, ber, vom zerknickten Flügelgelent ans Lebei festigt, sebnend zu andern Schwänen auffab, wenn sie nach ben war Bonen bes zweiten Lebens zogen - aufhörte an mich zu schreiber that er's mit ben Worten : "fuche mein Cbenbilb! Deine Bruft wi "lange bluten, bis Du mit einer andern die Narben bebeckst un "Erbe wird Dich immer ftarter schlitteln, wenn Du allein ftebeft -"nur um ben Ginfamen fchleichen Befpenfter." - - Emanuel, Du nicht ruhig und fanft und nachsichtig? - Sehnet sich Deine nicht, alle Menschen zu lieben, und ift ihr nicht ein einziges Herz zu in bas fie mit ihrer Liebe wie eine Biene in eine eingeschlafene I eingeschlossen ift? Saft Du nicht fatt bas Revetierwert unseres Frei und Trauergeläutes, die Kamilienabnlichfeit aller Abende und Zeiten Schauest Du nicht von biefer babin geriffenen Erbe binaus auf D langen Weg über Dir, bamit Dich nicht ekle und schwindle, wie eben besmegen aus bem Bagen auf bie Strafe fieht? - GI Du nicht an Menschen, um welche bie Bergluft einer bobern Stel geht, und die oben auf ihrem Berge mitten in einem ftillen Sir steben und berunterschauen in die Donner und Regenbogen an Erbe? - Glaubst Du nicht an Gott und suchft feine Gebanken at ben Lineamenten ber Natur und seine ewige Liebe in Deiner Bi - Wenn Du bas alles bift und bentst, so bist Du mein;

Du bist besser als ich, und meine Seele will sich heben an einem höhern Freund. Baum des höhern Lebens, ich umfasse Dich, ich umstricke Dich mit tausend Krästen und Zweigen, damit ich aufsteige ans dem zertretenen Koth um mich! — Ach von einem großen Menschen könnte ich geheilt, gestillet, erquickt, erhoben werden — ich Armer, nur an Wünschen reich — zerrüttet vom Kriege zwischen meinen Träumen und meinen Sinnen — wund hin und her geschlagen zwischen Spstemen, Thränen und Narrheiten — anekelnd die Erde, die ich mir nicht ersetzen kann, lachend über die weinerliche Komödie blos aus Janumer, und der widersprechendste, betrübteste und lustigste Schatten unter den Schatten in der weiten Nacht . . . "D! schöne, gute Seele, liebe mich!"

Horion.

Den Kopf auf die Hand gestlitzt, ließ er so lange seine Thränen, ohne zu benten und ohne zu sehen, rinnen, die die Natur ein Ende machte. Dann trat er ans Klavier und sang unter bessen Begleitung die heftigsten Stellen seines Briefes ab; was ihn start bewegte, trieb ihn allezeit zum Singen an, besonders der Afsett der Sehnsucht. Was tann es uns verschlagen, daß es Prose war?

Bei ber letzten Zeile seines Briefgesanges ging langsam die Thür auf: "Du bist's?" sagte eine Stimme. "Ach komm herein, Flamin!" antwortete er. "Ich wollte nur sehen, ob Du zurück wärest," sagte Rlamin und ging.

— Ich bente, es ift nöthig, bag ich wenigstens folgenbes bazwischen werfe: — bag nämlich Bittor zu viel Phantaste, Laune und Besonnenheit besaß, um nicht, wenn biese brei Saiten zugleich erschilttert wurden, lauter Difsonanzen anzugeben, die bei mehr harmonischen Intervallen bieser Kräfte\*) weggeblieben waren — baß er baher mehr Reigung zu

<sup>\*)</sup> Gerabe ber Besit ungleichartiger Kräfte in gleichem Grabe macht intonsequent und widersprechend; Menschen mit Einer vorherrschenden Kraf handeln gleicher nur nach ihr. In Despotien ift mehr Ruhe all in Republiken am heißen Acquator ist ein gleicherer Barometerstand, als in den Zonen w. 4 Jahrzeiten.

OY 17. 18

Ś

3:

4

Ξí

be

致

sŧ

Œ.

÷

a í

Œ

1

bas nämliche Mak zum Sarge nimmt, nicht einander obne Bogern mit bem Seufzer in die Arme: "ach wol find wir einander abnlich und betannt!" - Warum muffen erft bie Rleischstatuen, worein unfre Beifter eingefettet finb, ausammenrucken und einander betaften, bamit bie barin vermummten Wesen sich einander benten und lieben? — Und boch ift's so menschlich und mabr: was nimmt uns benn ber Tod anders als Kleischstatuen - als bas geliebte Angesicht unsern Augen - als bie theure Stimme unsern Obren und bie warme Bruft ber unfrigen? . . . Ach Emanuel! sei für mich kein Tobter! Nimm mich an! Gib mir Dein Herz! Ich will es lieben! - Ich bin nicht febr glücklich, mein Emanuel! - Da mein großer Lebrer Dabore - biefer glangenbe Schwan bes himmels, ber, vom zerfnickten Flügelgelent ans Leben befestiat. febnend zu andern Schwänen auffah, wenn fie nach ben wärmern Bonen bes zweiten Lebens zogen - aufborte an mich zu ichreiben: fo that er's mit ben Worten: .. suche mein Cbenbild! Deine Bruft wird fo "lange bluten, bis Du mit einer andern bie Narben bebeckst und bie "Erbe wird Dich immer ftarfer ichütteln, wenn Du allein ftebeft - und "nur um ben Ginfamen ichleichen Gefpenfter." - - Emanuel, bift Du nicht ruhig und sanft und nachsichtig? - Sehnet fich Deine Seele nicht, alle Menschen zu lieben, und ift ihr nicht ein einziges Berg zu enge, in bas fie mit ihrer Liebe wie eine Biene in eine eingeschlafene Tulbe eingeschlossen ift? Haft Du nicht fatt bas Repetierwert unseres Freudenund Trauergeläutes, die Kamilienähnlichkeit aller Abende und Reiten? -Schauest Du nicht von biefer babin geriffenen Erbe binaus auf Deinen langen Weg über Dir, bamit Dich nicht efle und schwindle, wie man eben beswegen aus bem Wagen auf bie Strafe fieht? - Glaubft Du nicht an Menschen, um welche bie Bergluft einer höbern Stellung geht, und bie oben auf ihrem Berge mitten in einem ftillen Simmel stehen und herunterschauen in die Donner und Regenbogen an ber Erbe? - Glaubst Du nicht an Gott und suchft seine Gebanten auf in ben Lineamenten ber Natur und seine ewige Liebe in Deiner Bruft? - Wenn Du bas alles bift und bentst, so bist Du mein; benn

Du bist besser als ich, und meine Seele will sich heben an einem höhern Freund. Baum des höhern Lebens, ich umfasse Dich, ich umstricke Dich mit tausend Krästen und Zweigen, damit ich aussteige aus dem zertretenen Koth um mich! — Ach von einem großen Menschen könnte ich geheilt, gestilltet, erquickt, erhoben werden — ich Armer, nur an Wünschen reich — zerrüttet vom Kriege zwischen meinen Träumen und meinen Sinnen — wund hin und her geschlagen zwischen Systemen, Thränen und Narrheiten — anelelnd die Erde, die ich mir nicht ersetzen kann, lachend über die weinerliche Komödie blos aus Jammer, und der widersprechendste, betrilbtesse und lustigste Schatten unter den Schatten in der weiten Nacht . . . "D! schöne, gute Seele, liebe mich!"

Horion.

Den Kopf auf die Hand gestützt, ließ er so lange seine Thränen, ohne zu benken und ohne zu sehen, rinnen, dis die Natur ein Ende machte. Dann trat er ans Klavier und sang unter bessen Begleitung die heftigsten Stellen seines Briefes ab; was ihn start bewegte, trieb ihn allezeit zum Singen an, besonders der Affekt der Sehnsucht. Bas kann es uns verschlagen, daß es Prose war?

Bei ber letzten Zeile seines Briefgesanges ging langsam die Thilr auf: "Du bist's?" sagte eine Stimme. "Ach tomm herein, Flamin!" antwortete er. "Ich wollte nur sehen, ob Du zurlich wärest," sagte Klamin und ging. —

— Ich benke, es ift nöthig, bag ich wenigstens folgenbes bazwischen werfe: — bag nämlich Biktor zu viel Phantasie, Laune und Besonnenheit besag, um nicht, wenn biese brei Saiten zugleich erschilttert wurden, lauter Difsonanzen anzugeben, die bei mehr harmonischen Intervallen bieser Kräfte\*) weggeblieben wären — bag er baber mehr Reigung zu

<sup>\*)</sup> Gerabe ber Bests ungleicartiger Kräfte in gleichem Grabe macht intonsequent und wiberiprechent; Menschen mit Einer vorherrschenben Kraft hanbeln gleicher nur nach ihr. In Despotien ift mehr Rube als in Republiten; am heißen Requator ift ein gleicherer Barometerstand, als in ben Zonen mit 4 Jabræiten.

chwärmereien und zu Schwärmern hatte, als Ansat Dazu
ne negativ-elektrische Philosophie mit seinem positiv-elektrischen Britosophie mit seinem positiv-elektrischen Britosophie mit seinem positiv-elektrischen Britosophie mit seinem positiv-elektrischen Britosophie mit seinem positiv-elektrischen Dass Gleichgewicht zu kämpsen hatte — und Dass mustern werdelten die Kreinen welte, obgreich die Farbe der andern verfälschte (z. B. Feinheit und Enthussamus, Chung über die Welt und Ton der Welt) — daß daraus außer der Land diese die Welt und Ton der Welt) — daß daraus außer der Land die höchsten Toleranz auch ein unbewegliches schweres Gefühl whigseit unserer vorüberstreichenden und mit einer solchen Kontretät der Farben entworfnen innern Zustände werden mußte — und ßer, den der Schlimme für doppelseitig und der Gutmüthige für versterlich hält, nichts zum Schmüden und Ründen seines in so viel Holz estetlich hält, nichts zum Schmüden und Ründen seines in so viel Holz estetlich hält, nichts zum Schmüden und Ründen seines in so viel Holz estetlich neuen Abams oder Palladiums bedürse, als die Sense der it — Zeit also.

## Achter gundspofttag.

dewissens-Examinatorium unb Debortatorium — bie Studier-Flitterwocken nes Gelehrten — bas Naturalienkabinet — Antwort von Emanuel — eingepactes Kinn — Ankunft bes Kürsten — erster Schalttag.

ber 8e

inem (

eftrige,

Richtigte

erfriert:

purlojer

ich gester

,Menich i

.fich denn

Day

iwan

Ich wollte, die Historie wäre aus, damit ich sie könnte drucken lassen; nn ich habe schon zu viele Pränumeranten barauf unter dem gemeinen off. Ein Schriftsteller nimmt in unsern Tagen Borausbezahlung auf n Buch vom schlechtesten Kerl an — der Schneider thut seinen Boruß in Rieibern, der Frisor in Puber, ber Hauswirth in Studierben. —

Ieben Morgen hunzte sich Biktor unter ber Bettbecke aus wegen bes senbs; bas Bette ist ein guter Beichtstuhl und bie Aubienza bes wissens. Er wünschte, ber gestrige Gartenverein hielte ihn für einen ren Narren anstatt für einen — Liebhaber. "Ach wenn gar Flamm er sich mit Mistrauen kränkte, und wenn unsre Herzen, die so lange

"geschieben waren, schon jeto wieber es würben!" hier wurde die Bettlade aus einem Beichtstuhl ein seuriger Ofen. Aber ein Engel legte sich zu "ihm hinein und blies die Lohe weg: was hab' ich benn aber gethan? Hab', "ich nicht für ihn mit tausend Freuden gesprochen, gehandelt, geschwiegen? "Kein Blick, kein Wort ist mir vorzuwersen — was benn noch sonst?"

Der Engel bes Lichts ober Feuers mußte jett entsehlich gegen bie vorwedelnde Flamme blasen.

"Sonst noch? Gebanken vielleicht, die aber wie Feldmäuse ber "Seele unter die Füße springen und sich wie Ottern anlegen. — Aber "Sürsen mir denn die Kantianer ansinnen, daß ich das kleine Bild der "schönsten und besten Gestalt, die ich in dreier Herren Landen disher "schönsten und besten Gestalt, die ich in dreier Herren Landen disher "wergeblich zitierte, einen solchen Raphaels Kopf, eine solche Paradieses "Antike zum Fenster hinauswerse aus der Billa meines Kopfes wie "Aepfelschalen und Pflaumenkerne? Mich würd' es von den Kantianern "wundern. — Und wenn's drinnen stehen bleiben soll, soll ich denn ein "Bieh sein, ihr Katecheten, und es kalt anglogen? — Ich mag nicht! "Ia ich will mir selber trauen und von dem schönsten Herzen sogar die "Freundschaft sodern und ihm doch die Liebe lassen." — Lieber Leser, unter diesem ganzen summarischen Prozes vor der Gestlommission des Gewissens hab' ich über dreißigmal zu mir gesagt: "ihr beide, Du und "der Leser, seid um kein Haar ehrlicher gegen das Gewissen!"

Er zog sich lang am am Bettzopf aus bem Bette, bas er sonst mit einem Sprunge verließ: es stockte ein Ibeenrab in ihm. Er las seinen gestrigen Brief und sand ihn zu stürmisch: "Das ist eben, sagte er, unsre "Richtigkeit, daß alles, was der Mensch für ewig hält, in Einer Nacht "erfriert; über unser Gesicht laufen die hestigsten Züge nicht schneller und "spurtoser als über unser Herz — Warum bin ich benn heute nicht, was "ich gestern war und vielleicht morgen sein werde? — Was gewinnt der "Mensch durch dieses Auf- und Unterlochen? Und auf was kann er in "sich benn bauen?"

Unterbessen hatte sich das Feuerrad der Erbenzeit, die Sonne, gießend herausgebreht, und brannte am User der Erde. — Er riß das Fensier auf, und wollte die unbedeckte Bruft im frischen Morgenwinde baben und bas heiße Auge im rothen Meer Aurorens; aber etwas in ihm brangte sich wie ein Nachgeschmack zwischen den Genuß des Morgenlandes. Sin guter Mensch ift unter den Gewissensbissen künftiger Hanftiger Handlungen durchaus zum Genusse verdorben.

Es stieg in ihm eine übermannende Rührung langsam auf — bie gestrige Nacht trug wieder ihren leuchtenden Regen, sein brausendes Herz und Emanuels Schatten vorüber — er lief immer stärker und zwar in die Quere durchs Zimmer — stricke den Schlafrod knapper an — schilttelte etwas aus dem Auge — that einen steilrechten Sprung — schnelkte ein "Nein" hervor und sagte mit einem unaussprechlich heitern Lächeln: "Nein! ich will meinen Flamin nicht betrügen! Ich will sie weder suchen "noch meiden, und ihre Freundschaft nicht eher begehren als zur Zeit "seines höchsten Glücks. Wie Dich da\*), so will ich die himmlische Glanz-"büsse anschauen, und nicht begehren, daß sie Wärme annehme und daß "kalte Sppsauge auf mich wende. Aber Du, mein Freund, sei glücklich "und ganz seitg, und merke nicht einmal meinen Kamps!"

Jetzt erst erbeiterte ihn ber Kirchenschmuck bes Morgens, und bie Morgenluft floß wie ein kubles halsgebenk auf seinem heißen Busen umber und legte spielend haar und Busenstreif zurück. Er fühlte, nun sei er werth, an Emanuel geschrieben und an den himmel geschauet whaben . . . .

Flamin trat ein mit einiger Kälte, die vom erblickten Brief nu etwas stieg. Biktor war nicht kalt zu machen; blos als man unten init keinem Worte an seine gestrigen Dithyramben erinnerte: that er Besorgniß errathen zu sein, einen zornigen versteckten Schwur, wennt käme, nicht zu kommen — welches auch zu machen war, benn sie nicht. Sie hatte in Maienthal noch Gepäck abzuholen, Freunbsch zu begießen und noch einmal in ben Zauberkreis ihres geliebten Brut treten; und war also bahin abgegangen.

<sup>\*)</sup> Die Bufte bes Latitanischen Apollo, an ber er teine anbre Gestall lernen wollte, als feine eigne.

Die nächsten Bochen tanzten jetzt wie eben so viele Horen in Anglaisen und Kotillons vor Sebastian vorbei. Seine Bormittage hingen voll Früchte, seine Nachmittage voll Blumen; denn am Morgen wohnte seine Seele mit ihren Anstrengungen in seinem Kopfe, gegen Abend in seinem Herzen. Abends liebt man Karten — Gebichte — Aufrichtigkeit — Weiber — Musik recht sehr, Morgens recht wenig; in der Geisterstunde ist jene Liebe am allerstärksten.

Zwei Sorgen ausgenommen — bie erste war, ob sein Emanuel ihm bald genug schreiben würde, damit er ihn vielleicht noch besuchen könnte, eh' er an die Deichsel des hof = und Staatswagens geschirret wäre; die zweite war: lettes zu bald zu werden — hatt' er jett fast nichts zu thun, als glücklich zu sein oder glücklich zu machen; denn in diese Wochen fielen gerade seine stillen oder Sabbathwochen ein . . . .

Ich weiß nicht, ob sie der Leser schon kennt: sie stehen nicht im verbesserten Kalender; aber sie fallen regelmäßig (bei einigen Menschen) entweder gleich nach der Frühling-Tag- und Nachtgleiche ober in den Nachsonmer.

Bei Bittor war das erste, gerade mitten im Frühling. Ich brauch' es nicht auszumitteln, ob der Körper, das Wetter, oder wer diesen Gottesfrieden in unserer Brust einläute: sondern schreiben soll ich's, wie sie aussehen, die Sabbathwochen. Ihre Gestalt ist genau diese: in einer stillen oder Sabbathwoche (manche, z. B. ich, werden gar nur mit Sabbathtagen oder Stunden abgesertigt) schummert man erstlich leicht wie auf gewiegten Wolken — Man erwacht wie ein heiterer Tag — Man hatte sich Abends vorher gewiß vorgenommen und es deswegen in Chissern an die Thüre geschrieben, sich zu bessern und das Jätemesser alle Tage wenigstens an Ein Untrautbeet anzusehen. — Beim Erwachen will man's noch, und sehet es wirklich durch. — Die Galle, dieser ausbrausende Spiritus, der sonst, wenn er, statt in den Zwölssingerdarm, in das herz oder Herzblut gegossen wird, mit Wolken aussischt und zischt, wird in wenigen Sekunden eingesogen oder niedergeschlagen, und der erhöhte Geist sühlt ruhig das körperliche Auswallen ohne seines. — In

bieser Windstille unserer Lungenstligel spricht man nur sanste, leise Worte, man sasset liebend die Hand eines jeden, mit dem man spricht, und man benkt mit zersließendem Herzen: ach ich gönnte euch's allen wol, wenn ihr noch glücklicher wäret als ich — Am reinen gefunden stillen Herzen schließen sich, wie an den homerischen Göttern, leichte Wunden sogleich zu — "Nein!" (sagst du immersort in der Sabbathwoche) "ich muß "mich noch einige Tage so ruhig erhalten." — Du verlangst zum Stosser Freude sass das Dasein, ja der Sonnenstich einer Entzückung würde diesen tühlen magischen durchsichtigen Morgennebel in ein Gewitter verdichten — Du siehst immersort hinauf ins Blane, als möchtest du danken und weinen, und umher auf der Erde, als wolltest du sagen: "wo "ich auch heute wäre, da wäre ich glücklich!" und das Herz voll schlasender Stürme trägst du, wie die Mutter das entschlummerte Kind, schen und behutsam über die weichen Blumen der Freude. — — Aber die Stürme sachen das und greisen nach dem Herzen! . . .

Ach was müffen wir nicht alle schon verloren haben, wenn uns die Gemälbe seliger Tage nichts abgewinnen als Seufzer? D Ruhe, Ruhe, du Abend der Seele, du stiller Hesperus des müben Herzens, der allezeit neben der Sonne der Tugend bleibt — wenn unser Inneres schon vor beinem sansten Namen in Thränen zerrinnt: ach ist das nicht ein Zeichen, das wir dich suchen, aber nicht haben? —

Biktor verdankte die Sieste seines Herzens den — Wissenschaften, besonders der Dicktkunst und der Philosophie, die beide sich wie Kometen und Planeten um dieselbe Sonne (der Wahrbeit) bewegen und sich nur in der Figur ihres Umlaufs unterscheiden, da Kometen und Dichter blos die größere Ellipse haben. Seine Erziehung und Anlage hatte ihn an die Lebens- und Feuerlust der Studiersstube gewöhnt, die noch die einzige Schlastanmer (Dormitorium) unserer Leidenschaften und das einzige Proseshaus und der Glückhafen der Renschen ist, die dem breiten Strudel der Sinne und Sitten entgehen Die Wissenschaften sind mehr als die Tugend ihr eigner Lohn, ternen wollteren der Glückseliakeit theilhaftig, dies nur würdig; und die

Preismebaillen, Penflonen und positiven Besohnungen und ber Invenziondant, die viese Gesehrte für ihr Studieren haben wollen, gehören höchstens den literarischen dienenden Brüdern, die sich dabei abmartern, aber nicht den Meistern dom Stuhle, die sich dabei entzücken. Ein Gelehrter hat keine sange Weile; nur ein Thron-Insas lässet sich gegen diese Nervenschwindsucht hundert Hosseste verschreiben, Gesellschaftskausliere, ganze Länder und Menschenblut.

Du lieber himmel! ein Leser, ber in Biktors Sabbathwochen eine Leiter genommen hätte und an sein Fenster gestiegen wäre: hätte ber etwas anders darin erblidt, als ein jubelndes Ding, das auf den wissenschaftlichen Feldern wie unter seligen Inseln umherglitt? — Ein Ding, das entzückt nicht wußte, sollt' es denken, oder bichten, oder lesen, des sonders was? oder wen? aus dem ganzen vor ihm stehenden hohen Abel der Bilcher. — In dieser Brautkammer des Geistes (das sind unsere Studierstuben), in diesem Konzertsaal der schönsten aus allen Zeiten und Pläzen versammelten Stimmen hinderten ihn die ästhetischen und philosophischen Lustvarkeiten saft an ihrer Wahl; das Lesen rif ihn ins Schreiben, das Schreiben ins Lesen, das Nachdenken in die Empfindung, diese intjenes. —

Ich könnte in bieser Schilberung vergnligter fortsahren, wenn ich's vorher hätte geschrieben gehabt, wie er studierte: baß er nämlich nie schrieb, ohne sich über bieselbe Sache voll gelesen zu haben, und umgekehrt, baß er nie las, ohne sich vorher barüber hungrig gedacht zu haben. Man sollte, sagte er, ohne einen hestigen äußern, b. h. innern Anlaß und Drang nicht blos keine Berse machen, sonbern auch keine philosophischen Paragraphen, und keiner sollte sich hinsehen und sagen: "jetzt um brei "Uhr am Bartholomäustag will ich boch brüber her sein und solgenden "Sat geschickt prüsen." — Ich kann jetze sortsahren.

Wenn er nun in biesem geistigen Laboratorium, das weniger ber Scheidelunst als der Bereinkunst diente, vom Turmalin an, der Alchessäubchen zieht, dis zur Sonne, die Erden zieht, und dis zur under kannten Sonne, an welche Sonnenspsteme ankliegen, aufstiell — oder

wenn ihm bie anatomischen Tabellen ber perspettivisc lichen Bauart waren, und bas anatomische Meffer feiner Lieblingmahrheit murbe: baf es, um einen Bi mebr bedürfe als zweier Menschen, wovon noch bazu e bamit ihn ber lebenbe studiere und burchblättere \*) -Dichtfunft als eine zweite Ratur, als eine zweite Mu auf ihrem unfichtbaren Aether, und er unentschloffen Keber und ber Tafte, sobalb er in ber Bobe reben mi wenn in feiner Simmelfugel, bie auf einem Menf ber Ibeennebel allmälig zu bellen und bunkeln Bar unter einer ungesebenen Sonne immer mehr mit Aet Wolfe ber Kuntengieber ber anbern wurde, wenn e Bewölf zusammenrudte: bann murbe Bormittage ut himmel (wie oft brauken ber äukere) aus allen & aus allen Tropfen murbe Gin Buff, und ber gange Rräfte tam zur Erbe ber untern nieder, und ... eini zweiten Welt waren flüchtig offen.

— Unsere innern Zustände können wir nicht klarer nachzeichnen, als durch Metaphern, b. h. di wandter Zustände. Die engen Injurianten der Statt des Binsels lieder die Reißkohle gäben, schreiben die Unkenntlichkeit der Zeichnung zu; sie sollten's bekanntschaft mit dem Urbilde schuldgeben. Wahrli Bersteckens leichter in den geräumigen abgezogne Philosophen — da die Worte wie die sinessischen Schlange zugleich die Unsichtbarkeit und die Leerheit ihre

<sup>\*)</sup> Ein Sonnenspftem ift nur ein punktiertes Profil di Menschenauge ift sein Miniaturbild. Die Mechanik der mathematischen Rechenmeister berechnen; aber die Diop trüben Feuchtigkeiren helle gewordenen Auges überstei Rechenkammern, die daher von den nachgeäften Augen Diffusionraum und das enge Keld nicht wegzurechnen r

— als in ben engen grinen Hillen ber Dichter. Bon ber Stoa und bem Portifus bes Denkens muß man eine Aussicht haben in die epiturischen Gärten bes Dichtens.

— In brei Minuten bin ich wieder bei der Geschichte. — Er müßte, sagte Viktor, Berg-, Garten- und Sumpfwiesen haben, weil er drei verschieden närrische Seelen besäße, die er auf verschiedene Ländereien zur Weide treiben müßte. Er meinte damit nicht, wie die Scholastiker, die vegetative, senstitive und intellektuelle Seele — noch wie die Fanatiker, die drei Theile des Menschen: sondern etwas recht ähnliches, seine hum oristische, empfindsame und philosophische Seele. Wer ihm eine davon wegnähme, sagt' er, der möchte ihm immer auch die restierenden gar ausziehen. In zuweisen, wenn gerade die humoristische auf der umwechselnden Ouerbank obenan saß, trieb er den Leichtsinn so weit, daß er den Wunsch äußerte, in Abrahä Schooß würde Spaß gemacht, und er könnte sich auf die zwölß Stühle mit seinen drei Seelen zugleich niederlassen. —

Seine Nachmittage übergab er balb einer strömenden Laune, die ihre rechten Zuhörer nicht einmal sand — bald den Pfarrseuten — buld der ganzen St. Liner Schuljugend, deren Magen er (zur Aergerniss eines jeden guten Schulmeisters) mehr als ihre Köpse verproviantierte, weil er glaubte, in den turzen Jahren, wo das Geiserstecken sich ausbreitet bis zu einem Tellertuche, nehme das Bergnügen seinen Weg über die Kindersserviette, und habe keinen andern Eingang als den Mund. Er ging nie ohne eine ganze Operazionkasse voll kleines Geld in der Weste aus: "ich "wertheil" es ohne allen Berstand," sagt' er; "aber wenn aus diesem "herumgesäeten metallischen Samen ganze Freudenabende für arme "Teusel ausgehen und wenn sie gerade die Unschuldigen so selten "haben: warum will man nicht für die geschonte Tugend und sitt die "Kreude zugleich etwas thun?"

Er sagte, er habe Moral gehört und verlange für seine außergerichtlichen Schenkungen und milben Stiftungen nichts als — Berzeihung. Sein Klamin, der ihn für eine sorglose Säemaschine auf Felsen erklärte. verbrachte seine kleinen Ferien bis zu bem Seffiontisch in glübenben Hoffnungen, an biesem Tische zu nüten, und in Borbereitungen, um es ju tonnen; oft wenn ber bobere Patriotismus mit Beiligenschein und Mosis-Glanz aus bem Angesicht bes geliebten Rlamins bervorbracht, so standen Thränen der freudigen Freundschaft in Vittors Augen, und im Augenblick einer lprischen Menschenliebe schworen fich beibe an ihren Bergen für bie Bufunft gegenseitige Unterftützung im Gutesthun und gemeinschaftliche Aufopferungen für bie Menschen zu. - 3br Unterschied war blos wechselseitige Uebertreibung - Flamin war gegen Lafter zu intolerant, Bittor zu tolerant - jener verwarf als Regierungrath wie Anabaptiften alle Feste und wie bie ersten Chriften alle Blumen (in jebem Sinn) - biefer liebte gleich ben Griechen beibes ju febr - jener batte ber Ehre Menschenopser gebracht - biefer fannte teinen Shrenräuber, als bas eigne Berg, er fprang liber ben papiernen Balb = Abel unserer jämmerlichen Chrenpunkte am Theetisch hinweg, und war, spottend über ben Spott, nur bem boben Abel ber Tugend unterthan. - -

Bittor fog fich mit Laubfroschfliffen an jedes Blumenblatt ber Freude an , an Kinber, an Thiere, an Dorf-Lupertalien, an Stunden; - am liebsten aber hatt' er ben Sonnabenb. Sier that er Streifglige burch bie freudige Unruhe bes Dorfes, vor Knechten vorbei, die ihre Sensen nicht magnetisch, sonbern schärfer hämmerten, und vor ber Labenthure bes Schulmeisters, an ber fein Auge als Schweizer oft eine halbe Stunde ftanb. Denn er tonnte ben St. Lünischen Sanbelflor recht aut im fleinen Grofiavanturbandel bes Schulmeisters bemerken, ber feine geringere Borfe ber Raufleute tannte, als bie in feiner Hofentafche. Aus biefem oftindischen Sause fab er fpat die wohlfeilen Freuden bes Sonntags bolen - ber Groffierer (ber Schulmeifter wird gemeint) machte, von ben Regerstlaven unterftütt, ben Sonntagmorgen von St. Lune mit feinem Sprup fuß und mit seinem Raffee beiß; und sowol burch ben Tabachau in Deutschland wurde bieser Handelsberr in Stand gesetzt, mit Spiralwürften von Lausewenzel bie Röpfe ber Pfeisen, als burch ben Seibenbau ber Töchter ihre mit Sabbathwimpeln zu verforgen aus seinem Auerbachischen Bofe. - Unsern Belben tannte alles. Aus jeber Sunbsbütte webelte ihm ein hund entgegen, bem er Brob bineingeworfen; aus jedem Kenster schrien ibm Rinder nach, die er geneckt batte: und viele Buben, por benen er vorüberlief, hielten fich für glücklich, wenn fie eine Müte aufbatten - fie konnten fie vor bem Berrn abnehmen. Denn fein erftes Treiben in St. Lune mar bie Geschichte in St. Lune, Die aus ben munblichen Ronduitenliften ber hiftorischen Bersonen selber und aus ber Reichspostreiterin, aus ber Pfarrerin, geschöpft werben mußte. Lette bielt als Plutarchin allemal zwei Charaftere wie Tücher zusammen; und ibr Mann las ibm nach besten Wissen und Gewissen über bie Rirchen- und Reformaziongeschichte seines Beichtsprengels. Biktor legte fich auf biese mitrofosmifche Weltgeschichte aus zwei Absichten; erftlich, um fie - welches Brobstudenten auch bei ber größern vorhaben - rein wieder zu vergeffen; zweitens, um im Dorfe fo zu Saufe zu fein, wie ber Bettelvogt ober bie Bebamme, woraus er ben Bortheil zu ziehen boffte, baf er betrübt murbe. wenn ein St. Lüner verstarb, und fröhlich, menn er vorber beiratbete.

— Seto schreitet bie Geschichte wieber von einem Tage auf ben anbern fort, gleichsam auf ben Steinchen im Strome ber Zeit. —

So schön war also ber Frühling vor ihm vorübergegangen mit Sabbathwochen, mit den Pfingstagen, mit weißen Blüten, die dem Lenze allmälig wie Schmetterlingssügel aussielen; — Bittor hatte den Besuch Le Bauts verschoben, weil er dachte: "ich muß ohnehin bald "genug vom weichen Schooße der Natur herunter und auf das Hof-"Drahtgestell hinauf, und auf den Objektenträger (Thron) des Hof-"Mitrostops;" — er hatte sich zwar täglich zugeredet, bald, noch vor Klotildens Ankunst, hinzugehen, um auf seine Absichten keinen Berdacht zu saben, aber immer vergeblich — als plöhlich (benn Tags vorher war der 13te Jul.) der 14te erschien und mit ihm Klotildens Gepäck ohne sie. Nun passierte er (wie die offiziellen Hundsberichte enthalten) wirklich am 15ten den Bach von St. Lüne, und ging über die Alben der kammersherrlichen Treppen, und schlug auf Le Bauts Kanapee sein Chiars-Lager us. Er wuste, daß heute niemand da war, nicht einmal Matz-

"Der himmel erhalt' uns (fagt' er) bie Boflichkeit gefunb; et "obne fie nicht nur unter teinen Spitbuben auszuhalten, fonbe "aibt auch Minutensteuer von Freuden, indeß bie Wohlthätigke "Quartalfteuer und Rammerzieler und Charitativsubsidien gablt." und Frau Le Baut waren fo boffich als nie (ich schwöre barauf, fie etwas von Biftors Hof-Doftorbut und Doftorfrone ausgewittert) wuften fie nicht, was für ein Munbstud auf ein so närrisch gewu Instrument, wie Bittor war, aufzuschrauben fei. Wie alle St ftuben = Schaltbiere fprach er lieber von Sachen als Berfonen : R aber umgekehrt. Kur bas Chepaar gab's in keiner Meffiabe etn habeners, als daß jetzt am Johannistage bie italianische Bri: tommen würde; bavon tonnte fein Sterblicher genug reben . jumi bem Dorfe. 3ch weiß nicht, worin es Biktor versah', bag er bie n Weiber auf die Meinung brachte, er liebe fie. Genug, Die Rai berrin, bie in ihren Jahren nicht mehr Liebe, sonbern ben Schei Liebe foderte, bachte: "vielleicht!" Dan verkenne fie nicht: fie ! awar allemal bie erfte Stunde mit einem Manne auf ber Sterny ber Beobachtung ju; aber bie zweite nur bann im Jagbidirm, bie erste glicklich gewesen, und sie war kalt genug, um nicht m hoffen als zu seben; sie verspottete sogar jeden, ber bei ihr noch weiblichen Gitelfeit, Eroberungen ju leicht vorauszuseten, a schmeicheln wollte, als öffentlich. Genug, fie beurtheilte beute 1 Bittor zu günstig — in ihrem Sinn — ober zu ungunftig — in un' wie überhaupt bie blogen Hofleute nur bloge Hofleute errathen. — Rlotilbe fprach man fein Wort, nicht einmal von ber Zeit ihrer Zuri

Ueberhaupt hatte die Le Baut einen ungeheuren Stolz in sich ihre Stiestochter zu bestreiten, von dem mir mein Korresponden melden sollen, worauf er sich steiste, ob auf Berhältnisse oder au dienste; denn beides war reichlich da, indem die Kammerherrin wischigen Fürsten seligem Herrn Bater die Hopen — Ich u gescheidter Mann haben's hin und her überlegt, ob sie dem Cäsar Liebe oder im Ehrgeiz gleiche. Der gescheidte Mann hagt: "im der s

. eine Frau die Liebe nie vergeffe, wenn ein Fürst ihr Lehrer barin vefen. Des fel. Berrn Baters Berg hatte besonbers zwei Schönheiten ihr angebetet, bie bor Zeiten bon ben Schotten\*) fo gern gefreffen rben, nämlich ben Bufen und ben Steift. Die Groffen haben ihre nen grossieretés, die den Rleinen nicht träumen. Ich würd' es nicht iden laffen, aber es mar am gangen Sofe befannt, und alfo auch vielen Da führte ber Teufel bie Beit ber, bie ihre Sense bamrte und alles wegmähte, mas von beiben Reigen Ueberhang in ihr biet gewesen. Nun balt bei Weibern an Bofen - es sei in einem hulhof, Bachof, ober Biebhof - bie Gitelfeit, sobald ber alte Saturn i. die Zeit) biese mit seinem Sichelmagen und mit bem tleinen Beüt aus feiner Sanduhr anfällt, einen ber gescheibtften Rudzilge, bie tenne - bie Gitelteit läffet fich aus einem Werte ober Bliebe nach n andern treiben — endlich aber wirft fie fich aus ben weichen Theilen bie festen wie in feste Blate, g. B. in Fingernagel, Stirne, ife u. f. w., und ba gieht fie ber Benter felber nicht beraus. Die immerherrin mußte sich einen folden festen Theil erst machen, nämlich te gorge de Paris und einen cul de Paris: biefe vier Grangbugel es Reichs mußten täglich gegen bie Granzverrildung ber Jahre aus btung für bas Eigenthum bergestellt und erböbet werben. Daraus ließet nun ber gescheibte Mann, baf ihre Seele ihrem Rorper immer perbriefe fdreibe.

Ich bin gerade der Gegenflißler vom gescheidten Mann und versechte, is der Amor nur ihr frère servant, nicht ihr Logenmeister — ihr Absant, nicht ihr Generalisstmus ist; — und dieß darum, weil sie noch mer an der Wieberherstellung ihres ersten salomonischen Tempels, wo sonst am Hose als Göttin neben dem Gott angebetet wurde, ihre eigne r Le Bauts Hand anlegt — weil sie in diesem nichts heirathete, als i Kammerherrnschlissel und seine Assembleen und seine Hose Hospitalen, sons illinstigen Einslusses — weil sie an Klotilden nicht das Gesicht, sons

<sup>\*)</sup> Hieronym. cont. Jov. L. 2.

bern bas Gehirn anseindet — weil ihre Liebe jetzt ohne Eisersucht ift. Nämlich sie stand mit dem Evangelisten Matthieu in einem gewissen Liebeverständniß, das sich (nach unserm bürgerlichen Gesühl) vom Hasse in nichts unterscheidet, als in der — Dauer. Liebe-Persissagen waren ihre Liebe-Ertlärungen — ihre Blide waren Epigramme — seine Schäferstunden salzte er mit komischen Erzählungen von seinen Schäferstunden an andern Orten — und zur Zeit, wo ein heiliger Mann seinen Psalm abzubeten psiegt\*), waren beide ironisch. Eine solche erotische Berbindung ist nichts, als die Unterabtheilung irgend einer politischen... Aber zurück zur Geschichte!

Der Rammerberr wollte seinem Gafte jett etwas zeigen , was einen Dottor und Gelehrten mehr interessierte. Bu bem Bimmer, worin bas Etwas mar, fam man burch ber Rammerberrin und burch Klotilbens Zimmer. Da man in jener ihrem einen Rafttag bielt: fo ftanben Biltors Augen träumend auf Rlotilbens Silhouette fest, die Matthieu neulich aus bem Richts geschnitten, und bie bie Rammerberrin bier aus Schmeichelei gegen ben Schattenreißer unter Glas aufgebangen batte. b. h. zufälliger Weise zersprang jeto bas Glas über bem schönen Angeficht, und Bittor und ber Bater fubren zusammen. Denn letzterer mar wie die meisten Großen aus Mangel an Zeit abergläubig und ungläubig augleich: und befanntlich balt ber Aberglaube bas Beribringen eines Borträtglases für einen Borboten bes Tobes bes Urbilbes. warf sich angitlich bie Erlaubnift vor, bie er Klotilben gegeben, so lange in Maienthal zu bleiben, ba fie boch ba ihre Gesundheit in unnützen jugendlichen Schwärmereien verberbe. Er meinte ihre Trauer um ihre begrabene Giulia: benn fie mar (erzählte er) blos vor Schmerz über biefe, obne alles Geback, am ersten Mai hieher geeilet; und sogar bie Rleiber ber geliebten Freundin batte fie beute mit unter ben ihrigen geschickt. Er brach beiter ab; benn Matthieu tam, ber Bruber biefer Giulia; ber fich nur

7

<sup>\*)</sup> Bable's Dictionnaire art, François d'Assiso not. C.

: und beurlauben wollte, weil er wie mehre von ber Stief-Brilberne bes Sofs ber Pringeffin entgegen reifete.

Bittor wurde stiller und trüber; seine Bruft quoll ibm auf einmal insichtbarer Thranen, beren Quelle er an seinem Bergen nicht finden Und als man noch bazu burch Klotilbens stilles leeres Zimmer wo Orbnung und Einfachbeit an bie ichone Seele ber Befitzerin ju erinnerten: fo fiel sein plötliches gerührtes Berftummen auch andern Er riß bie Augen eiligst weg von einigen Blumenzeichnungen ihrer , von ihrem weißen Schreibzeug und von ber iconen Lanbicaft ber pete, und trat haftig auf bas ju, mas Le Baut auffperrte - es mar bles Herz, was biefer mit seinem obwol wie eine Ranone gebobrten merberenschlüffel sperren tonnte (bie Titularkammerberren in Wien nur einen bermetisch versiegelten an), sonbern sein Cabinet toire naturelle öffnete er. Das Rabinet hatte rare Eremblare unb : Curiosa - einen Blasenstein eines Kinbes 2 Boll lang unb oll breit, ober umgekehrt - bie verhartete Sohlaber eines alten fters - ein Baar ameritanische Feberhofen - erträgliche Kungiten beffere strombi (2. B. eine unächte Wenbeltreppe) - bas Mobell Bebammenftuhls und einer Gaemaschine - graue Marmorarten bof im Boigtland - und ein versteinertes Bogelnest - Doubletten icht gerechnet - - inzwischen zieh' ich und ber Lefer biefem tobten mpel barin ben Affen vor, ber lebte und ber bas Rabinet allein und - befaft. Camper follte von biefem lebenbigen Eremplar ben nerherrntopf wegschneiben und solches sezieren, um nur zu seben, abe ber Affe an ben Menichen grange.

Ein Großer hat allemal irgend einen wissenschaftlichen Zweig, nach er nichts fragt, und auf den er sich also vorzüglich legt. Für 111ts wissenschungrige Seele war's gleich viel, ob sie in ein Siegels, n ein Gemmens, oder ein Pistolenkabinet eingestellet wurde. Wär'n Großer: so würd' ich mit dem größten Siser Knöpse — oder indungen — oder Bücher — oder Mirnberger Waare — od e — oder recht gute Anstalten machen, blos aus verdammter land Paul's sammt. Berke, V.

— Weile, dieser Essigmutter aller Laster und Tugenden, die unter Hermelinen und Ordensternen hervorgucken. Nichts ist ein größerer Beweis der allgemein wachsenden Berseinerung, als die allgemein wachsende Langeweile. — Sogar die Damen machen sich hundertmal aus bloßer platter Langerweile — Kurzweile; und der gescheidteste Mensch sagt seine meisten Dummheiten und der beste seine meisten Berläumdungen blos einem Zirkel, der ihn hinlänglich zu langweilen weiß.

Der Hofjunker mar ber Musterschreiber bes Rabinets, um vielleicht berumzugeben. Biktor that ihm Unrecht burch bie medizinische Bermuthung, er affettiere einen gemiffen ichmantenben weichen Gang vornehmer Wolluftlinge; benn er hatt' ihn wirklich, und bas barum, weil er aus gang anbern als Bittors iconen Grunden ungern - faß. Aber weiter! Wenn nicht die Rammerherrin ben Borhang vor Biftors Seele aus einander ichlagen, und barin bie Befinnungen gegen fich und Rlotilbe burch ben Schrecken, ben ich ergablen will, erforichen wollte; wenn's also bas nicht mar: fo tann es nichts als ein febr bofer Beift gewefen fein, ber biefer Rammerberrin bie Sand führte zu einer Silberftufe. hinter ber Stufe lag eine vielleicht von abgebrodeltem Arfenit verredte Maus. Gine Leferin, die in ahnlichen Gefahren als Dulberin litt, ftelle fich's vor, wie ber Rammerberrin mar, als fie mit bem harten etwas Weiches umgriff und bervorbrachte und bann erfab. was es war. mabre Ohnmacht mar unvermeiblich. 3ch gefteb' es, ich würde felber ibre Ohnmacht blos für eine verstellte halten, ware ber Anlag geringer, und 3. B. ber Angriff nicht auf ihre Sinne, sonbern nur auf ihre Ehre gewesen; aber etwas anderes ift eine Maus. - Ueberhaupt mufte fie por fo bosbaften Zuschauern, wie ihr Mann und ihr Rizisbeo ift. biefen fünften Afts-Morb längst von ibrem Theater wie vom gallischen verbannt baben; ja ich glaube, sie batte sich vor einem siegenden Reind ihrer Tugend burch nichts (eine mahre Ohnmacht ausgenommen) so lächerlich machen können, als burch eine scheinbare. Der Schrecken über ben Scheintob beraubte ben Evangeliften bes Gebrauche feiner Bernunft, und lieft ibm nur ben Gebrauch feiner Bosheit und feiner Sinde, mit

gleich bas Blendwerk und Sparrwerk ihres Busens, turz die he Brust zerriß, um der wahren, in deren Brete er einen te, nämlich ihr Herz, Luft genug zu machen. Aber Biktor weg und spritzte sie, mit zarterer Achtung für ihre Reize und n, durch wenige Eistropfen wieder empor. Gleichwol vergab iker alles, was sie errieth, und bankte dem Hosmedikus für sie irrte....

Lasset mich einen Augenblick wegsehen von diesem Haßgeid die schönere Welt um mich mit Erquickung anschauen auf 1, wo tein Feind ist — und das plätschernde Spiel der Fische am User — und die spielende Mutter, die ihnen Blumen und che zuwirst — und die großen Abornbäume, die sanst und mit ttern und Mücken süssernd bem unter den Wellen gautelnden entgegen schwanken — und wie die warme Erde und der mel in schlasener Liebe an einander ruhen und ein Jahrhunider gebären. . . .

ging bange vor bem Enbe seiner ländlichen Tage nach Haus. nnabend (ber 16te Junius) eilte sanst vorüber, und schüttelte Blumenhaupt von beslügelten Samen zu neuen Freubener bem Eilen auseinanber.

terne glitten leise über seine Nacht. Ein freundlicher blauer orgen legte sich schwebend über das geputzte Dörschen, und hem an, damit er nicht einmal eine reise Lindenblilte oder en-Spreu ausriß. — Biktor konnte das Fortepianissimo aus se über das ausruhende Dorf herübertönen hören und mußte zbrüstigkeit des glücklichen Sehnens seufzen: "ach wann mußten, über diesem glänzenden stillen Meere, über diesem schönen des Lebens aufzuschwinnen?" — als das Schöckal antute! Denn gerade heute, am Sonntage, kam aus der Restachsensingen ein leichter Narr (im Grunde zwei) in einer eben Berlingen an, und packte ein Brieschen dom Lord an ihn aus.

"in Kuffewiz ein. Den Mittwoch reif' ich ab und präsentiere Dich in "St. L'line dem Flirsten, der mich bis dahin begleitet. Doch bitt' ich "Dich, am Sonnabend darauf Dich in die Insel der Bereinigung\*) "zu begeben, weil ich das Wenige, was ich Dir in St. L'line aus Mangel "an Gelegenheit nicht sagen kann, auf die Insel verspare. Du wirst mich "dort treffen. Der Ueberbringer dieses ist unser Hospatheter Zeusel, "in dessen Hause Weben Deine klünstige Wohnung als Hospathus haben "wirst. Lebe wohl!"

"Zeusel?" (fragt der Leser und benkt nach) "ich kenne die Zeusel "nicht!" — Und ich eben so wenig; aber er sage mir, geht es nicht zu weit? Und ist es nicht wahre Plackerei, daß der Korrespondent diese Werks durch alle Borstellungen, die ich ihm durch den Hund thue, gleichwol nicht dahin zu bringen ist, daß er's in dieser Historie nur so ordentlich einrichtete, wie es ja in jedem elenden Roman und sogar im — Zuchthaus ist, wo jeder neue Züchtling den alten gleich in der ersten Stunde seine sämmtlichen Fata dis zu den Inizialprilgeln des Eintritts, von denen der Historiker eben kommt, schon vorerzählt? Beim Himmel! die Leute seigen und springen ja in mein Werk, wie in eine Passagierstube hinein, und kein Teusel und kein Leser weiß, wer ihre Hund' und Kaben sind.

"Ich wollt'——" sagte Bittor und machte sechs Dehnzeichen barauf als Apostrophen von eben so vielen weggelassen Filichen. Denn er sollte jetzt aus ber Ibplie des Landlebens in die travestierte Aeneis des Stadtlebens überziehen; und kein Steig ist doch elender gepflastert, als der von der Studierstube in die Hos Schmelzhiltten und chambres ardentes, von der Ruhe zum Gewilhl. Zudem hatt' ihm Emanuel noch nicht geschrieben. Alotilbe, der Hesperus jener zwei schonen Abende, war gleich dem Hesperus am Himmel nicht zu sehen über St. Lüne. Wie gesagt, erbärmlich war ihm. Nun war noch dazu bieser Zeu-

<sup>\*)</sup> Sowol ber Hund als ich wiffen bavon, was bas für eine Insel ift, weiter nichts.

sein klinftiger Miethherr, ber Hofapotheker, so zu sagen ein Rarr, fo leicht wie feine Berline ober wie ber hoffourier, mit bem er tam, 53 Jahre älter als ber Wagen, nämlich 54 Jahr alt, und im Ganin menschliches Diminutiv und Effigalicen an Leib und Seele. ill fpit geschaffen, an Rinn, Nase, Wit, Ropf, Lippen und Achsel. r feine Effigaal - benn ber Mal verfocht, er tenne eine gewisse Feinbie nie bie Sache eines Roturier mare, und er laugne nicht, baß fich Urahnen nicht Zeusels, sonbern von Swoboba's geschrieben - reitit bem hoffourier, ber in Ruffemig bas Quartiermeifterthum für irstliche Braut versah, babin ab, um so lange ba zu sein, als er ba thig war. Zeusel wollte burchaus auf ben Rlachsenfingischen Sof twas anderem Ginflug baben, als mit feiner Alpftier = Baffertunft, purch anberes auf ben Sofftaat wirten, als burch Sennesblätter; taufte er alle gebeime Nachrichten (er besierte fie sogleich in öffentam), die er über neue Lufterscheinungen ber Sofluft einzog, theuer und bann, wenn einige Leute von ben Thronstaffeln berabburgelten. te er fein genug, und bemerkte, er hoffe, biese hätten ihn für ihren ib genommen und fein Bein nicht gesehen, bas er ihnen aus feiner jeke beraus beimlich untergeschlagen. Er war trot einiger Bergensin Lligner von Saus aus, nicht weil er boshaft, sonbern weil er ein wollte; und bampfte feinen gefunden Berftand, um witig gu L -

Begen Bittor, als klinftigen Hofmann und Gönner, wußt' er boch ben aufrechten Hofanstand anzunehmen, ber sich und andere zugleich aber gegen die Psarrseute beobachtete er die ordentliche Hosverachschinlängsich, und zeigte ihnen genugsam, wie wenig er, ohne Absichsuf den Sohn des Lords, nur über ihre Gartenmauer oder Fensterung geschauet hätte, geschweige gekommen wäre. Bittor haste an n Nächsten nie etwas anders, als den Has der andern Nächsten; eine Achtung aller Stände, seine Berachtung aller Standessen, seine Groll gegen Zeremonien und seine humoristische Zueignung n keinen Bilhnen des Lebens machten den größten Kontrast mit dem

pharmageutischen Aufgufithierchen, und mit beffen Etel vor Menfchen und mit beffen Bilden vor Grofien.

in .

احالا

ıΞ

11 1

12

i e

6

TE €

0

6

**a** -

be

121

E :

6

ctl

in

int

mi

5ee

in c

23

ш

Bittor gab seinem Hausherrn breißig Grilfe an ben Stalianer To ftato in Kussewig mit, ber mit ihm von Göttingen aus 11/2 Tage gereiset und gelacht und getanzt hatte. — Der wegsahrende Apotheter ließ in Bittor einen verdrießlichen sauern Bobensatz zurild; sogar über ben Blasbalgtreter, ber jeden Sonntag ben Kaffee hinauftrug, konnt' er nicht wie sonst lachen. Ich will sagen, warum er sonst lachte.

Der Kutscher war bann rasiert und zwar aus der ersten Hand, von seiner eignen. Nun hatte das Kinn dieses trägen Bockinsassen mehr Maulwurschligel — so nenn' ich zierlich die Warzen — vorgestoßen, als nöthig sind zum Kasieren und Mähen. Inzwischen hobelte der alte Mann an dem Sonntag-Morgen — denn da ziehen die gemeinen Leute zugleich den alten Adam und das alte Hemd aus, und lassen Sünden und Bart blos die Werkeltage wachsen — mit seinem Messer klihn zwischen dem Warzen-Chagrin auf und nieder, und schnitt ab. Nun würde der Menschaft erdärmlich mit seinem zerpslügten Gesichtvorgrund ausgesehen haben — so das man hätte Blut weinen müssen Linien ging — wenn der Prosettor wie ein Kömer seine Wunden aus Dummheit vorgezeigt hätte; aber er zeigte nichts; er zausete, verständiger, Tabackschaumm in Keine Kappen aus, und setze die Miltzen den wunden blessierten Warzen auf, und siellte sich so dar.

"Ein Spener, ein Kato ber jüngere," sagte Biktor, "komm' einmal "in meine Stube und lache nicht, wenn ein Basgtreter nachkommt mit "Kassectassen und mit sechzehn skalpierten Warzen und mit einem in "Schwamm gebundnen Kinn, das aussieht wie Gartenselsen mit schwachsen — ein Spener lache nicht, sage ich, wenn "er kann."

Er konnt' es heute selber. Milbe bes Tages ging er hinaus in den friedlichen Abend, und legte sich mit dem Rücken über die Gipfel eines stellen Bergs herüber; und als die Sonne in ein Goldzewölle ausgelöst

ben quellenben Blumenfirnig zitternb zerfloß und an bem Grafer-: ber Berge berunter ichwamm - und als er näher am warmen enden herzen ber Natur anlag, auf die weiche Erde wie ein rubenlobter bingefentt, bie Wolfen mit Seufzern in fich berunterziebenb. veit berkommenben Winden überflossen, von Bienen und Lerchen wiegt: fo tam bie Erinnerung, biefer Rachfom mer ber Menfchenz, in seine Seele, und eine Thräne in sein Auge, und Sehnsucht in ruft, und er wünschte, daß ihn Emanuel nicht verschmäben möge.lich näberten fich kleine Tritte seinen liegenden Obren: er fubr auf, act und erschreckte. Ein schwerer Reisewagen taumelte matt berauf; n in ben Lakaienriemen batten ftatt ber Bebienten brei bleiche Inriften bie Banbe gestedt, bie jusammen nur ein einziges Bein be-, bas von Pleisch mar, inbem fie auf fünf hölzernen Stelzfüßen ober fterabzeichen fußten, die fie nebst noch etwas langerem von Solz, ich brei gut gearbeiteten Bettelstäben, bem Feinbe abgenommen hat-- ein Rutscher ging neben bem Wagen und eine Rammerfrau, und am aufgesprungnen Bittor fand - Rlotilbe.

Sie kam aus Maienthal. Ihm versinsterte diese plötzliche Ueberng alle in seiner Seele aufgehangenen Gesetztaseln, und er konnte
afeln nicht gleich tesen. Sie schauete ihn mit sanstern Stralen an
inst, und die Sonne lieh einige dazu. Mit einem Lächeln, als ersie seine ersten Fragen, gab sie ihm einen — Brief von Emanuel.
usammensahrendes Ach! war seine Antwort; und eh' er sich in zwei
ledungen schieden konnte: war der Wagen schon oben und sie darin
illes davon.

Er zögerte zitternd, in den stillen blauen Paradiessluß der schönsten, die sich je ergoß, versunken zu schauen. Endlich blickte er die Züge geliebten Menschenhand, die er noch nicht berührt hatte, an und

## Horion!

Auf einen Berg steigt ber Mensch wie bas Kind auf einen Stuhl äber am Angesicht ber unenblichen Mutter zu stehen und sie zu e langen mit seiner Keinen Umarmung. Um meine Höhe liegt die unter dem weichen Nebel mit allen ihren Blumenaugen schlafend — der Himmel richtet sich schon mit der Sonne unter dem Augenliede aunter dem erblaften Arkturus glimmen Nebel an, und aus Farben t sich Farben los — der Erdball wälzt sich groß und trunken voll E und Thiere in den glühenden Schoof des Morgens. — —

Sobald die Sonne kommt, so schau' ich in sie hinein, und herz hebt sich empor und schwört Dir, daß es Dich liebt, Horion Durchgslibe, Aurora, das Menschenberz wie bein Gewölk, erhell Menschenauge wie beinen Thau, und zieh in die dunkte Brust, t beinen himmel, eine Sonne berauf! ...

Ich habe Dir jetzo geschworen — ich gebe Dir meine ganze und mein kleines Leben, und bie Sonne ist bas Siegel auf bem L zwischen mir und Dir.

Ich kenne Dich, Geliebter; aber weißt Du, wessen Jadeine genommen? Sieh, diese Hand hat in Asien acht eble Auge geschlossen — mich ilberlebte tein Freund — in Europa verhillt' ich — meine trübe Geschichte liegt neben der Asche meiner Eltern im Gastrom, und am 24sten Junius des künftigen Jahres geh' ich au Welt ... O Swiger, ich gehe — am längsten Tage zieht der glü Geist gestlügelt aus diesem Sonnentempel, und die grüne Erde geht einander und schlägt liber meine sallende Puppe mit ihren Blume sammen und beckt das vergangne Herz mit Rosen zu ....

Wehe größere Wellen auf mich zu, Morgenluft! Ziehe mi beine weiten Fluten, bie über unsern Auen und Wäldern stehen, sühre mich im Blütengewölt' über funkelnde Gärten und über glimm Ströme, und laß mich, zwischen sliegenden Blüten und Schmetterl taumelnd, unter der Sonne mit ausgebreiteten Armen zersließend, über der Erde schwebend sterben, und die Bluthille salle zerronne einer rothen Morgenslocke, aleich dem Ichor des Schmetterlings\*

<sup>\*)</sup> Den Schmetterlingen entfallen in ihrer letten Berwandlung rothe pfen, bie man fonft Blutregen bieft.

sefreiet, in die Blumen herab, und den blauhellen Geist sange ein er Sonnenstral aus dem Rosenkelch des Herzens in die zweite Welt us. — Ach ihr Geliebten, ihr Abgeschiedenen, seid ihr's, zieht ihr 1 jetzt als dunkle Wellen\*) im bebenden Blau des Himmels dahin, en in jener Tiese voll überhüllter Welten jetzt eure Aetherhüllen um verdeckten Sonnen? Ach kommt wieder, wogt wieder, in einem r rinn' ich ausgelöst in euer Herz!

— Und Du, mein Freund, suche mich bald! Dich kann auf ber e keiner so lieben wie ein Mensch, ber bald sterben muß. Du gutes 3, bas mir diese milben Tage noch zum Abschied in die Hände drücken, ussprechlich will ich Dich lieben und wärmen; — in diesem Jahr, ich noch nicht weggehoben werde, will ich blos bei Dir bleiben, wenn der Tod kommt und mein Herz sodert, findet er es blos an ner Brust.

Ich kenne meinen Freund, sein Leben und seine Zukunft. In nen kommenden Jahren stehen dunkle Marterkammern offen, und n ich sterbe, und Du bei mir bist, werd' ich seufzen: warum kann ich nicht mitnehmen, eh' er seine Thränen vergießet!

Ach Horion! im Menschen sieht ein schwarzes Tobtenmeer, aus bem erst, wenn er zittert, die glückliche Insel ber zweiten Welt mit ihren eln vorhebt! Aber meine Lippen werden schon unter dem Erdenkloß n, wenn die kalte Stunde zu Dir kommt, wo Du keinen Gott mehr sehen k, wo auf seinem Thron der Tod liegt und um sich mäht und dis ans its seine Frostschatten und seine Sensenblitze wirst. — O Geliebter, philgel wird dann schon stehen, wenn Deine innere Mitternacht richt; mit Jammer wirst Du auf ihn steigen, und ergrimmt in die ten Sternenkränze blicken und rusen \*\*): "Wo ist der, bessen Gerzter mir entzweigeht? Wo ist die Ewisket, die Maske der Zeit?

Berg von Empfinbung einmal ergreift.

<sup>\*)</sup> Wenn man lange ine himmelblaue icauet: fo fangt es an zu wallen, und Luftwogen halt man in ber Linbheit für fpielenbe Engel

<sup>\*)</sup> Diefer Monolog ift ein Stud aus einer frubern fcmargen Stunbe, bie

"Bo ist der Unendliche? Das verhüllte Ich greift nach sich selber umher "und stößet an seine kalte Gestalt . . . . Schimmere mich nicht an, weites "Sternengesild, du bist nur das aus Farbenerden zusammengeworsene "Gemälde an einem unendlichen Gottes ackerthore, das vor der "Bilste des unter dem Raume begrabnen Lebens steht . . . . Höhnet mich "nicht aus, Gestalten auf höhern Sternen, denn zerrinn' ich, zerrinnt "ihr auch. Ein, Ein Ding, das der Mensch nicht nennen kann, glitht "ewig im unermesslichen Rauche, und ein Mittelpunkt ohne Maß verkalkt "einen Umkreis ohne Maß. — Doch din ich noch; der Besud des Todes "dampst noch über mich hinülber und seine Ache hillt mich zu — seine "ssiegenden Felsen durchbohren Sonnen, seine Lavaglisse bewegen zer"lassene Belten, und in seinem Krater liegt die Borwelt ausgestreckt und "lauter Gräber treibt er auf . . . D Hoffnung, wo bleibst du?" . . .

Balle trunken um mich, beseelter Goldstaub, mit beinen bunnen Filigeln, ich zerbrücke bein kurzes Blumenleben nicht — schwelle herauf taumelnber Zephyr, und spüle mich in beine Blütenkelche hinab — o bu unermestücker Stralenguß, salle aus ber Sonne über bie enge Erbe und fülhe' auf beinen Glanzssuten bas schwere herz vor ben höchsten Thron, bamit bas ewige unenbliche herz bie kleinen an Asche gränzenben nehme und beile und wärme!

Ist benn ein armer Sohn bieser Erbe so unglücklich, baß er verzagen kann mitten im Glanze bes Morgens, so nahe an Gott auf ben heißen Stusen seines Throns?

Fliehe mich nicht, mein Theurer, weil mich immer ein Schatten umzingelt, ber sich täglich verbunkelt, bis er endlich als eine Keine Nacht mich einbauet. Ich sehe den Himmel und Dich durch den Schatten; in der Mitternacht lächle ich und im Nachtwind geht mein Athem voll und warm. Denn, o Mensch, meine Seele hat sich ausgerichtet gegen die Sterne: der Mensch ist ein Engbrilftiger, der erstickt, wenn er liegt und seinen Busen nicht ausbebt. Aber darfst Du die Erde, diese Borbinmel, verachten, den der Ewige gewilrdigt, unter dem lichten Herreschleiner Welten mitzugeben? Das Große, das Göttliche, das Du in

Seele haft und in ber fremben liebst, such' auf feinem Sonnenauf teinem Blanetenboben - bie gange zweite Belt. bas gange n. Gott felbft ericheinen Dir an feinem anbern Ort, als mitten in Sei fo groß, bie Erbe zu verschmäben, werbe größer, um fie zu Dem Mund, ber an fie gebudt ift, scheint fie eine fette Blumen-- bem Menichen in ber Erbnahe ein bunfler Beltforper lenichen in ber Erbferne ein ichimmernber Monb. fet bas Beilige, bas von unbefannten Soben in ben Menschen , aus Deiner Seele, vermischt fich mit bem irbischen Leben und alles, was Dich umgibt: so muß bas Wasser aus bem himmel nem Gewölf erft unter bie Erbe rinnen und aus ihr wieber auf-, eb' es jum frischen bellen Trunt geläutert ift. - Die gange Erbe so vor Wonne, daß alles ertont und fingt und ruft, wie Gloden em Erbbeben von felber erklingen. — Und bie Seele bes Menichen nmer größer gemacht vom naben Unfichtbaren b liebe Dich febr! -

## Emanuel.

orion las durch schwimmende Augen: "ach," wünscht er, "wär' von heute mit meinem unordentlichen Herzen bei Dir, Du Berst. 1.1" und jetzt siel ihm erst die Nähe des Johannistages ein, und n sich vor, ihn da zu sehen. Die Sonne war schon verschwunden, ndröthe sank wie eine reise Apfelblite hinab, er fühlte nicht die Tropsen auf seinem Angesicht und den Eisthau der Dämmerung en Händen, und irrte mit einer von Träumen erleuchteten Brust, em beruhigten, mit der Erde ausgesöhnten Herzen zurück. — Beiläusig! ist's denn nöthig, daß ich eine Schutzschrift ausssiller Amanuel als Stylisten und als Stylisten (im höhern )? Und wenn sie nöthig ist, brauch' ich darin etwas anders beisen als dieses — daß seine Seele noch das Echo seiner indischen und des Gangesstromes ist — daß der Gang der besser eine 1 Menschen, so wie im Traume, immer ein Flug ist — daß er sein nicht wie Europäer mit fremdem Thierblut düngt oder im ge-

storbnen Fleisch auswärmt, und daß dieses Fa ft en im Essen (ganz anders als das Ueberladen im Trinken) die Filigel der Phantaste leichter und breiter macht — das wenige Ideen in ihm, da er ihnen allen geistigen Nahrungsaft einseitig zuleitet (welches nicht nur Wahnsinnige, sondern auch außerordentliche Menschen von ordentlichen abtrennt), ein unverhältnismäßiges Gewicht bekommen müssen, weil die Früchte eines Baums desto bicker und süßer werden, wenn man die andern abgebrochen — und dergleichen mehr. — Denn aufrichtig zu sprechen, die Leser, die eine Schutzschen, bedürsen sehren, bedürsen sehren, und Emanuel ist etwas bessers werth, als einer — peinlichen Defension. —

Jeto sprang bem helben ber Trost wie eine Quelle auf, baß er am Donnerstag seine Seelenwanderung durch die Natur, seine Reise, anbebe: "beim henter!" sagt' er aushüpsend, "was hat ein Christ da "nöthig, daß er Nothmilnzen schlägt und Trauermäntel umthut, wenn "er am Donnerstage nach Kussewis zur Uebergabe der italiänischen "Brinzessin reisen tann — und am Sonnabend nach der Insel der "Bereinigung, und noch am nämlichen Tage, welches Ein Tag vor "Johannis ist, nach Maienthal zu seinem Theuern, zu seinem "Engel?" —

O himmel, ich wollt', er und ich wären schon über die Reise her — wahrhaftig sie kann, wenn mich nicht alle hoffnungen beligen, vielleicht ganz erträglich werben! —

— Unter der Wochenbetstunde des Mittwochs rollten zwei Wagen der; aus dem vollen traten der Lord und der Fürst, aus dem leeren nichts. Die alte Appel hatte sich prächtig angekleidet und in die Speisekammer eingesperrt. Der Kaplan war glücklich, er dozierte im Tempel. Man macht selten ein gescheidtes Gesicht, wenn man vorgestellt wird oder ein dummes, wenn man vorstellt. Der Lord sührte dem Fürsten seinen Sohn als ein Unterpsand seiner künstigen Treue in die Hände und ans Herz, aber mit einer Würde, die eben so viel Ehrsurcht erward, als sie erwies. Mein guter Held betrug sich wie ein — Narr; er hatte weit mehr Witz, als unsre Achtung gegen Höbere oder die strige gegen

uns verstattet; ein Talent, bas außer bem Hof-Lehnbienste sich äußert, tann als Hochverrath betrachtet werben.

Sein Big war blos eine verstedte Berlegenheit, worin ihn zwei Ge-fichter und eine britte Ursache setzten. Erflich bas fürftliche . . . .

— Wenn sich die Lesewelt beschwert, daß so allmälig, wie sie sehe, ein neuer Name und Attör nach dem andern in diesen Benusstern hereinsichleiche und ihn so voll mache, dis aus dem historischen Bildersaal ein ordentlicher Bokabelsaal werde, in welchem sie mit einem Adrestalender in der Hand herumwandeln müsse: so hat sie wahrhaftig nur zu sehr Recht, und ich habe mich selber schon am meisten darüber beschwert; denn mir bleibt am Ende doch die größte Last auf dem Halse, weil jeder neue Tropf ein neues herausgezogenes Orgelregister ist, das ich mit spielen muß und das mir das Niederbrücken der Tasten sauerer macht; aber der Korrespondent schickt mir im Kürdis ohne anzusragen alle diese Einquartierung zu, und der Schnakenmacher schreibt gar, ich sollt' es nur der Welt sagen, es komme noch mehr Bolk.

Das fürstliche Gesicht setzte ben Selben in Verlegenheit, nicht weil es imponierte, sondern weil es bieses bleiben ließ. Es war ein Wochentag- und Rurrentgeficht, bas auf Mingen, aber nicht auf Breismedaillen gehörte - mit Arabesten-Bügen, bie weber Gutes noch Boses bebeuten - von wenigem Sofmattgold überflogen - eingeblet mit einem fanften Del, bas bie ftartften Wellen erbruden tonnte - eine Art füßer Wein, mehr ben Weibern als Männern trintbar. Bon ben feinsten Wendungen, bie Biftor zu erwiebern gesonnen mar, ftand nichts zu boren und zu seben; aber von paffenben leichten besto mehr. Bittor murbe burch ben Rampf und Wechsel awischen Söflichkeit und Wahrheit verlegen. gefelligen Berlegenheiten entstehen nicht aus ber Ungewißheit und Unwegfamfeit bes Steigs, fonbern auf ben Rreugmegen ber Bahl und zwischen ben zwei Beublindeln bes icholaftischen Efels. Biftor, beffen Söflichfeit immer aus Menich enliebe entsprang, mußte bie beutige aus Eigennut entspringen laffen; aber biefes wollt' ibm eben nicht ein. Aufer bem Batergeficht, vor bem schon bei ben meisten Kindern bas ganze Räberwert eines freien Betragens knarrt und ftockt, macht' ihn brittens bas verlegen und witzig, baß er etwas haben wollte. Ich kann's einem jeden — einen Hofmann ausgenommen, bessen Leben wie bas eines Christen ein beständiges Gebet um etwas ist — ansehen, wenn er zur Thur hereinkommt, ob er als Almosensammler und Werkheiliger ober als bloßer Freudenklubbist einspricht.

Noch ebe bie Leute aus ber Rirche gingen, faffete Bittor ichon bergliche Liebe jum Filrsten - bie Urfache mar, er wollt' ibn lieben und stände ber Teufel selber ba. Er sagte oft, gebt mir zwei Tage ober Eine Nacht, so will ich mich verlieben, in wen ihr vorschlagt. Er fand mit Bergnügen auf Jenners Geficht feinen Sefunden-, feinen Monatzeiger ber Schäferftunden, mit benen ein guter Cafar fonft gern bie langweiligen Chejahre wie mit Flitterwochen zu burchschießen sucht: sonbern in seinem Befichte mar nichts als Enthaltfamteit aufgeschlagen, und Bittor pflichtete lieber bem Gesichte als bem Rufe bei. Er schiefet fehl; benn auf bas mannliche Geficht - ob es gleich, wie gewiffe Bemalbe aus Schreiblettern, eben fo aus lauter Buchstaben ber Physiognomit gemacht ift hat boch bie Natur die Lesemütter und Malgeichen ber Bolluft febr flein geschrieben, auf bas weibliche aber größer; welches ein mabres Blud für bas erfte und ftartere und - unteufchere Gefchlecht ift. Ueberhaupt ift Chebrechen für Jenner-Fürften nichts, als eine gelinbere Art von Regieren und Rriegen. Und boch ftellen rechtschaffene Regenten bie Weiber, sobald fie folde erobert haben, ftets bem vorigen Cheherrn mit Bergnugen wieder ju. Es ift aber bief biefelbe Größe, womit bie Romer von gröften Konigen ibre Reiche wegnahmen, um fie nachber bamit wieber zu beschenken.

Da Fürsten nicht wie die Juristen bose Christen, sondern lieber teine sind: so nahm Jenner unsern Bittor durch verschiedene Funten von Religion und durch einigen haß gegen die gallischen Engyklopädisten ein; wiewol er einsah, daß für einen Fürsten die Religion zwar ihr Gutes, aber auch ihr Schlimmes habe, da nur ein gekrönter Atheist, aber kein Theist das unschälbare privilegium de non appellando besit,

barin besteht, bag bie beschwerte Partei nicht (per saltus ober ich einen salto mortale) an die höchste Instanz außerhalb ber Erbe bellieren barf.

Das Gespräch war gleichgültig und leer wie jedes in solchen Lagen. berhaupt verdienen die Menschen für ihre Gespräche stumm zu sein; e Gedanken sind allezeit besser als ihre Gespräche, und es ist Schade, man an gute Köpfe keinen Barometrographen oder kein Settlavier rringen kann, das außen alles nachschreibt, was innen gedacht ib. Ich wollte wetten, jeder große Kopf geht mit einer ganzeu bliothek ungedruckter Gedanken in die Erde, und blos einige wenige cherbreter voll gedruckter lässet er in die Welt aussaufen.

Bittor stellte an ben Filrsten bic gewöhnlichen medizinischen Fragde, nicht blos als Leibarzt, sondern auch als Mensch, um ihn zu
en. Obgleich Leute aus der großen und größten Welt wie der
ter-Mensch, der Urangutang, im 25sten Jahre ausgelebt und austorben haben — vielleicht sind beswegen die Könige in manchen
idern sich im 14ten Jahre mündig — so hatte doch Jenner sein
en nicht so weit zurückdatiert, und war wirklich älter als mancher
igling. — Am meisten bemächtigte sich der Fürst des guten warmen
sens Sebastians durch das schlichte Betragen ohne Ansprüche, das
ber Eitelkeit noch dem Stolze diente, und bessen Aufprüchtigkeit
urch nichts von der gewöhnlichen unterschied, als durch Feinheit.
hatte schon Basallen neben dem Munde ihres Lehnherrns so
fehen, daß der letzte aussah wie ein Haissisch, der quer einen
en im Rachen trägt; aber Jenner glich einem Betermännchen\*),
kin einen hübschen Stater vorweist.

em Hoftaplan war's, ba er tam, in seinem Erstaunen über trönten Gast unmöglich, Lippe ober Fuß zu rühren; er verbeweglich in ber weiten Wasserhose des Priesterrocks, der um um Marzipan ein Regalbogen geschlagen war. Das einzie

eißet ber Fifc, in beffen Maule Petrus bie Steuer Chrifti gef

was er fich erlaubte und erfrechte, war — nicht bie Bibel (ben Mauskloben) wegzulegen, sonbern bie — Augen heimlich in ber Stube herumzutreiben, um herauszubringen, ob fie gehörig geheftet, foliiert und überschrieben sei von ben Stuben-Registratorinnen.

101 115 115

₹2;

25

ud Ra

ar i

MI.

m initi

IL

**92**1

Œij

ari B

bei

**B** 

Der Fürst reisete sogleich mit bem Lord weiter, ber seinen Abschieb vom Sohne und seine Abschiedpredigten bis auf ben einsamen Tag auf der Insel der Bereinigung versparen mußte. Der Sohn bekam zur Nachbarschaft des Fürsten Luft, wenn er dessen Betragen gegen seinen Bater überdachte; er hatte die doppelte Freude des Kindes und des Menschen, da sein Bater das eigne Glidt in das Glidt des armen Landes verwandelte und blos, um Gutes zu thun, in dem Thronselsen sich Fußtratte der Engel, die erschienen und beglidten, in den Felsen zeigt. Andre Günftlinge gleichen dem Henter, der sich im Sande Fußstapsen außbilt, um sester zu stehen, wenn er — töpft.

In ber ausgeleerten Stube wurde unter Epmanns Gliebern er ftand noch im Briefterrod-Schilberhaus - ber Zeigefinger guerft wach, ber fich.ausstrecte und bem Kamilienzirtel bas Bette wies: "es "ware mir lieber und bienlicher," fagte er, "batte man mich mit "biesem Lumpen tobtstranguliert, als bag ibn ber Serenissimus aus-"fpioniert." Er meinte aber feine eigne beschmutte Salsbinbe, bie er felber in bas Chebette - bie Runftfammer und ben Badhof feiner Bafche - geworfen batte. Wenn man ihm einen Qualeinfall wiberfprach, fo bewies er ibn fo lange, bis er ibn felber glaubte; raumte man ibn aber ein. fo fann er fich einige Strubel aus und nahm eine andere Meinung an: "burd bie Borbange muß feine Durchlaucht "unfehlbar ben Reten geseben baben," versette er. Enblich bereifete er alle Blate, wo Jenner geftanben batte, und vifierte nach ber Lumpenbinde und untersuchte ibre Barallare. "Ans Blenben ber "Fenfter muffen wir uns balten, wenn wir rubig bleiben wollen" beichloß er und -

Rachschrift. Ich werbe allemal nach einem achten Rapitel — lich gerade 2 hundstage in Einer Woche fertig bringe — bemerken, ich wieber einen Monat lang gearbeitet habe. Ich berichte baber, morgen ber Junius angeht.

## Erfter Schalttag.

üffen Traktaten gehalten werben, ober ift es genug, baß man fie macht? —

Das letzte. — Heute übt ber Berghauptmann zum erstenmal auf Lesers Grund und Boben das Recht (Servitus oneris ferendi, ober 3 Servitus projiciendi) aus, das er nach dem Bertrag vom 4ten i wirklich besitzt. Die Hauptfrage ist jetzt, ob ein Hunds-Bertrag schen zwei so großen Mächten — indem der Leser alle Welttheile und ich wieder den Leser — nach dem Schließen noch zu halten ist. Friedrich, der Antimachiavellist, antwortet uns und stützt sich auf Machiavell: allerdings muß jeder von uns sein Wort so lange en, als er — Nutzen davon hat. Dieses ist so wahr, daß solche iktaten sogar nicht gebrochen würden, wenn sie nicht einmal — hlossen wären; und die Schweizer, die noch 1715 einen mit Frankh beschwaren, hätten eben so gut in allen Kantons die Finger heben und beeidigen können, daß sie alle Tage ordentlich — ihr isser lassen wollten.

Sobalb aber der Nutzen von Berträgen aufbört, so ist ein Regent ugt, deren zweierlei zu brechen — die mit andern Regenten, die t seinen eignen Landes-Stiestindern.

Als ich noch im Kabinet arbeitete (schon um 6 Uhr mit dem Fledersich, die Sessiontische abzustäuben, nicht mit der Feder), hatt' ich ein cheidtes fliegendes Blatt unter der letztern, worin ich die Araktotenstertlire: au nom de la Sainte Trinité, ober in nomine sanctissimae Jean Baul's sämmt. Berte. V.

et individuae Trinitatis, für bie Chiffre ausgeben wollte, welche die Gesandten zuweilen über ihre Berichte zum Zeichen setzen, daß man das Gegentheil zu verstehen habe — es wurd' aber nichts aus dem sliegenden Blatt, als ein — Manustript. In diesem war ich einfältig genug und wollte den Fürsten erst rathen, von Nothligen und Nothwahrheiten der Traktaten müßten sie in jeder Breite und Stunde deklinieren und inklinieren; ich wollte die Staatskanzleien in einen Winkel zu mir heranpseisen und ihnen in die Ohren sagen: ich wöllte es, und hätt' ich nur neun Regimenter in Sold und Hunger, nie seiden, daß man mir mit dem Wachs und Siegellack der Berträge Hände und Füße zusammenpichte und mit der Dinte die Flügel verskebet; das wollt' ich in die Staatspraxis erst einführen — aber die Staatskanzleien sachten mich von weitem in meinem närrischen Winkel aus und sagten: der Peiefer muß glauben, wir machen's anders.

In ben Werten bes H. Hertommen — bes besten beutschen Publizisten, ber aber keine acta sanctorum schreibt — wird es erwiesen, daß ein Landessürst bie Verträge, Privilegien und Bewilligungen zwischen seinem Borsahrer und den Unterthanen gar nicht zu beobachten brauche; — baraus folgt, daß er noch weit weniger seine eignen Berträge mit ihnen zu halten vonnöthen habe, da ihm die Nutznießung dieser Berträge, die in nichts als im Halten oder Brechen besteht, offenstar als Sigenthümer gebührt. H. Hertommen sagt das nämliche auf allen Blättern und schwört gar dazu. — Ja kann es einen Dekan oder Rektor Magnifikus geben, der so wenig Bernunst annimmt, daß ihm — da doch nach einer allgemeinen Annahme ein König nicht sindt, und mithin Bor- und Nachsahrer zu Sinem Mann ineinanderverwachsen — nicht der Schluß daraus beizubringen ist, daß der Rachsahrer seinen Berträge für die seines Borsahrers halten, und mithin, da beide nur Ein Mann sind, eben so gut wie geerbte brechen könne?

Wer philosophisch darüber reben wollte, ber könnte barthun, daß Aberhaupt gar kein Mensch sein Wort zu halten brauche, nicht blos kein Fürst. Nach ber Physiologie rückt ber alte Körper eines Königs (eines Lefers, eines Berghauptmanns) in brei Jahren einem neuen zu; — Hume treibt's mit ber Seele noch weiter, weil er sie für einen bahinrinnenben (nicht gefrornen) Fluß von Erscheinungen hält. So sehr
also ber König (Leser, Autor) im Augenblid bes Bersprechens an bessen haltung gesessellt ist: so unmöglich kann er noch baran gebunben sein
im nächsten Augenblid baraus, wo er schon sein eigner Nachsahrer und
Erbe geworden, so daß in der That von uns beiden am 4ten Mai hier
kontrahierenden Wesen am heutigen Mai nichts mehr da ist, als unste bloßen Posthumi und Nachsahrer, nämlich wir. Da nun glikalicherweise niemals in einen und benselben Augenblid zugleich Versprechen
und Halten hineingehen: so kann die angenehme Folge sitr uns alle
baraus fließen, daß überhaupt gar keiner sein Wort zu halten verbunben sei, er mag Kuppel oder Sägespan eines Thrones sein. Auch die
Hosseute (die Thron-Eckenbeschläge) sehen sich biesem Sahe nicht
barwider.

Das Publitum wirb gebeten, bie Borrebe für ben zweiten Schalttag zu halten, bamit ichones Chenmaß ba ift.

## Neunter Sundsposttag.

Simmels - Morgen, Simmels - Nachmittag — Saus ohne Mauer, Bette ohne Saus.

Ach ber arme Bergmann, ber Minierer im Steinsalz und ber Insel-Reger haben in ihrem Kalenber keinen solchen Tag, als hier beschrieben ober wieberholet wird! Sebastian stand Donnerstags schon um 3 Uhr auf bem Flugbret seines Bienenstods, um in Groß-kussen in Einem Tage anzulanden und wegzusein, eh' man auf war. Ein Leser, der einen Atlas unten auf dem Fusboden hat, kann unmöglich diesen Marktsleden, wo die Uebergabe ber Filrstendraut vor-

geht, mit einem Namenvetter von Dorf verwirren, ben bie Stadt Rostod zu ihrem unbeweglichen Bermögen geschlagen. Das ganze haus hatte ihn leiber so lieb, baß es schon eine halbe Stunde früher aus ben Morgensebern, woraus die größten Flügel der Träume gemacht werden, heraus war. Unter bem Getöse der Wagenketten, der hunde und hähne trennte er sein sansten von lauter liebenden Augen, und indem ihn das Alopsen des einen und das Erweichen des andern verdroß, wurde alles noch ärger; benn der äußere Lärm stillt den innern der Seele.

Draußen schwammen alle Grasebnen und Samenfelber im Tropfbab des Thaus und im kalten Luftbab des Morgenwinds. Er wurde darin wie heißes Sisen gehärtet; ein Morgenland voll unübersehlicher Hoffnungen umzog ihn, er entkleibete seine Brust, warf sich brennend ins tropfende Gras, wusch sich (aber nicht aus höhern Absichten als Mädchen) das sesse Geste Gesicht mit stillssigem Juniusschnee, und trat, mit straffern Fiebern bespannt, aus dem Tropfbab in den Anzug zurud — blos haar und Brust stedt' er in kein Gesängniß.

Er ware gewiß eher abgegangen; aber er wollte bem Monbe answeichen, ben er so wenig mit ber Sonne gatten konnte, als die Kinder von beiben, nämlich Nachtgebanken mit Morgengebanken. Denn wenn die Morgenwolken um ben Menschen thauen, wenn die liebenden Bögel schreiend durch ben Glanznebel schießen, wenn die Sonne aus der Wolkenglut vorschwillt: so drückt der erfrischte Mensch seinen Fuß tieser in seine Erde ein, und wächset mit neuem Lebensschen seinen Planteten an.

Langlam watete er burch einen niedrigen Hafelstaubengang und streifte ungern ihre erkälteten Käfer ab; er hielt an sich und stand endlich, um sich zu verspäten, damit er nicht im nahen Wäldchen wäre, wenn gerade die Sonne ihr Theater betrat. Er hörte schon den mustalischen Wirtwarr im Wäldchen - Rosenwolken waren als Blumen in die Sonnenbahn gebreitet — die Warte des Pfarrdorfs, dieser Hochaltar, worauf sein erster schöner Abend gebrannt, entstammte sich —

bie singenbe Welt ber Luft hing jauchzend in ben Morgenfarben und im himmelblau — Funten von Bolten hüpften vom Goldbarren am Horizont empor — enblich wehten die Flammen ber Sonne über die Erbe herein. . . .

Wahrlich, wenn ich an jebem Abenbe ben Sonnenaufgang malte und an jebem Morgen ihn fähe: ich würbe boch wie Kinder rufen: noch einmal, noch einmal!

Mit betäubten Sehnerven und mit vorausschwimmenben Farbenfloden ging er langsam in ben Walb wie in einen bunkeln Dom, und sein herz wurde groß bis zur Andacht. . . .

— Ich will nicht voraussetzen, daß mein Lefer ein so prosaisches Gefühl für den Morgen habe, um dieses poetische unverträglich mit Biltors Charafter zu finden — ja ich darf seiner Menschenkenntniß zutrauen, daß sie wenig Mühe habe, zwischen solchen entlegnen Tonarten in Biltor, wie humor und Empfindsamteit sind, den Leitton auszusinden; ich will mich also unbesorgt dem frohen Anschauen seiner weichen Seele und dem Bertrauen auf fremden Gerle und der Artsalen.

Der Benusstern und ein Walb blühen am schönften am Morgen und Abend; auf beibe treffen bann bie meisten Stralen ber Sonne. Daher war unserm Biktor im Walbe, als ging' er burch die Pforte eines neuen Lebens, da er an diesem seurigen Morgen mit der Sonne, die neben ihm von Zweigen zu Zweigen slog, durch das brausende Gebölze, hinweg unter vollstimmigen Aesten, die eben so viele bewegte Spiel-Walzen waren, über das im grünen Sonnenseuer stehende Moos und unter dem ins himmlische Blau getauchten Tannengrün durchwankte. — Und an diesem Morgen erneuerte sich in seinem herzen die schmerzhafte Aehnlichkeit von vier Dingen — von dem Leben, von einem Tage, einem Jahre, einer Reise, die einander gleichen im stischen Jubel-Ansang — im schwillen Mittelstüd — im müben satten Ende. —

Draußen im Anstuge, im Hintergrund des Wäldchens rollte vor ihm die Natur ihr meilenlanges Altarblatt auf mit den Hilgeltetten desselben, mit seinen blendenden Landhäusern, die sich mit Gärten wie mit Fruchtschnuren putten, und mit ben Miniaturfarben ber Blumden, bie fich an ber filbernen Schönheitlinie ber Bache bewegten. Und eine Bolte truniner, fpielender, fcmirrender Rleinwefen aus Seibenftaub jog und bing über bas mallende Gemalbe ber. - Belden Beg follte Biftor im Labprinth ber Schonbeit nehmen? - Alle 64 Stralen bes Rompaffes ftredten fich als wegweisenbe Urme aus, und er hatte foviel Berftand, baf er fich feine Stunde vorsette, um anzufommen - er wich baber überall rechts und links aus - er flieg in jebes Thal, bas fich binter einem Sugel verstedte - er besuchte bie burchbrochnen Schattenwürfe jeber Baumreibe - er legte fich ju ben Rugen einer iconern Blume nieber, und erquidte fich mit reiner Liebe an ihrem Beifte, ohne ihren Körper abzutniden - er mar ber Reisegefährte bes gepuberten Schmetterlings, und fab feinem Ginwühlen in feine Blume au, und ber Grasmude folgte er burch Gebuifde in ibre Brutzelle unb Rinberftube nach - er ließ fich festmachen burch ben Rreis, ben eine Biene um ibn jog, und ließ fie ruhig in ben Schacht feines eignen Blumenstraußes einschlagen — er übte in jebem Dorfe, bas ihm ber bunte Grund vorhielt, bie Durchganggerechtigkeit, und begegnete am liebsten ben Rinbern, beren Tage noch fo fvielten wie feine Stunden --

Aber Menschen vermieb er . . . .

Und boch sprang aus seinem Herzen eine hohe Quelle ber Liebe, bie bis zum entserntesten Bruber brang; und boch war er so sehr ohne Ichsen, so ohne jene empfindsame Intoleranz, die ben Grab und bie Quelle mit ber herrnhutischen gemein hat. — Der Grund aber war ber: ber erste Tag einer Reise war ganz anders als ber zweite, britte, achtzigste. Denn am zweiten, britten, achtzigsten war er prosaisch, humoristisch, gesellig, b. h. sein herz hing sich wie gehätelter Same überall an und schlug die Wurzeln seines Glück in jedem fremden Schicksall ein. Aber am ersten Tage kamen verhüllte Geister aus alten Stunden, in seine Seele, welche verschwanden, wenn ein Dritter sprach — eine sanste Trunkenheit, bie ihm der Dunsikreis der Natur wie der eines Weinlagers mittheilte, legte sich wie eine magische

Einsamkeit um seine Seele . . . Warum will ich aber ben ersten Tag schilbern, eh' ich ibn schilbere?

In ben ersten Stunden der Reise war er heute frisch, froh, glücklich, aber nicht felig; er trant noch, allein er war nicht trunten. Aber wenn er so einige Stunden mit schöpfendem Auge und saugendem Herzen gewandelt war durch Perlenschnüre bethaueter Gewebe, durch sumsende Thäler, über singende Higel, und wenn der veilchendlaue himmel sich friedlich an die dampsenden Hälber aus dan die dunkeln wie Gartenwände übereinander steigenden Wälber ausch an die dunkeln wie Wartenwände übereinander steigenden Wälber auschloß; wenn die Natur alle Röhren des Lebensstromes öffnete, und wenn alle ihre Springbrunnen ausstiegen und brennend ineinander spielten von der Sonne übermalt: dann wurde Viktor, der mit einem steigenden und trinkenden Herzen durch diese sliegenden Ströme ging, von ihnen geshoben und erweicht: dann schose sie fliegenden Ströme ging, von ihnen geshoben und erweicht: dann schose sie stebend wie das Sonnensbild im unendlichen Ozean, wie der schlagende Punkt des Räderthiers im statternden Wassertsigelchen des Bergstroms schwinntt. —

Dann lösete sich in eine buntse Unermeflichkeit bie Blume auf, bie Aue und ber Balb; und die Farbenkörner ber Natur zergingen in eine einzige weite Flut, und über ber bammernben Flut ftand ber Unenbliche als Sonne, und in ihr bas Menschenherz als zuruchge- biegelte Sonne. —

Alles warb Eins — alle Herzen wurben ein größtes — ein einses Leben schlug — bie grünenben Bilber, bie wachsenben Bilbsäulen, Staubklumpe bes Erbballs und bie unenbliche blaue Wölbung kroen bas anblickenbe Angesicht Einer unermeßlichen Seele — —

Er mochte immerhin die Augen zuschließen: in seiner bunkeln

Ach wenn er sich in die Wolfen hätte hinaufstürzen können, um hnen durch den wehenden himmel über die unübersehliche Erde ben! — Ach wenn er mit dem Blütenduste hätte über die Blumen errinnen, mit dem Winde über die Gipsel, durch die Wälder brömen können! — O jetzt wär' er einem großen Wenschen liede

an bas herz gefallen und trunten und weinend in seinen Busen verfunten, um zu stammeln: "wie glüdlich ist ber Mensch!"

Er mußte weinen, ohne zu wissen worüber — er sang Worte ohne Sinn, aber ihr Ton ging in sein Gerz — er lief, er stand — er tauchte bas glübende Angesicht in die Wolke der Blütenstauden und wollte sich verlieren in die sumsende Welt zwischen den Blättern — er drückte das zerritzte Angesicht ins hohe kühlende Gras, und hing sich im Taumel an die Brust der unsterblichen Mutter des Frühlings.

Wer ibn von weitem fab, hielt ibn für mahnfinnig; vielleicht jeht mancher noch, ber es nie felber erfahren hat, bag burch bie ausgehellte felige Bruft, wie burch ben beiterften himmel, Sturmwinde ziehen können, bie in beiben in Regen zerfließen.

In biefer Taggeit feines Wiedergeburt-Tages gab fein Benius feinem Bergen bie Feuertaufe einer Liebe, bie alle Menichen und alle Wefen in ihre Klammen faffete. - Es gibt gewiffe foftliche Wonne-Minuten — ach warum nicht Jahre? — wo eine unaussprechliche Liebe gegen alle menschliche Beschöpfe burch bein ganges Wefen flieget unb beine Arme fanft für jeben Bruber aufthut. - Das wenigste mar, bag Biftor, beffen Berg in ber Sonnenseite ber Liebe mar, jedem, ber ibm neben einem Berge aufstieß, gegen bie fteile Seite auswich - bag er bor teinem, ber angelte, vorüberging, um teinen verscheuchenben Schatten ins Waffer zu werfen - baf er langfam burch Schafe manberte und vor bem Kinde, bas ibn scheuete, einen Ummeg nahm. -Nichts ging über bie fanfte Stimme, womit er jebem Bilgrim mehr als biefen gludlichen Morgen munichte; nichts über ten vorausgerührten Blid, womit er in jebem Dorfe bie arme Baut, beren Schwielen und Rarben und Schnittwunden einen Blutichwamm ober ichmergenlindernden Tropfen nöthig hatten, ausfundschaften wollte. "Ach ich "weiß es fo gut, als ein Kamulus bei einem Brofessor ber Moral (faat' "er ju fich), bag es feine Tugenb, jonbern nur eine Wolluft ift, bie "Dornenfrone bon einer gerritten Stirne, ben Stachelgürtel bon "wunden Nerven wegzunehmen; aber diese unschuldige Freude wird ian mir boch vergönnen, und ba auf so vielen Begen gersplitterte Renschen liegen, warum streckt auf meinem keiner seine hand aus, amit ich etwas hineinlegen konte für biesen unverbienten himmel i meiner Bruft?"

Er wollte feine Freude einem fremben Bergen gum Roften entgegengen, wie bie Biene ihren Mund voll Sonig in bie Lippen einer bern übergibt. Endlich teuchten zwei Rinber baber, bavon eines als igvieh an einem Schiebefarren angeftrict mar, und bas anbere vornen i ichiebenber Rubrmann nachgespannt. Der Rarren mar mit feche berichten Gaden voll Tannengapfen befrachtet, bie bas arme Befpann einem ichwinbfüchtigen Keuer aufammenfubr. Beibe vertaufchten ufig ihre Aemter, um es auszudauern; und ber Auhrmann wollte merfort fogleich wieber ber Baul werben. "Ihr guten Rinber! in benn nicht Guer Bater fchieben ?" - "Der Baum bat ihm bie ei Beine entzwei geschlagen." - "Go fonnte boch Ener großer cuber in ben Balb?" - "Er muß bort brachen." - Biftor fanb 1 Brachader neben einem Bamme mit eben fo viel Farben als dern, und neben einem ichmutigen Brobfad, welches beibes bem ruber angehörte, ber in ber Ferne mit einem halben Boftzug magerer ibe auf ber Bubne biefes Auftritts aderte. - - Gine volle Sand, : fich in ben Schoof bes Clends ausleerte, machte Biftore ichwere eele leichter wie bas volle Auge, bas fich jener nachergoß; fein Beffen, nicht fein Gigennut, mar fein Ginmenber gegen bie Große ner Gabe - er gab fie boch, aber in fleinen Mungforten - bie inder verliegen ihre Raufmannsguter, und bas eine lief über bas elb binüber jum Bfluge und bas anbre ins Dorfchen binab gur lutter. - Der Adermann jog in ber Ferne ben but ab - wollte ut banten, tonnte fich aber nur fchnäugen - aderte ohne hut beran - aber erft als er bem Jüngling ben Dant nachrief, mar biefer ichon eit aus bem Beborfreise binausgeflüchtet . . .

- Bunfche, lieber Lefer, nicht biefen ober ben tommenben wifdenatt bes Menschengrams aus ben großen Auftritten ber gillch-

lichen Natur heraus, und bein Berg verbiene wie Bittor burch Geben bas Nehmen! -

Er tam in feiner gutherzigen Gile balb einem fieberfranten Schmiebegesellen nach, beffen Reisetoffer ober Mantelfact ein angefülltes Schnupftuch mar; am Steden trug er noch ein entfärbtes elenbes Stiefelpaar, bas er iconen mußte, weil bas anbre, bas er an anbern Steden, nämlich an ben Beinen, ichleppte, noch elenber und weniger ohne Farbe ale ohne ben Boben bagu mar. Riebrischen iconend gegruftet und beschenft batte, fo fab er ibm ins bleiche erftorbene Beficht, und er tonnte ibm einiges Som ergengelb nicht verfagen . . . Ach bas gange Schmerzengelb für biefes Leben wirb erft in einem boberen ausgezahlt! . . . Als er ibn boflich ausgefragt und fich um feine hungrige Wanberichaft, um feine Buchthaustoft, um fein Aluchten von Länder in Länder und um feinen dunnen Bebrpfennig, ben ihm bie Meisterin abichlug, wenn ber Meister aus mar, erkundigt batte: fo ichamte er fich vor bem Allautigen feines Blumenfelbes von Entzückungen, welches er nicht mehr verbiene .. wie ber arme Teufel ba", und er begabte noch einmal nach — Und als er wieber ihn erwartete und fein funfzigjähriges Alter ohne Aussicht erfuhr, und ibn bie Betlemmung überwältigte, bie ibm allezeit alte, aber unentwidelte Menichen machten, graue Gefellen, alte Schreiber, alte Brovisores, alte Kamuli: fo mar er etwas entschulbigt, baf er wieber gurudlief und bem erstaunten Alten ftumm bie neuen Zeichen feiner überfliegenben beglückenben Seele gab — - Und als er in ber neuen Entfernung fein in Liebe gergangnes, gleichsam nur um feine Seele fcmimmenbes Berg immer mehr nach Bohlthun burften, und einen unbegreiflichen Sang zu neuem Beben und bas Sebnen fühlte, irgenb einem Menfchen beute alles, alles bingulegen : fo mertt' er erft, bag er jest zu weich sei und zu selig und zu trunten und zu ichmach.

Sobald man im Dorfe bie gewiffen Nachrichten von biefem Durche gangzoll ber Wohlthätigfeit in Händen hatte: fo legten fich Rachmittags ungefähr 15 Kinder in verschiedenen Poften an ben Weg, bejehr

bie engen Baffe und ftellten Schilbmachen und enfans perdus aus, um Bollverfürzungen abzutehren . . .

Ein Mensch, ber aus brei geraben Stunden sieben trumme tonstruierte wie Biltor, hat oft Hunger, aber sicher größern als er; — er nahm blos das Leibnitzische Monadenmahl aus der Tasche, Zwieback und Wein, und speisete damit den an den Geist gehangnen ziehenden Magen ab, um die helle mit himmelblau und himmelroth ausgewölbte See seines Innern durch teine hineingeworsne Fleischsläcke duntel und schmutzig zu machen. Ueberhaupt haßte er Fresser als Menschen von zu grobem Eigennutz, so wie alle lebendige Specklammern, wo Fettlagen den Geist, wie Schneeklumpen eine Hitte, einquetschen. Die Seele, sagt er, nimmt von den Inlagen des Körpers, wie der Wein vom Obst, das neben ihm im Keller ist, den Geruch an, und im mephitischen Dampse, in welchem die Seelen der Flachsensinger siber den ihre Kartosseln und Biere siedenden Braukesseln ihrer Magen zappeln, müssen wol die armen Bögelchen besossen und erstickt in dieses tobte Meer beruntersallen.

Er brach seinen Zwieback nicht in einem Hause, sonbern im Knochengebäube, b. h. im Sparrwerk eines Hauses, bas erst aus ben Händen und Beilen der Zimmerleute vor das Dorf gekommen war. Indem er durch alle Abtheilungen und Unterabtheilungen bieses Baugerippes und auf einmal durch Stube, Kiche, Stall und Boden sah, so dachte er: "wieder ein Schauspielhaus für eine arme kleine Menschen, "truppe, die hier ihre Benesizkomödie, ihre Gap's Bettleroper abspielet, "ohne daß eine Stimme aus der großen Loge schreiet: die! Ach dis "diese Balken der Winterrauch zu Ebenholz geräuchert hat, wird "manche Augenhöhle roth gequälet werden; mancher Nordwestwind "tes Lebens wird durchs Fenster an zagende Herzen sahren, und in "diese Winkel, die erst dunkel vermauert werden, wird mancher Rilden "mit Quetschwunden vom Gewehrtragen des bürgerlichen Lebens "treten, um den Schweiß abzutrocknen oder das Blut. — Aber die "Freude (bacht' er fort und sah an die Stelle des Ofens und des

"Tisches) wird euch Insassen auch ein paar Nelkenbäume vors Fenster "seinen und mit dem Brautwagen der drei h. Feste und der Kirmeß "und der Kindtause vor eurer Hausthüre, die erst eingesetzt wird, vor"sahren und abladen. — Himmel, wie närrisch, daß ich mir hier "im gegitterten alles das lieber bente, als in den ausge"mauerten Häusern des Dorses dort sehe!"

Unter bieser Tisch= und Baurede, wobei kein Trinkglas zerschlagen wurde, strich die weiße Brust der Schwalbe tief über den Fuhrweg, und ihr Schnadel lub — den gelöschten Kalk zu ihrem Dachstübchen aus. Die Wespe hobelte sich aus dem Sparrwerk Papierspäne zu ihrer Zwiebelkugel. Die Spinne hatte ihr Spinnhaus schon ins große hineingeknübst. Alle Wesen zimmerten und mauerten sich im unendlichen Meere ihre kleinen Inseln; aber der wühlende Mensch wendet sich nicht um und sieht nicht, daß ibm alles äbnsich ist.

Sebaftian verließ fein bolgernes Gafthaus, fein Berippe von einem Frankfurtischen rothen Saufe, trunkner und glüdlicher, als er aus einem ausgemauerten batte geben tonnen. In gewiffen Menichen breitet fich eine bunkle Wehmuth, ein besto größerer Seelenschatten aus, wenn bie Schatten außer ihnen am fleinsten finb, ich meine um 1 Uhr Nachmittags im Sommer. Bann Nachmittags unter ber brutenben Sonne Biefen ftarter buftenb und mit gefentten Blattern Balber sanfter brausend und rubend basteben, und die Bögel barin als stumme Riguranten fiten: bann umfaßte im Eben, worüber ichwill bas Blütengewölf auflag, eine fehnfüchtige Beklommenbeit fein Berg bann wurd' er von seinen Bbantafien unter ben ewig-blauen Simmel bes Morgenlandes und unter bie Weinhalmen Sindostans verweht bann rubte er in jenen ftillen Ländern aus, wo er ohne ftechende Beburfniffe und ohne fengende Leibenschaften auseinanderfloß in bie traumenbe Rube bes Braminen, und mo bie Seele fich in ihrer Erbebung fefthält und nicht mehr gittert mit ber gitternben Erbe, gleich ben Firfternen, beren Schimmer nicht zittert auf Bergen angeschauet bann war er zu glücklich für einen beutschen Kolonisten, zu bichteisch

а

I

λz

Ł

B

31

Œ

lir einen Europäer, zu schweigenb für einen Nordpol-Nachbar . . . . . In jebem Sommermorgen besorgt' er, baß er am Sommernachmittag u weichlich phantafteren werbe.

Das Fasten — ber Bein — ber himmel — bie Erbe hatten eute seine herzkammern so freigebig mit bem Schlaftrunk ber Wonne vollgegossen, daß sie, wenn nachgeschüttet wurde, überstießen mußten urch die Augen. Jene gossen nach; und hinter seinen verdunkelten Augen, in seinem überschatteten, mit dem Grün der Natur ausgeschlagnen Innern, das gleichsam abendrothe Borhänge dunkel machten, vrach eine Farbennacht an, in welcher alle kleine Gestalten seiner kindheit neblig ausstiegen — das erste Spielzeug des Lebens wurde uusgelegt — seine ersten Wonnemonate spielten wie kleine Engel auf iner Abendwolke, und sie konnten nicht in ihren Flügelkeidern um vie große Wolke sliegen und die Sonne versengte sie nicht. —

Ach was er längst vergeffen, längst verloren - längst geliebt batte - Lieber obne Sinn und Tone obne Borte - namenlofe Gefbielen - beerbigte Barterinnen - berftorbene Bebienten - biefe alle murben benbig, aber vor ihnen voraus ging am größesten sein erfter, fein ieuerfter Lehrer Dabore in England und fagte gur gerichmolgenen eele: "wir waren fonft beifammen." - D. biefer ewig geliebte Ift, ber schon bamals in unserem Biktor die Flügel sab, die sich nach anbern Belt aufrichten, ber icon bamals mehr ber Freund als Lehrmeifter feines fo weichen, fo mogenben, fo liebevollen, fo ungvollen Bergens mar, biefer unvergefliche Beift wollte nicht en, feine Bestalt folug ben Leichenschleier gurud, fing an gu en und an zu reben: "Horion, mein Horion, warst bu nicht an ner Sand, warst bu nicht an meinem Bergen? Aber es ift lange, wir uns geliebt haben, und meine Stimme ist dir nicht mehr Mich, kaum noch mein Angesicht — ach, die Zeiten ber Liebe nicht zurück, sonbern ewig weiter binab." Er lebnte sich an Baum und trodnete unaufbörlich bas Auge, bas ben Weg nic enb, unb seine Blide ruhten fest an ben Balbern , bie n-\*

عو\_\_\_\_\_\_\_

Eine geben, und an ben neblichten Bergen, bie fich vor Maienthal und vor seinen zweiten Lehrer ftellen . . .

- Ruffemig fprang vor.

Aber ju balb; feine bewegte Seele wollte noch nicht unter frembe Menschen. Es war ihm lieb, daß er an eine umgefturzte Rinne fließ, aus welcher Schafe Sals leden, und an einen Baun, ber fie gu Rachts bebütet, und an die Butte auf zwei Rabern, worin ihr Barter folaft. Er batte eine eigne Neugierbe und Borliebe für fleine Nachbilber ber Bäufer; er trat in ober an jebe Röhlerbutte, in jebe Jäger = und Bogelhutte, um fich mit feiner eignen Ginfchrantung und mit ben Barobien unfers kleinen Lebens und mit bem Erbgeschoft ber Armuth ju betruben und ju erfreuen. Er ging vor nichts Rleinem blind vorbei, worüber ber Belt= und Geschäftmann verschmäbend schreitet; fo wie er wieber vor feinem Bomp bes burgerlichen Lebens fteben blieb. machte also ein Thurchen am Fahrbette bes Schafers auf: es fah barin fo armfelig aus, und bas Strob, bas Giberbunen und Seibenfade erfette, mar fo niedrig und zerknüllt, daß er fich unbeschreiblich bineinsehnte: er brauchte jest eine Täucherglocke, die ihn aus bem treibenben, brudenben, erhabnen Meere um ihn absonberte. man tonnt' es ben europäischen Rabinetten, bem Reichstag und bem Bringipalfommiffarius verbergen, bag er fich wirklich hineinlegte. Bier aber ging bie Anspannung feiner Sinne, in welche bie Bettpforte nur einen fleinen Ausschnitt vom himmelblau einließ, balb in bie Erichlaffung bes Schlummers jurud, und über bas beiße Auge fant bas Augenlieb.

### Behnter Sundspofttag.

Beibler - Digillieren Beufele - Antunft ber Pringeffin.

Seit einem Positage schläft ber Helb. Die beutschen Regenforen sollten mir ben Gefallen thun, ihn auszulchreien. —

Aber Schelme find fie, biefe Nachrichter und Mastopeibrüber ber Benforen; fie weden weber Lefer noch Fürften, nur homerische Schäfer auf. Die Sonne steht schon tief und gudt gerabe wagrecht in sein D. Grabams-Bette, und er glübt noch vor ibr . . .

— Das Schafvieh mußt' es thun burch Blöfen und Gloden. Als in seine ausgehenden Ohren die Thurmglode aus Groß-Russewiz, unter Begleitung der Schasgloden, mit einem in Musik gesetzten Abendzebet eindrang — als in seine ausgehenden Augen ter rothe Schattenriß der vergangnen Sonne, die seine heutigen Paradiese desichienen hatte, und das Abendroth einsiel, dessen Goldblättichen der Abendwind den Bolten anhauchte — als die wie sein Blumenstrauß bethaute Lust seine Brust erfrischte: so war der heutige schwille Nachmittag um eine ganze Boche zurückgerollet; Viktor war in eine neue lelige Insel heradzesallen; neugeboren und froh kroch er rückwärts aus seiner sahrenden Habe. "Dich tolles Ich!" sagt' er — "ich freue "mich aber nicht außerordentlich darüber, daß ein halbes Loth Schlas"körner eine ganze glühende Welt im Menschen wegbaizen kann, ganz "weg — und daß das Umlegen des Körpers der Erdsall seines "Baradieses und seiner Hölle wird."

Auf ber Lanbstraße sprangen zwei Sänftenträger in turzem Galopp zwischen ben Tragestangen ibres lebernen Würfels bahin. Er letzte ihnen nach — ihre Last, bacht' er, muß ihnen noch viel leichter sein ganzes Lanb und bessen, bie beibe gleichwol ein Regent, wie ein Gautler ben Degen, tanzend zu tragen versteht auf ber Nase, auf den Zähnen, auf allem. Sie trugen aber das schwerste Ding in ber Welt, worunter oft Städte und Thronen und Welttheise tindrachen.

"Bomit sett Ihr so berum?" fragt' er. — "Mit unserem aller"gnäbigsten Gerrn!" — Januar war's — es ift aber ben äfthetischen Lunftgriffen, womit ein Autor bie Erwartung seiner Leser so außerorbentlich anspannt, ganz gemäß, baß ich's nicht eber eröffne, was bon Jenner in ber springenben Sänste saß, als in bem solgenben Box.

: 8

Sein Bilb war's. Das Bruftftud reisete allemal vor ber B voraus, um bei Zeiten in ihrem Schlafzimmer anzukommen unt an bie Wand an einen Nagel zu begeben. Auf ber ganzen emp samen Reise hat ber Aubikinhalt ber Braut in lauter Zim geschlafen, an benen ber Flächeninhalt bes Bräutigams wie Kreuzspinne bie ganze Nacht herunterhing . . .

Da ich mir durch ben Barrieren-Traktat, ben ich mit bem B Leser abgeschlossen, das Recht auf keine Weise abgeschnitten haben außer den Schalttagen auch noch Extrablätter — Extrablättede und Pseudo-Extrablätter zu machen, indem ich mir's vielmehr t gewisse geheime Separatartikel, die ich blos im Kopfe gemacht, der Pahft gewisse Karbinäle, erst ertheilt habe: so will ich das K das mir mein von mir gemachter Neben-Rezeß anbeut, auf der C ausliben.

### Extrablättchen über obige Bruftftude.

3ch behaupte - fagt' ich auf bem Billarb in Scheeran, al gerade nicht fließ - baf Bergoge, Mart- und andre Grafen und vom hohen Abel bumm maren, wenn fie in unfern Tagen - ober in ben fünftigen - mo bie Scheitelhaare fich fortmachen, eh' bie & baare ankommen - wo manchem Geficht jur Brille nichts fehlt ber Sattel bagu - wo besonders ber Mann von Stanbe fro ftatt eines Abguffes boch ein Abrif von einem Menfchen zu fei nicht weise maren fie, retapituliert' ich, wenn fie fein befferes Bei bielten als ein mabres, fein gemaltes nämlich; wenn ihre Bruftl auf nichts befferes - an feine Bruft nämlich - gebriidt murben auf ginnerne Dedel von Bierfrugen, fo baß fie auf feine anbr beraufchten, als auf bie lettere; und wenn fie, ba fie ilberall! Bevollmächtigte banbeln, auf Reichsbanten, in Seffionstühler Brautbetten (bei ber Bermählung burch Gefanbte) bachten, es ga ber Sache einen treuern und unschulbigern Bringipaltommiffa als eine Elle Leinwand, worauf fie felber hingefarbt finb . . . D

gerade in Menge spielten und ich eben König war und im Feuer so fortsuhr: "was Teusell wir Könige wissen die in der Tugend und in "der She bilbenden Künste gescheibt genug durch die zeichnen den "zu ersetzen; und nicht blos im Billard steht ein König ganz müßig "da mit seinem Zepter-Quee!" so sollte und konnte das Feuer wenig auffallen.

## Ende des Extrablättchens über obige Bruftftude.

Beim Grasen von D. — so hieß im stebenjährigen Kriege auch ein berühmter Ofsizier und bei Shakspeare die Erde; und das ganze Gebet einer alten Frau; und nach Brilce liebten die Hebräer diesen Botal vorzüglich; das ist aber im Grunde hier unnlite Gelehrsamkeit — stieg die Prinzessin und der gemalte Eheherr ab. Biktor wollte sich mit seinem heutigen Anzug und seinem heutigen Herzen nicht in den Taumel der Welt mischen — und ware doch gern bei allem gewesen.

Aus Ruffemig brangte fich ein roth und weifes fleines Sauschen bervor, fo roth wie ein Eichhornbauer und fo fröhlich wie ein Gartenbaus. Er trat binan und an beffen wiebericheinenbe Kenfter - aber wieber bavon gurud; er wollte ein altes Menschenbaar, für bas bie Glode bie Orgel gewesen, gar hinausbeten laffen. Als er mit feinem bom Wieberichein ber beutigen Berflarung erhöhten Gefichte bineintrat: manbte ein alter Mann einen Gilberfopf, ber wie ein lichter Mond über bem Abend feines Lebens ftanb, mit lächelnben Rungeln gegen ben Gaft. Nur ein Beuchler - ber Agioteur ber Tugenb ift nach bem Beten nicht fanfter und gefälliger. Die alte Frau legte querft bie Miene ber Anbacht ab. Bittor begehrte mit seiner fiegenben Unbefangenheit - ein Nachtquartier. Es ihm bewilligen - bas tonnten nur fo gufriebne Leute wie biefe; es verlangen - bas tonnte nur einer, ber so wie er bie Wirthe flob, weil ihre mit jebem Gaft an tommenbe und abgehenbe eigensuchtige talte Theilnahme und Liel seiner warmen Seele ju febr juwiber mar. Zweitens jog ibn b' Reinlichkeit an, bie fogar ber Schmutfint in fremben Gen Stuben lie Bean Baul's fammti, Berte, V. 11

und die barin ein Beweis ber Zufriedenheit und ber — Kinderlosigkeit ift. Drittens wollt' er im Intognito und aus bem Gassengewühle beute mit seiner von der Natur geweihten Seele bleiben.

Er murbe balb einheimisch; noch ehe bas Effen abgewaschen unb abgeblattet und fertig mar; batt' er's beraus ober vielmehr binein, bag ber fanfte Greis - Linb mit Namen - ein Zeibler fei. Letteres glaub' ich; benn fonst mar' er nicht fo fanft, wie benn in ben meisten Rallen bie thierifche Gefellichaft weniger verbirbt, ale menschliche: baber Blato bie Langischen Rolloquia mit ben Thieren als bas Befte aus Caturns goldner Regierung angibt. Es ift nicht einerlei, ob man ein Bunde-, ein Lömen-, ober ein Bienenmarter ift; benn unfer Thiergarten im Unterleib - nach ber Blatonifden Allegorie - bellt und bioft bem Unifono bes aufern nach. - Als Bittor vollends mit bem Alten um bas Saus und um bie Bienenforbe ging: fo tam er wieber ins Tafelaimmer mit bem Gefichte eines Menichen, ber in ber Ruffewiger Rirche icon einen Stubl und im Rirchenbuch eine Blattfeite behauptete; mußt' er nicht icon, bag ber Bienenvater brei Pfarrer und fünf Amtmänner in Ruffemig ju Grabe begleitet - baf er bie erfte Bochzeit mit feiner Mutter (fo bieß er bie Frau) in bem Alter gemacht, in bas fonft bie Silberhochzeit fallt - baß fein Ropf noch bas Bebachtniß und bie haare babe - bag er unter ben Sargbedel fdmarge Augenbrauen zu bringen gebenke - baf er, Lind, ganz und gan nicht, wie etwan ber alte Gobel und felber ber Bogt Steng in bes Rirche ber Augen wegen bie Stellung neben bem Rirchenfenfter a nehmen brauche, fonbern feinen Bere überall lefen tonne, und bag jabrlich nach Maienthal in bie Rirche einmal gebe und ein Ropfit in ben firchlichen Billarbfack ftoffe, weil ber Rirchhof ba alle feine Be manbten von väterlicher Seite bebede?

O, biese Zufriebenheit mit ben Abenbwolken bes Lebens erqu ben hypochondrischen Zuhörer und Zuschauer, bessen melancholi Saitenbezug so leicht in eines alten Menschen Gegenwart gleich et Tobesanzeiger zu zittern anfängt; und ein seuriger Greis schein ein unsterbliches, gegen die Todessense verhärtetes Wesen und ein in die zweite Welt wegweisender Arm! — Bittor besonders sah mit schweren Gedanken in einem alten Menschen eine organisserte Bergangenheit, gebückte verkörperte Jahre, den Gppsabdruck seiner eignen Mumie vor sich stehen. Jeder kindische, vergestliche, versteinerte Alte erinnette ihn an die Eisenhammermeister, die in ihrem Alter wie die Menschenseleele eine trebsgängige Besorderung erdulden und wegen ihrer gewöhnlichen Erblindung wieder Ausgießer — dann Borschmidte — dann Hittenjungen werden. Der gute Newton, Linnee, Swist wurden wieder Hüttenjungen der Gelehrsamseit. Aber so sonst surchtam ist der Mensch, daß er, der die Seele bei der größten vortheilhaften Abhängigkeit von den Organen doch noch für einen Selbstlauter ansieht — und mit Recht — gleichwol bei einer nachtheiligen besorgt, sie sei blos der Mitlauter des Körpers — und mit Unrecht. — —

Da ein Spaziergang um einen fremben Ort einem Reisenben bie befte Naturalisazionatte gibt - und ba Biftor nirgende fabig mar, ein Frember zu fein: fo ging er - ein wenig binaus. In manchen Rächten wird es nicht Racht. Er fab braufen - nicht weit von ben Bartenftadeten bes Seniors, nicht bes abeligen, fonbern bes geiftlichen - ein fehr ichones Dtabden figen, in ein lateinisches Bfingft= brogramm vertieft und baraus mit gefalteten Banben betenb. vereinigten Schon- und Tollbeit wiberstand er nie; er grufte fie, und wollte fie ihr lateinisches Gebetbuch nicht aufrollen und einfteden laffen. Die gute Seele hatte, ba fie ihr Gebetbuch und Baternofter verloren, aus bem Bfingftprogramm de Chalifis literarum studiosis ihre Andacht mit Leichtigkeit verrichtet, ba fie weber Lateinisch, noch Lefen konnte, und bas Banbefalten für bie Maurerifde Fingerfprache anfah, bie man bobern Orts icon verfteben würde. Gie widelte einen fechften abgeichnittenen Finger aus einem Papier beraus und fagte, ben batte bas Marienflofter ju Flachsenfingen, an beffen Mutter Gottes ihr Bater ibn zur Dantbarteit habe benten wollen , nicht angenommen , weil er nicht von Silber sei. — Da Buffon ben Fingern bes Menschen bie Deutlichkeit seiner Begriffe zuschreibt — so daß sich die Gedanken zusgleich mit der Hand zergliedern: — so muß einer, der eine Sexte von Finger hat, nm 1/6 ober 1/11 bentlicher benken; und blos so einer könnte mit einem solchen Supranumerar-Schreibfinger mehr in den Wiffenschaften thun, als wir mit der ganzen Hand. —

Sie erzählte, daß ihr Bater sie erst in zwei Jahren heirathen werbe, und daß sein Sohn ihre Schwester bekommen könnte, wenn biese nicht erst sechs Jahre alt wäre — und daß sie beibe wie an Kindesstatt beim Sechssinger angenommen worden — und daß er seine Bisouteriebube, womit er aus einem gräslichen Schlosse ins andre wanderte, gerade in dem des Grasen von D. habe, nebst Tisch und Wohnung — und daß er ein Italiäner sei, mit Namen — To state. Hind und Wohnung — und daß er ein Italiäner sei, mit Namen — To state. Hind und Wohnung — und daß er ein Italiäner sei, mit Namen — To state. Hind und er ging ohnehin gern mit jedem Mädchen und mit jedem Spithunde ein paar Sabbatherwege, und sagte, zwischen einem neuen und einem schönen Gesichte würd' er gar keinen Unterschied machen, wenn er auch müßte — marschierte er mit ihr gerade hin zum Bater beim Grasen. Er enthülsset immer mehr an seiner kleinen Gesellschaftsdame: sie war nicht nur außerordentlich schön, sondern auch eben so dumm.

Setzt aber entlief sie ihm; ber Flachsenfingische Hofstaat tam gesahren und sie mußte das Aussteigen der Damen sehen. Er hielt sich nahe an den Schwanz des ganzen Corps, der noch auf der Straße ausstreiste, indeß der halbe Rumpf schon im Schlosse steate. Der nachsahrende Schwanz war etwas turz und dinn, der Hosapotheler Zeusel, der aus Eitelkeit mit seinen 54 Jahren und Jugendkleidern und mit seiner stoßenden Kutsche bei der Sache war. Das kleinste Männchen von der Welt war im größten Wagen von der Welt war im größten Wagen für einen leeren Zeremonienwagen anrechne, in welchen ihm der Kutscher wie einen bürren Kern in einer Wallnuß schüttelte.

3d will's weitläuftig beschreiben, wie ihn ber Rutider morfelte fiebte, und mich bafür in unwichtigern Dingen fürzer faffen. Wenn ich's freilich bem Ruticher zuschreibe und fage, bag er bem chtaften burch Steine und Schnelle jenen barten Bulsichlag gu i mufite, baf Beufel mehr auf ber Luft auffaft, als auf bem Rutich-1: fo wird Raftner in Göttingen gegen mich fcreiben und bartbun. ber Apotheter felber burch die Gegenwirfung, die er bem Riffen ) feinen Sintern that, an bem Abstoffen bes gleichnamigen Boles b war; allein bier ift une hoffentlich weniger um bie Babrbeit als ben Apothefer ju thun. Biftor als Sofdoftor nahm von weitem reil am Bofapothefer und lachte ibn aus; ja er batte ibn gern gebeten. elber einseten zu burfen, bamit er's beutlicher feben tonnte, wie zewandte Betturin ben Beufelichen Ball geschickt in bie Lufte ichlug. : ben weichen Nerven Bittors murben tomifche Szenen burch bas ifche Leiben, bas fie in ber Wirklichkeit bei fich führen, zu bart und - und er begnügte fich bamit, baf er bem fpringenben Raften en nachging und fich es blos bachte, wie brinnen bas Ding ftieg b einem Barometer, um bas beitere Wetter bes betruntnen dere anzubeuten - er malte fich's blos aus (baber ich's nicht iche), wie bas aute Sofmannden bei einem Rlimar, mozu es ber trieb, ber jebe Erhebung mit einer größern enbigte, bie linte Band

n kann, als bis der Spitzbube von Kutscher schreiet: brrrr! Fort! sagte die Dumme zu Biktor und zog ihn zum Bater. Der iäner machte seine Windnuhlen-Gestus und legte sich an Biktors an und sagte leise hinein: dio vi salvi; und dieser dankse ihm leizer ins italiänische: gran meroe. Darauf that Tostato drei oder ungemein leise Flüche in Biktors Gehör Er hatte nicht den Berd versoren, sondern nur die Stimme, und durch nichts als supsen. Er stucke und kondolierte darüber, daß er gerade nupsen.

in die Westentasche blos in ben Rutschriemen steden, und in ber en eine Prije Schnupftabad seit einer Stunde wärmen und bruden , und sie aus Mangel an Rub' und Raft nicht eber in die öbe Rase so stocksichtumm sein milse, wo so viel zu schneiben wäre. Sitt gratulierte ihm aufrichtig bazu und bat ihn, er möchte ihn bis a morgen nicht nur zum Doktor annehmen, sondern auch zum Association und Sprecher; er wolle morgen in der Bude für ihn reden, um best und inkognito allem zuzusehen; "wenn Ihr mir heute, verset "Tostato, noch eine lustige Historie erzählt." Da er nun die von Zeul borbrachte mit einer italiänischen Sphole und Diastole der Hände; und Tostato darüber närrisch wurde vor Spaß — der Italiäner un Franzose lachen mit dem ganzen Körper, der Britte nur im Gehin — so war's kein Wunder, daß er mit ihm in Handels-Kompagn trat. Das Doktorat sing er damit au, daß er dem Pazienten di Strumpf auszog und damit den verstimmten Hals umringelte, we ein warmer Strumpf mit gleichem medizinischen Bortheil am Fu und am Halse getragen wird; — mit einem Strumpsband wär's anders.

Beto tam ihm bie Schönheit und Dummheit ber Brogrammer Beterin noch größer vor; er hätte fie gern gekufit; es war aber nicht 3 machen: ber Bijoutier setzte überall seinen witigen Ausleerungen na und hielt bie beiben Ohren unter.

Er hatte bei biefer Gelegenheit, als er an bie beutsche Ralte ge Wig und icone Runfte bachte, ben grundfalichen Sat: ber Britte Gallier und ber Italianer find Menichen — bie Deutschen Bilrger — biefe verbienen bas Leben — jene genießen es bie Hollanber find eine wohlfeilere Ausgabe ber Deutschen auf Druchpapier ohne Rupfer.

Er wollte wieder zum Zeidler Lind zurud: als so späte Racht — so, baß der hoffourier die Erscheinung dieses haar um eine ganze Stunde zu bald in seinen astronomischen Tabe geseth hatte — die Prinzessin sammt ihrem Begleit-Dunstlreis Da er so lange von ihr gesprochen hatte: so brauchte er, lieben, nichts als noch das Rollen ihres Wagens und das räusch ihres Ganges zu hören. "Eine sürstliche Braut —

"ift viel eher auszustehen, als eine andre; man zeige mir zwischen einer "Kron-Brinzessin, einer Kron-Braut und einer Kron-Ehefrau einen "andern Unterschied, als der Staatstalender angibt." Wer noch bedenkt, daß er ihre persönliche Abneigung gegen den Fürsten kannte, der bei der ersten Bermählung sie ihrer Schwester nachgesetzt hatte — und wer jetzo lieset, daß ihm Tostato sagte, mit einem Schnupstuch in der Hand seis sie sie eines ser sich über seine Rede nicht erzürnt: "ich wollte, diese Kronthiere, die einem so "schweine den Kindern die zarten absressen wegschnappen dürsen, wie "Schweine den Kindern die zarten absressen an ihr, daß das Schnups"meine Waaren sind doch morgen nahe genug an ihr, daß das Schnups"tuch zu sehen ist, herr Associe?" — —

Beim Bienenvater, zu bem er heimkehrte, war eine ruhigere Welt, und sein Haus stand im Grünen, stumm wie ein Kloster des Schlases und eine heitige Stätte der Träume. Bittor scho auf dem Dachboden sein Bettchen vor eine Mündung des einströmenden Mondes, und so überbauet mit verstummten Schwalben- und Wespennestern sah er die Ruhe in Lunens Gestalt auf sein eignes Nestchen niederschweben — aber sie lächelte ihn so mächtig an, die er sich in unschuldige Träume auslösete. Guter Mensch! du verdienst die Freuden-Blumenstücke ber Träume und einen srischen Rops- und Bruststrauß im Wachen — bu haft noch keinen Menschen gequält, noch keinen gestürzt, keine weißliche Ehre bekriegt, deine eigne nie verkaust; und bist blos ein wenig zu leichtstnnig, zu weich, zu lustig, zu menschlich!

so stockstamm sein misse, wo so viel zu schneiben wäre. Sitter gratulierte ihm aufrichtig bazu und bat ihn, er möchte ihn bis auf morgen nicht nur zum Doltor annehmen, sondern auch zum Associand Sprecher; er wolle morgen in der Bude für ihn reden, um besser und intognito allem zuzusehen; "wenn Ihr mir heute, versetzt "Tostato, noch eine lustige Historie erzählt." Da er nun die von Zeusel dorbrachte mit einer italiänischen Spstole und Diastole der Hände; und da Tostato darüber närrisch wurde vor Spaß — der Italiäner und Franzose lachen mit dem ganzen Körper, der Britte nur im Gehirm — so war's kein Bunder, daß er mit ihm in Handels-Kompagnit trat. Das Dostorat sing er damit an, daß er dem Pazienten den Strumps auszog und damit den verstimmten Hals umringelte, weil ein warmer Strumps mit gleichem medizinischen Bortheil am Fuß und am Halse getragen wird; — mit einem Strumpsband wär' es anders.

k

ŀ

ħ

Ι,,

Jeto tam ihm bie Schönheit und Dummheit ber Programmen-Beterin noch größer vor; er hatte fie gern geftift; es war aber nicht 3u machen: ber Bisoutier setzte überall seinen witzigen Ausleerungen nach, und hielt bie beiben Ohren unter.

Er hatte bei biefer Gelegenheit, als er an bie beutsche Rälte gegen Bit und schöne Rünfte bachte, ben grundfalichen Sat: ber Britte, ber Gallier und ber Italianer find Menschen — bie Deutschen sind Bilrger — biese verbienen bas Leben — jene genießen es; und bie Hollanber find eine wohlseilere Ausgabe ber Deutschen auf blogem Druckpapier ohne Rupfer.

Er wollte wieder zum Zeidler Lind zurud: als so spät in der Nacht — so, daß der Hoffourier die Erscheinung dieses Haartometen um eine ganze Stunde zu bald in seinen aftronomischen Tabellen angesetzt hatte — die Prinzessin sammt ihrem Begleit-Dunsttreis ansuhr. Da er so lange von ihr gesprochen hatte: so brauchte er, um sie zu lieben, nichts als noch das Rollen ihres Wagens und das Seidenger räusch ihres Ganges zu bören. "Eine fürstliche Braut — sagt er

"ift viel eher auszustehen, als eine andre; man zeige mir zwischen einer "Aron-Brinzessin, einer Kron-Braut und einer Kron-Gehefrau einen "andern Unterschied, als der Staatskalender angiht." Wer noch bedenkt, daß er ihre persönliche Abneigung gegen den Fürsten kannte, der bei der ersten Vermählung sie ihrer Schwester nachgesetzt hatte — und wer jetzo lieset, daß ihm Tostato sagte, mit einem Schnupftuch in der Hand seis sie einem sehn bei seine Rede nicht erzürnt: "ich wollte, diese Kronthiere, die einem so "schweine Kinde so schweste Hände wegschnappen dürsen, wie "Schweine den Kindern die zarten absressen — ich wollte... Aber "meine Waaren sind boch morgen nahe genug an ihr, daß das Schnupfsutuch zu sehen ist, herr Associe?" — —

Beim Bienenvater, zu bem er heimtehrte, war eine ruhigere Welt, und sein Haus stand im Grünen, stumm wie ein Kloster des Schlases und eine heilige Stätte der Träume. Bittor scho auf dem Dachboden sein Bettchen vor eine Mündung des einströmenden Mondes, und so überdauet mit verstummten Schwalben- und Wespennestern sah er die Ruhe in Lunens Gestalt auf sein eignes Nestchen niederschweben — aber sie lächelte ihn so mächtig an, bis er sich in unschuldige Träume ausschete. Guter Mensch! du verdienst die Freuden-Blumenstille de der Träume und einen srischen Kopf- und Bruftstrauß im Wachen — bu haft noch keinen Menschen gequält, noch keinen gestürzt, keine weißliche Ehre bekriegt, deine eigne nie verkauft; und bist blos ein wenig zu leichtsinnig, zu weich, zu lustig, zu meuschlich!

## Gilfter Sundspofttag.

Uebergabe ber Pringeffin - Ruß-Raperei - montre à regulateur -Sammliebe.

Boltaire, ber tein gutes Luftspiel fcpreiben tonnte, mare nicht im Stanbe, ben eilften Sunbspofitag ju machen. —

Bei bem eilften hundstag bemert' ich freilich, bag bie Ratur Gewächse mit allen Anzahlen von Staubfaben geschaffen, nur feine mit eilf; und auch Menschen mit eilf Fingern selten.

Inzwischen ift bas Leben , gleich ben Rrebsen, am fcmadhafteften in ben Monaten ohne R.

Darwiber sagen einige, die Feber eines Autors gehe wie eine Uhr besto schneller, je länger sie geht; ich aber wend' es um und sage, aus Bielschreibern werben vielmehr Schnellschreiber.

Und boch will man Menschen, die das fünfte Rad am Wagen sind, nicht leiden; aber jedem Rüstwagen ist ein fünstes hinten ausgeschnallet, und im Unglück ist es ein wahres Glückrad. Reinhold las Kants Kritik fün smal durch, eh' er ihn verstand — ich erdiete mich, ihm verständlicher zu sein, und verlange nur halb so oft gelesen zu werden.

Frei heraus zu reben, so beg' ich einige Berachtung gegen einen Kopf voll Spring-Ibeen, bie mit ihren Springfüßen von einer Gehirnkammer in bie andre setzen; benn ich finde keinen Unterschied zwischen ihnen und ben Springwürmern im Gedärm, welche Göze vor einem Licht brei Zoll hoch springen sah.

Allerbings hängt ber folgende Gebante nicht recht mit der vorigen Schluß- und Blumenkette zusammen: baß ich besorge, Rachahmer zu finden, um so mehr, da ich hier selber einer von gewissen mutoren bin. In Deutschland kann kein großer Autor eine neue Fadel anbrennen und sie so lange in die Welt hinaushalten, dis er milbe ift, und das Stilmweben weatwirft, ohne daß die kleinen dariber herfalle

— Biktor eilte am Morgen ins Schloß. Er bekam einen taufmännischen Anzug und die Bube. Um zehn Uhr siel die "Ueberg ab e" ber Prinzessin vor. Die drei Zimmer, worin sie vorgehen sollte, lagen mit ihren Flügelthüren seinem Kausladen entgegen. Er hatte die Prinzessin noch nie gesehen — außer die ganze Nacht in jedem Traum — und konnte alles kaum erwarten . . . Und der Leser auch: schnäuzt er nicht jetzt Licht und Nase — füllt Pseise und Glas — ändert die Stellung, wenn er auf einem sogenannten Lese-Esel reitet — brückt das Buch glatt auseinander und sagt mit ungemeinem Bergnügen: "auf die Beschreibung spitz' ich mich gewissenel!" — Ich wahrlich nicht; mir ist, als sollt' ich arkebustert werden. Wahrhaftig! ein Insanterist, der mitten im Winter Sturm läuft gegen eine seindliche Mauer vom dicken Papier in einer Oper, hat seinen himmel auf der Erde, mit einem Berghauptmann meines Gesichters verglichen.

Denn einer, ber Kaffee trinkt und eine Beschreibung von irgend einem Schulaktus bes Hoss machen will — 3. B. von einem Courtag — von einer Bermählung (im Grunde von den Borerinnerungen dazu) — von einer Uebergabe — ein solcher Trinker macht sich anheischig, Austritte, deren Bürde so äußerst sein und flüchtig ift, daß der geringste salsche Rebenzug und Halbschatten sie völlig lächerlich macht — daher auch Zuschauer wegen solcher dazu gedachter Nebenstriche über sie in natura lachen — er macht sich anheischig, sag' ich, solche ans Komische gränzende Auszuge so wiederzugeden, daß der Leser die Würde merkt und so wenig dabei lachen kann als spielte er selber mit. Es ist wat ich darf ein wenig auf mich danen, oder vielmehr darauf dauen, ich selber an Hösen gewesen und den angeblichen Klaviermeister

į

macht (ob dieser eine Maste höherer Birben war ober nicht, lass bier unentschieden); man sollte also von einem Borzug, der mir vor der ganzen schreibenden Hanse zu Theil geworden, und den wirklich mein (von einigen) in der Hos-Scientia media entdecktes lle gewicht über die schriftsellerische so niedrige Schissmannschaft gern danke, davon sollte man sich sass außerordentliche Dinge versprecher Man wird aber schlimm absahren; denn ich war nicht einmal Stande, meinem Zögling Gustav den Krönprozes in Franksucrusten, daß bieser aushörte zu — lachen. So wußte Yorik niemals so zu schelten, daß seine Leute davon liesen, sonder mußten es für Spaß halten.

Mein Unglück wär's gewesen, wenn ich bie Uebergabe ber T geffin - anfange bacht' ich freilich, es ware bann mehr Burbe bari unter bem Bilbe einer mit einem Thursban befiegelten Sausilber an Gläubiger abgeschilbert batte', ober wie eine Uebergabe eines ! bums burch investitura per zon am - ober per annulum - ober baculum secularem\*). - 36 bin aber jum Gliid barauf gefomi bie Uebergabe unter ber poetischen Ginkleibung einer hiftorischen Ber tomobie mit berjenigen Burbe abzumalen, bie Theater geben. 3ch bagu soviel und mehr Einheit bes Orts - (brei Zimmer) -, ber - (ben Bormittag) -, und bes Interesse - (ben gangen Spaf in Sanben, als ich brauche. Und wenn ein Autor noch bazu - bas ich - vorber bie betrübteften ernften Werte burchliefet, Doungs R gebanken — bie akatholischen gravamina ber Lutheraner — ben br Band von Siegwart - feine eignen Liebebriefe; ferner wenn er f noch immer nicht getrauet, fonbern gar vorber Some's anb Be tie's treffliche Beobachtungen über bie Quellen bes Romifden vor legt und burchgeht, um fogleich zu wiffen, welchen tomischen Ou

<sup>\*)</sup> Ein König von Frankreich schidte einmal einem Basallen illum bacu quo so sustentabat, in symbolum traditionis zu. du Fresne Gloss. bu Fresne Glossionis des Glossionis de Glossionis d

er auszuweichen habe: so tann ein solcher Antor schon ohne Besorgnis ber Prahlerei seinen Lesern bie Hoffnung machen und erfüllen, daß er, bes Komischen sich so tomisch erwehrend, vielleicht nicht ohne alle Züge bes Erhabnen liesern und malen werbe solgende

#### hiftorifche Benefiziomöbie von der Uebergabe der Pringeffin, in fünf Aften.

(Das halbe Bort Benefiz bebeutet blos ben Ruten, ben ich felber bavon habe.)

Erster Att. Unter brei Zimmern ift bas mittlere ber Schauplath, wo man spielt, ber handelsplath, wo man auslegt, ber Korrelazionsaal (regenspurgisch zu reben), wo alles Wichtige zeitigt und reist — hingegen in bem ersten Nachbarzimmer stedt ber italianische, im zweiten ber Flachsensingische Hofstaat, und jeder erwartet ruhig ben Ansang einer Rolle, filt die ihn die Natur geschaffen. Diese zwei Zimmer halt ich nur für die Satristeien des größten.

Das Mittelzimmer, b. h. sein Borhang, ber aus zwei Flügelsthuren gemacht ift, geht enblich auf und zeigt bem Associé Sebastian, ber aus seinem Laben neben ber katarrhalischen Firma hereingudt, viel. Es tritt auf an ber Thire ber Kulisse Ro. 1. ein rothsammtner Stuhl; an ber Thüre ber Kulisse Ro. 2. wieber einer, ein Bruber und Anverwandter von jenem; es sind diese Duplikate die Sessel, worin sich die Prinzessin setzt im Bersolge der Handlung, nicht weil die Mübigkeit, sondern weil ihr Stand es ausdrücklich begehrt. Mitten im Handeln ist schon ein langer befranzter Tisch begriffen, der das Mittelzimmer, das selber ein Abtheilzeichen der zwei Kulissen ist, abstheilt in zwei Hälsten. Man sollte nicht erwarten, daß dieser Setzionstisch sieder Von etwas werde halbieren lassen, was ein Dummer kaum sieht. Aber ein Mensch trete in Bittors Laden: so wird er einer Seidenschung nnschieß, die unter dem Spiegeltisch ansangend, über den Achatboden und unter dem Bartage-Kilch wege-

streichend, aufhört vorn an der Thurschwelle; und so theilt ein bloßer Seidenstrang leicht den Abtheilisch und badurch das Abtheilzimmer und am Ende die Abtheilschauspielergeseuschaft in zwei der gleichsten Bälften — lasset und beraus lernen, daß am Hose alles tranchirt wird, und selber der Prosektor wird zu seiner Zeit hingestreckt auf den Zergliedertisch. Bon dieser seidenen Schnur, womit der Großherr seine Glinstlinge von oben dividiert, aber in Brüche, kann und soll im ersten Akt nicht mehr die Rede sein, weil er — aus ift . . .

Es wurde mir ungemein leicht, diesen Auftritt ernsthaft abzusassen; denn da nach Platner das Lächerliche nur am Menschen haftet, so war das Erhabene, das in meinem Aufzuge die Stelle des Komischen einnimmt, in einem Akte leicht zu haben, wo gar nichts Lebendiges spielte, nicht einmal Bieh.

Zweiter Akt. Das Theater wird jeto lebendiger, und auf basselbe hinaus tritt nun die Prinzessin, an der hand des italiänischen Ministers aus der Kulisse Nr. 1.; beide wirten ansangs gleich der Natur still auf diesem Paradeplat, der schon auf dem Papier zwei Seiten lang ift . . .

Rur einen Blid vom Theater in die Hauptloge! Biftor spielt für sich, indem er unter den Lorgnetten, die er zu verkausen hat, sich bie hohleste ausklaubt und damit die Heldin meiner historischen Benesize komödie ergreift... Er sah den Beicht und Betschwenel, auf dem sie heute schon gekniet hatte: "ich wollt' (sagt' er zu Tostato) ich wäre heute "der Pater gewesen, ich hätt' ihr ihre Sünden vergeben, aber nicht "ihre Tugenden." Sie hatte zwar jenes regelmäßige Statuen und Madonnengesicht, das eben so oft hohle als volle Weiberköpse zudeckt; ihre Hosbebut-Rolle verbarg zwar jede Welle und jeden Schimmer des Geistes und Gesichts unter der Eiskruste des Anstandes; aber ein sanstes Kindesauge, das uns auf ihre Stimme begierig macht, eine Geduld, die sich sieber ihres Geschlechtes als ihres Standes erinnert, eine milde Seele, die sich nach doppelter Ruhe, vielleicht nach den mütterlichen Gesilden, sehnte. sogar ein unwerklicher Kand um die

Augen, ber von Augenschmerzen ober vielleicht von noch tiefern gezeichnet war, alle biese Reize, die zu Funken wurden, welche in den getrockneten Zunder des Associé hinter der Brille geschlagen wurden, machten diesen in seiner Loge ordentlich — halbtoll über das Schickal solcher Reize. Und warum sollt' es auch einem den Kopf nicht warm machen — zumal wenn schon das Herz warm ist — daß diese unschuldigen Opfer gleich den Herrnhuterinnen zwischen ihrer Wiege und ihrem Brautbette Alpen und Meere gestellet sehen, und daß die Kabinette sie Geidenwurmsamen in Depeschen-Ditten versenden? . . . Wir tehren wieder zu unserem zweiten Alte, in dem man noch weiter nichts vornimmt, als daß man — ankommt.

Die Ruliffen Ro. 1. und 2. fteden noch voll Atteurs und Aftricen, bie nun berausmuffen. An biefem Tage ift es, wo zwei Bofe wie zwei Beere einander in zwei Stuben gegenüber halten und fich gelaffen auf bie Minute ruften, wo fie ansruden und einander im Befichte fteben, bis es endlich wirklich ju bem tommt, wozu es nach folden Buruftungen und in folder Nabe gang natürlich tommen muß, jum - Fortgeben. Der Rubifinhalt von Mr. 1. quillet ber Rürftin nach, er besteht aus Italianern - in ber nämlichen Minute richtet auch ber Sofftaat aus ber Ruliffe Mr. 2. feine Maridroute ins Sauptquartier berein, er befteht aus Alachsenfingern. Beto fteben zwei lanber - eigentlich nur ber aus ihnen abgezogene und abgebampfte Beift - fich einander gang nabe, und es tommt jett alles barauf an, bag ber Seibenftrang, ben ich im erften Att fiber bie Stube gespannt, anfange zu wirten; benn bie Granzverrudung und Bolfermifdung weier fo naber ganber, Deutschlands und Welfclands, mare in Ginem Bimmer faft fo unvermeiblich, wie in einer pabftlichen Behirn. tammer, hatten wir ben Strang nicht - aber ben haben wir und biefer halt zwei zusammengerinnenbe Bollerschaften fo gut auseinanber, baß es nur Jammer und Schabe ift - bie Ehrlichkeit hat ben größten - bag bie beutschen Rabinette feinen solden Sperrftrid zwijchen fich und die italiänischen hingezogen haben: und tam's benn nicht auf fie an, wo fie ben Strid anlegen wollten, am Fuffboben, ober an welfchen Sanben, ober an welfchen Salfen? —

Wenn die englische allgemeine Weltgeschichte und ihr beutscher Auszug einmal die Zeit so nahe eingeholet haben, daß sie bas Jahr dieser Uebergabe vornehmen und erzählen, und unter andern das bemerten tönnen, daß die Prinzessin nach dem Eintritt sich setze in den Sammtsessel so sollte die Weltgeschichte den Autor anführen, aus dem sie schöpft — mich . . . Das war der zweite Akt, und er war sehr gut, und nicht sowol tomisch, als erhaben.

Dritter Akt. Darin wird blos gesprochen. Ein Hof ift das Parloir ober Sprachzimmer bes Landes, die Minister und Gesandten sind Hörbrüber\*). Der Flachsenfingische Sekretär las entsernt ein Instrument oder den Kaufbrief ihrer Vermählung vor. Darauf wurden Reden gelispelt — vom italiänischen Minister zwei — vom Flachsenfingischen (Schleunes) auch zwei — von der Braut keine, welches eine kürzere Art, Richts zu sagen, war als der Minister ihre. —

Da wahrlich jetzt bieser erhabene Aft aus wäre, wenn ich nichts sagte: so wird mir boch nach vielen Wochen einmal ersaubt sein, ein Extrablättchen zu erbetteln und anzuhenken, und barin etwas zu sagen.

# Erbetteltes Extrablättchen über die größere Freiheit in Defpotien.

Nicht nur in Gymnasien und Republiken, sondern auch (wie man auf der vorigen Seite sieht) in Monarchien werden Reden genug gehalten — ans Bolf nicht, aber boch an bessen curatores absentis. Eben so ist in Monarchien Freiheit genug, obgleich in Despotien beren noch mehr sein mag, als in jenen und in Republiken. Ein wahrer bespotischer Staat hat wie ein erfrornes Kaß Wein, nicht seinen (Kreisbergeiten)

<sup>\*)</sup> So wie es Hörsch western (les Tourières ober Soeurs écoutes) gibt, bie mit ben Ronnen ins Sprachzimmer gehen, um auf ihr Reden Acht zu geben.

neit-) Geist verloren, sondern ihn nur aus dem mässerigen Umtreis in inen Feuerpuntt gedrängt; in einem solchen glüclichen Staate ist die Freiheit blos unter die wenigen, die dazu reif sind, unter den Sultan und seine Bassen vertheilt, und diese Göttin (die noch öfter als der Bogel Phönix abgebildet wird) hält sich für die Menge der Andeter desto besser durch den Werth und Eiser derselben schados, da ihre wenigen Epopten oder Eingeweihten — die Bassen — ihren Einsluß in einem Maß genießen, dessen ein ganzes Bolf nie habhaft wird. Die Freiheit wird gleich den Erbschaftmassen durch die Menge der Erbsnehmer kleiner; und ich din überzeugt, der wäre am meisten frei, der allein frei wäre. Eine Demokratie und ein Delgemälde sind nur auf eine Leinwand ohne Knoten (Ungleichheiten) auszutragen, aber eine Despotie ist eine erhobene Arbeit — oder noch sondervarer: die bespotische Freiheit wohnt wie Kanarienvögel nur in hohen Bogelsbauern, die republikanische wie Emmerlinge nur in langen. —

Ein Defpot ift bie praftische Bernunft eines gangen Lanbes; bie Unterthanen find eben fo viele bagegen tampfende Triebe, bie überwunden werben muffen. 3bm gebort baber bie gesetzgebenbe Gewalt Mein (bie ausübende feinen Gunftlingen); - icon bloge gescheibte Manner (wie Solon, Lyturg) hatten bie gefetgebenbe Bewalt allein, Ind waren bie Dagnetnabel, bie bas Staatschiff führte; ein Defpot besteht als Thronfolger von jenen fast aus lauter Gesetzen, aus remben und eignen zugleich, und ift ber Magnetberg, ber bas Staatschiff zu sich bewegt. — "Sein eigner Stlave sein, ist die härteste , Stlaverei" fagt ein Alter, wenigstens ein Lateiner; ber Defpot fobert ther von andern nur die leichtere, und nimmt auf fich die schwerere. - Ein anderer sagt: parere scire, par imperio gloria est; Ruhm Ind Chre erbeutet also ein Negerstlave so viel, wie ein Negertonig. -Bervi pro nullis habentur; baber fühlen auch politische Rullitäten ben Druck ber Hofluft so wenig, wie wir ben ber anbern Luft; bespotische Realitäten aber verdienen schon barum ihre Freiheit, weil sie ben Berth berfelben fo fehr zu fühlen und zu schäpen wissen.

publikaner im eblern Sinn, z. B. ber Kaiser in Persten, bessellen Freiheitmütze ein Turban und bessen Freiheitbaum ein Thron ist, sicht hinter seiner militärischen Propaganda und hinter seinen Ohnehosen mit einer Wärme für die Freiheit, wie sie die alten Autores in den Gymnassen sodern und schildern. Ja wir sind nie berechtigt, solchen Thron-Republikanern Brutus Seelengröße früher abzusprechen, als man sie auf die Probe gesetz; und wenn in der Geschichte das Gute mehr ausgezeichnet würde, als das Schlimme, so müßte man schon jetzt unter so vielen Schachs, Chans, Rajahs, Khalisen manchen Harmodion, Aristogiton, Brutus 2c. auszuweisen haben, der im Stande war, sein e Freiheit (Staven kämpsen sür eine frembe) sogar mit dem Tode sonst guter Menschen und Freunde zu bezahlen.

# Ende des erbettelten Extrablättchens über die größere Freiheit in Defpotien.

Das Extrablättchen und ber britte Alt find aus, aber biefer mar ernfthafter und fürzer, als jenes.

Bierter Akt. Indem ich den Borhang herab und wieder himauf warf: setzte ich die Welt aus dem kürzesten Akt in den längsten. Zur Brinzesstin — die jetzt, wie die deutsche Reichsgeschichte meldet, sitzt trat ihre Landsmannschaft\*), die weder sehr ehrlich, noch sehr dumm aussah, die Oberhosmeisterin, der Hos-Beichtvater, der Hos-Aeskulap, Damen und Bedienten und alles. Dieser Hosstaat nimmt nicht Abschied — der ist schon in Geheim genommen — sondern rekapitusiert ihn blos durch eine stille Berbeugung. Der nächste Schritt aller Welschen war aus dem Mittelzimmer nach — Italien.

Die Italiäner gingen vor Sebastians Waarenlager vorbei und wischten aus ihrem Gesicht, bessen seiner Theile en haut-relief waren — bie beutschen waren en bas relief — einen eblern Schimmer weg als

<sup>\*)</sup> Der Flachsenfingische Hofftaat tilfte zwar bie Hand eber; aber man with soon seben, warum ich's umtehre.

jener ift, ben höfe geben: — Bittor sah unter so vielen atzentuierten Augenknochen die Zeichen seiner eignen Behmuth vervielfältigt, die ihn für das willige fremde herz beklemmte, das allein zurüchlieb unter bem frostigen Thron- und Wolkenhimmel der Deutschen, von allen geliebten Sitten und Szenen weggerissen, mitrostopischen Augen vorgeführt, deren Brennpunkt in weiche Gefühle sengt, und an eine Brust von Eis gebunden . . . .

Als er alles bieses bachte und bie Landsleute fah, wie fie einpackten, weil sie kein Bort mehr mit der Fürstin sprechen dursten — und als er die ftumme gelenkte Gestalt drinnen ansah, die keine andere Berlen zeigen durste, als orientalische (obgleich der Traum und der Besit der letztern abenbländische bedeutet: Thränen mein' ich), so wünscht' er: "ach du Gute, könnt' ich nur einen dreisachen Schleier "so lange über dein Auge ziehen, die es eine Thräne vergoffen hätte! — "Dürst' ich dir nur die versteigerte Hand küssen, wie beine Hofdamen "jett thun, um mit meinen Thränen die Nähe eines gerührten Berzens "auf die verlaufte Hand zu schreiben . ."

Seib weich und erweitert nicht Fürstenhaß zu Fürftinnen-Sag! Soll uns ein gebeugtes weibliches Saupt nicht rühren, weil es fich auf inen Tisch von Mahagony stütt, und große Thränen nicht, weil fie Seibe fallen? "Es ift zu hart" - fagte Bittor im Sannöverschen "baf Dichter und magistri legentes, wenn fie neben einem Luftbloft vorbeigehen, mit einer neibischen Schabenfreube bie Bemerkung achen, barin werbe vielleicht eben so viel Thränenbrob gebacen, wie Rifcherhütten. D wol größeres und harteres! Aber ift bas Auge, bem im Dachsbau eines Schotten nichts Thranen preffet, als Stubenrauch, eines größern Mitleibs werth, als jenes garte, bas is bem eines Albinos schon von Freubenstralen schmerzt und bas gequalte Beift mit geistigen Bahren erfult? Ach unten in ben ern wird nur die haut, aber oben auf ben boben ber Stande berg burchstochen; und die Zeigerstange ber Dorfuhr rudt ? tunben bes hungers und bes Schweißes, aber ber mit Bri mi's fammti. Berte. V.

"ten besetzte Sekundenzeiger fliegt um öbe, burchweinte, verzagende, "blutige Minuten." —

Aber zum Glud wird uns die Leibensgeschichte jener weiblichen Opfer nie vorgelesen, beren herzen zum Schlagichatz und wie andre Juwelen zu ben Throninfignien geworsen werben, die als bejeelte Blumen, gestedt an ein mit hermelin umgebnes Tobtenherz, ungenoffen zerfallen auf bem Paradebett, von niemand betrauert, als von einer entfernten weichen Seele, die im Staatskalender nicht fieht....

Diefer Alt besteht fast aus lauter Gängen: überhaupt gleicht biefe Komöbie bem Leben eines Kindes — im ersten Alt war Hausrathe Beforgung für das künftige Dasein — im zweiten Antommen — im britten Reben — im vierten Gehenlernen u. f. w.

Als Deutschland an Welschland, und biefes an jenes, Reben genug gehalten batte: fo nahm Deutschland, ober vielmehr Flachenfingen, ober eigentlich ein Stild bavon, ber Minifter Schleunes, bie Rürftin bei ber Sand und führte fie aus bem beißen Erbgürtel in ben falten - ich meine nicht aus bem Brautbette in bas Chebette, sonbern - aus bem italianischen Territorium ber Stube ine Rlachsenfingische über ben feibnen Rubiton binmeg. Der Klachsenfingische Sofftaat ftebt als rechter Klügel brüben und ift gar noch nicht zum Gefechte getommen. Sobalb fie bie feibne Linie paffiert mar: fo mar's gut, wenn bas erfte, was fie in ihrem neuen Lanbe that, etwas Merkwürbiges war; und in ber That that fie vor ben Augen ihres neuen Sofe 41/2 Schritte und - fette fich in ben Rlachsenfingischen Geffel, ben ich schon im ersten Aft vafant bagu bingestellt. Jeto rückte enblich ber rechte Kligel ins Keuer, jum Band = und Rodfuß. Jeber im rechten Flügel - ber linke gar nicht - fühlte bie Würbe beffen, mas er anhob, und biefes Befühl, bas fich mit perfonlichem Stolz verfcmolg, tam — ba nach Platner ber Stolz mit bem Erhabnen verwandt ift meiner Benefigfarce recht zu Baffe, in ber ich nicht erhaben genug ausfallen tann. Groß und ftill, in feibne Rifdreusen eingeschifft, in einen Roben=Golf versenkt, segeln bie Hosbamen mit ihren Lippen an die

tille Sand, die mit Chehand-Schellen an eine frembe gefchloffen wird Beniger erhaben, aber erhaben wird auch bas abamitische Bersonat verangetrieben, worunter ich leiber ben Apotheter Zeusel mit febe.

Wir tennen unter ihnen niemand als den Minister, seinen Sohn Mat, der unsern Helben gar nicht bemerkt, den Leibarzt der Prinzessin Kuhlpepper, der, vom Fette und Doktorhut in eine schwere Loths-Salzsäuse verwandelt, sich wie eine Schildkröte vor die Regentin und Bazientin schiebt.

Rein Mensch weiß, wie mich Zeusel ängstigt. Gegen alle Rangsrbnung stell' ich lieber früher als ihn die seisten in schemische Dummbeit verquollenen Livreebedienten vor, deren Röcke weniger aus Fäden als aus Borden bestehen, und die sich als gelbe Bänder-Präparate vor müden, an schönere Gestalten gewöhnten Augen bücken. Bistor sand durch seine brittische Brille die italiänischen glasierten Hosgesichter wenigstens malerisch-schön, hingegen die deutschen Paradelarven so abgegriffen und doch so gesteist, so matt und doch so gespannt, die Blicke so verraucht und doch so geschweselt! . . . Ich halte Zeuseln noch durch einige Osterlämmer oder agnus dei von Pagengesichteru us, so weich und so weiß wie Maden; eine Amme möchte sie mit ihrer Kilchbumpe von Mund an den Busen legen.

Länger war Zeusel nicht mehr zu halten, er ist hereingebrochen b hat die Fürstin beim Flügel — der ganze Spaß dieser Komödie, imeine der Ernst, ist uns nunmehr verdorben. Dieser graue Narr sich in seinen alten Tagen — seine Nächte sind noch älter — in n ganzen historischen Kupserstich geknöpft, das will sagen, in eine gesiche Modeweste, worin er sammt seinen vier bunten Ringen atlich aussieht wie ein grüner Pürschwagen, an dem die Thierber ganzen Jagd angemalet und vier Ringe zum Anketten der in natura sind. Ich muß es seitt sehen und leiden — da er und ber Bergangenheit thut — daß er nun, besossen won Eitelkeit um vermögend, Uhrketten von Gallaröcken zu unterscheide und sich etwas Seidenzeug herausstängt zum Kusse.

12\*

leicht vorauszusehen, daß mir der Mensch mein ganzes Altarblat hunzen würde mit seiner historischen Figur; und ich hätte den gar unterdrückt und mit dem Rahmen des Gemäldes überdeckt, er nicht mit seinen Löffeln und Läufen zu weit herausstände und hauch ist er vom Korrespondenten ausdrücktich unter den Benefiz söderierten mit aufgeführt und angezeichnet. — Es sohnt kau Mühe zu schreiben:

١

Fünfter Aft; ba nun alles versalzen ist und bie Lesewelt Im fünften Aft. ben ich ohne alle Lust mache, wurd' auch weiter gethan — anstatt daß Tragödiensteller und Christen die Bekel und alles Wichtige in den letzten Aft verlegen, wie nach Bako ein mann seine Bittschriften in die Nachschrift verschob — als do Prinzessin ihre neuen Hosbamen das erste Rechen = und Abzieher ihres Erzamtes machen ließ: das nämlich, sie auszukleiden . . . . da mit dem Auskleiden sich die fünften Afte der Trauerspiele – Tod thut's — und der Lustspiele — die Liebe thut's — beschlif was sich auch dieses Benesizding, das wie unser Leben sich zw Lust- und Trauerspiel schwankt, matt mit Entkleidung enden.

Enbe ber Benefizatte.

— Ich war gestern zu ausgebracht. Der Apotheker ist zwa Hund und die Katze in meinem Gemälde, die einander unter dem bes Abendmahls beißen; aber im Ganzen ist die Posse schenkenten, daß alles in einer monarchischen Regierungson gethan wird — daß diese nach Beattie dem Komischen mehr al republikanische aushische das nach Addison und Sulzer gerat haßhaftesten Menschen (z. B. Cicero) am ernsthaftesten sind, und folglich das Nämliche auch von dem Zeug, das sie machen, gelten n so sieht man schon aus dem Komischen, das meine Atte haben, de ernsthaft sind, —

Mein Helb hielt im Laben eine heftige P. Merzische Kontri predigt gegen etwas, wositr die Reichsfäder und Reichsbörfer bigen — bagegen: "baß die Menichen ohne alles weiße und

"Bebirn und obne Geschmad und Geschmadwärzchen in bem Grabe "banbeln können, bag fie fich nicht schämen, bie paar Jahre, wo fie ber "Schmerz noch nicht auf seinem Bürsch gettel und ber Tob noch nicht "auf seinem Dachtzettel bat, fündlich und hundemäßig zu verzetteln, "nicht etwa mit gar nichts thun, ober mit ben balben Taft = Baufen ber "Rangleiferien, ober ben gangen Tatt = Baufen ber Romigialferien, ober "mit ben Narrheiten ber Freude — was ware rubmlicher? — sonbern ..mit ben Narrheiten ber Qual, mit awölf berkulischen Nichts-Arbeiten, "in ben Raspelhäusern ber Borgimmer, auf bem tratto di corda bes "gespannten Zeremoniel . . . . Mein lieber Sofmaricall, meine iconfte "Dberhofmeisterin, ich billige alles: aber bas leben ift fo turz, bag es "nicht bie Milhe lohnt, fich einen langen Bopf barin zu machen. -"Rönnten wir nicht bas haar aufbinden und über alle Borfale, b. h. "Borbollen, über alle Borfechter und Bortanger hinwegsetzen gleich mit-"ten in die Maiblumen unfrer Tage binein und in ihre Blumenkelche . . . "3d will mich nicht abstraft und scholastisch ausbrücken: sonft müßt' ich "fagen: wie hunde werben Zeremonien burche Alter toll; wie Tang-"banbschube taugt jebe nur einmal und muß bann weggeworfen werben; .aber ber Menich ift so ein verdammt zeremonielles Thier, bag man "schwören sollte, er kenne keinen größern und längern Tag, als ben "Regenfpurger Reichstag."

So lange er aß, war Toftato nicht ba, sonbern im Laben. Run hatt' er schon am vorigen Abend einen Entwurf zum Ausse der schönen Dunsin nicht aus dem Kopse bringen können: "eine viehdumme Huldin "tüsst ich Einmal, sagt' er, dann hab' ich Auh' auf Lebenslang." Aber zum Unglick mußte um die Dunsin die sogenannte Klein ste (die Schwester), deren Berstand und deren Nase zu groß waren, als Sentseber der Angel schwimmen, und die Feder wilrde sich, hätt' er nur eine Lippe an den Köder gesetzt, sogleich gereget haben. Er war aber doch pfissig: er nahm die Kleinste auf die Schenkel und schaukelte sie wie Zeusels Kutscher, und sagte dieser Klugen süße Namen über den Kops hiniber, die er alle mit den Augen der Dummen zueignete (am Hose

wird er mit umgekehrtem Scheine zueignen). Er brlickte ber Kleinsten zweimal zum Spaße die Spionenaugen zu, blos um es im Ernst zum brittenmale zu thun, wo er die Dunsin an sich zog und sie mit der rechten Hand in eine Stellung brachte, daß er ihr — zumal da sie es litt, weil Mädchen ber List ungern abschlagen, oft aus bloßer Freude, sie zu errathen — unter den Hosbiensten gegen die Blinde den schleunigen Kuß binreichen konnte, für den er schon so viele avant propos und Marschreiten wersertigt hatte. Setzo war er satt und heil; hätt' er noch zwei Abende dem Kuß nachstellen müssen, er hätte sich sehr verliebt.

Er faß wieber in feinem Maftforb, als bie Kürftin ag. Es geschah bei offnen Thuren. Sie schürte sein Lauffeuer ber Liebe mit bem golbnen Löffel an, so oft fie ihn an ihre kleinen Lippen brudte - fie ftorte bas Keuer wieder auseinander mit ben zwei Babnftochern (füßen und fauern), so oft fie zu ihnen griff. Toftato et Rompagnie setten beute die theuersten Waaren ab: kein Mensch kannte bie et Kompagnie: blos Reusel sab bem Bittor icharfer ins Geficht und bachte: ..ich follte bich gesehen haben." Gegen 22/3 Uhr Nachmittags ereignete fich bas Blid, bag bie Bringeffin felber an die Bube trat, um italianische Blumen für ein fleines Mabden, bas ihr wohlgefallen, auszusuchen. Bekanntlich nimmt man fich in jeber Maste Mastenfreiheit und auf jeber Reise Meffreiheit; Bittor, ber in Berkleibungen und auf Reisen fast allzu kuhn mar, versuchte es, in ber Muttersprache ber Prinzessin und zwar mit Wit zu sprechen. "Der .. Teufel." bacht' er. .. kann mich boch beswegen nicht bolen." Er merkte baber mit bem garteften Wohlwollen gegen biefes schöne Rind in Moloche Armen nur fo viel über bie feibnen Blumen an : "bie Blumen ber "Freude werben auch leiber meistens aus Sammt, Gifenbraht und mit "bem Kormeifen gemacht." Es mar nur ein Bunber, baf er boffich genug war, um ben Umftand wegzulaffen, baß gerabe ber italianische Abel die italianische Flora verfertigte. Sie fah aber auf seine Waare unt ichwieg; und kaufte statt ber Blumen eine montre à regulateur\*), bie ie nachzubringen ersuchte.

<sup>\*)</sup> Befanntlich eine Damenubr, wie ein Berg gestaltet, auf bem Ruden mi

Er überbrachte ihr die Uhr eigenhändig; aber leider eben so eigenshändig — der Leser erschrickt; aber ansangs erschrak er selber und dachte boch den Einsall so ost, dis er ihn genehmigte — hatt' er vorher über den Imperator der Uhr ein zartes Streischen Papier gepicht, worauf er eigenshändig mit Persenschrift geschrieden: Rome cacha le nom de son dieu et elle eut tort; moi je cache celui de ma deesse et j'ai raison\*).

"Ich kenne bie Leute schon, bacht' er, sie machen und ziehen in "ihrem Leben keine Uhr auf!" Gi, Sebastian, was wird mein Leser benken ober beine Leserin?

Sie reisete noch Abends in ihr erheirathetes Land, das klinstige Hackbret ihres Zepters. Unserm Biktor war beinahe, als hätt' er ihr ein andres Herz als das metallene mit dem Zettel mitgegeben, und freute sich auf den Flachsensinger Hos. Bor ihr lief ihr nachgedruckter Bräutigam oder seine Sänste, aus der er ausstieg an die Wand des Schlafzimmers. Da er ihr Gott war, so kann ich ihn oder sein Bild mit den Bildern der alten Götter vergleichen, die auf einem eignen vis-à-vis — thensa genannt — herumsahren, oder in einer Portraitbilchse — vade genannt — oder in einem Bauer — xadioxos genannt — herumgetragen wurden.

Darauf ging Biktor mit seinem Hanbelstonsul hinter ben Aulissen bes Benefiztheaters herum. Er schnütrte die seidne Demarkazionlinie und Sperrkette ab — zog sie in die Höhe wie ein ekles Haar — befühlte sie — hielt sie erst weit vom Auge — dann nahe an dieses — zerrte sie ause einander, eh' er sagte: "die Kraft stecke wo sie will — es mag nun eine "seidne Schnur politische Körper so gut wie elektrische isolieren — ober "es mag mit Fürsten wie mit Hühnern sein, die keinen Schritt weiter "setzen, wenn man Kreibe nimmt und damit von ihrem Schnabel herab "eine gerade Linie auf den Boden hinführt — so viel seht Ihr doch,

Sonnenweiser und Magnetnadel versehen. Letzte zeigt den Damen, die die Kälte hassen, im Grunde auch Süden, und der Sonnenweiser taugt zum Mondweiser.

<sup>\*)</sup> Rom verbarg ben Ramen seines Gottes, aber es hatte Unrecht; ich ver berge meiner Göttin ihren, aber ich habe Recht.

wird er mit umgekehrtem Scheine zueignen). Er brikkte ber Kleinsten zweimal zum Spaße die Spionenaugen zu, blos um es im Ernst zum brittenmale zu thun, wo er die Dunsin an sich zog und sie mit der rechten Hand in eine Stellung brachte, daß er ihr — zumal da sie es litt, weil Mädchen der List ungern abschlagen, oft aus bloßer Freude, sie zu errathen — unter den Hosbiensten gegen die Blinde den schleunigen Kuß binreichen konnte, für den er schon so viele avant propos und Matschreiten versertigt hatte. Setzo war er satt und heil; hätt' er noch zwei Abende dem Kuß nachstellen milssen, er bätte sich sehr versiebt.

Er faß wieber in feinem Masttorb, als bie Kürftin ag. bei offnen Thuren. Sie schürte sein Lauffeuer ber Liebe mit bem goldnen Löffel an, fo oft fie ihn an ihre kleinen Lippen brudte - fie ftorte bas Keuer wieder auseinander mit ben zwei Bahnftochern (füßen und fauem), so oft sie zu ihnen griff. Toftato et Kompagnie setten beute bie theuersten Waaren ab: kein Menfc kannte bie et Rompagnie; blos Zeusel sab bem Biktor schärfer ins Gesicht und bachte: ..ich sollte bich gesehen haben." Gegen 22/3 Uhr Nachmittags ereignete fich bas Blück, baf bie Bringeffin felber an die Bude trat, um italiänische Blumen für ein kleines Mäbchen, bas ihr wohlgefallen, auszusuchen. Bekanntlich nimmt man sich in jeber Maste Mastenfreiheit und auf jeder Reise Meffreiheit; Bittor, ber in Berkleibungen und auf Reisen fast allzu kuhn mar, versuchte es, in ber Muttersprache ber Bringessin und zwar mit Wit zu sprechen. "Der "Teufel," bacht' er, "kann mich boch beswegen nicht holen." Er merkte baber mit bem garteften Wohlwollen gegen biefes schöne Rind in Moloche Armen nur so viel über die seibnen Blumen an: "bie Blumen ber "Freude werben auch leiber meistens aus Sammt, Gifenbraht und mit .. bem Kormeifen gemacht." Es mar nur ein Bunber, baf er boffich genug war, um ben Umftand wegzulaffen, baf gerabe ber italiänische Abel die italianische Flora verfertigte. Sie fab aber auf feine Waare und schwieg; und kaufte statt ber Blumen eine montre à regulateur\*), bie fie nachzubringen ersuchte.

<sup>\*)</sup> Befanntlich eine Damenubr, wie ein Berg gestattet, auf bem Ruden mit

Er überbrachte ihr die Uhr eigenhändig; aber leider eben so eigenshändig — der Leser erschrickt; aber ansangs erschrak er selber und dachte boch den Einsall so ost, dis er ihn genehmigte — hatt' er vorher über den Imperator der Uhr ein zartes Streischen Papier gepicht, worauf er eigenshändig mit Persenschrift geschrieben: Rome cacha le nom de son dieu et elle eut tort; moi je cache celui de ma déesse et j'ai raison\*).

"Ich kenne bie Leute icon, bacht' er, fie machen und ziehen in "ihrem Leben keine Uhr auf!" Gi, Sebastian, was wird mein Leser benten ober beine Leserin?

Sie reisete noch Abends in ihr erheirathetes Land, das klinstige Hackbret ihres Zepters. Unserm Biktor war beinahe, als hätt' er ihr ein andres Herz als das metallene mit dem Zettel mitgegeben, und freute sich auf den Flachsensinger Hos. Bor ihr lief ihr nachgedruckter Bräutigam oder seine Sänste, aus der er ausstieg an die Wand des Schlafzimmers. Da er ihr Gott war, so kann ich ihn oder sein Bild mit den Bildern der alten Götter vergleichen, die auf einem eignen vis-à-vis — thensa genannt — herumsahren, oder in einer Portraitbilchse — vade genannt — oder in einem Bauer — vadsang genannt — herumgetragen wurden.

Darauf ging Biktor mit seinem Hanbelskonsul hinter ben Kulissen bes Benefiztheaters herum. Er schnütre die seidne Demarkazionlinie und Sperrkette ab — zog sie in die Höhe wie ein ekles Haar — befühlte sie — hielt sie erst weit vom Auge — dann nahe an dieses — zerrte sie ause einander, eh' er sagte: "die Krast stecke wo sie will — es mag nun eine "seidne Schnur politische Körper so gut wie elektrische isolieren — ober "es mag mit Fürsten wie mit Hühnern sein, die keinen Schritt weiter "setzen, wenn man Kreibe nimmt und damit von ihrem Schnabel herab "eine gerade Linie auf den Boben hinführt — so viel seht Ihr doch,

Sonnenweiser und Magnetnadel versehen. Letzte zeigt den Damen, die die Kälte hassen, im Grunde auch Süden, und der Sonnenweiser taugt zum Mondweiser.

<sup>\*)</sup> Rom verbarg ben Ramen seines Gottes, aber es hatte Unrecht; ich verberge meiner Göttin ihren, aber ich habe Recht.

"Affocie, wenn ein Alexander bie Granzsteine ber Länder verrucken fi "fo mare ein folder Strang bagegen bas beste ins Enge gezogne Re "recht und eine bergleichen Barrierealliang." Er ging in ihr Sc gimmer zum ausgeleerten b. Grabe, b. b. zum Bette ber anferftani Brant, in welches ber an ber Wand por Anter liegende Sponfus feinem Nagel feben konnte. Bange Divisionen von Ginfällen marichie ftumm burch feinen Ropf, ben er bamit an ein feibnes Ropftiffen groß wie ein Bunbe - ober ein Seitentiffen eines Wagens - mit Wange anbrickte. So anliegend und knieend sprach er's balb ir Febern (nicht in die Feber) hinein: "ich wollt' auf dem andern K "läg' auch ein Gesicht und fab' in meines - bu lieber Simmel! "Menschengesichter einander gegenüber — sich einander in die A1 "zichenb - einander bie Seufzer belaufchenb - von einander bie wei "burchsichtigen Worte wegathmend — bas ständen ich und Ihr gar i "aus, Affocie!"- Er fprang auf, patichte fein Safenlager leife wi platt und sagte: .. bette bich weich um bas schwere Saupt, bas auf "fintt; erbrücke seine Träume nicht; verrathe seine Thränen nicht! Bare fogar ber Graf von D. mit feiner feinen ironischen Miene 1 gefommen: er hatte nichts barnach gefragt. Es ift ein Unglud für Deutsche, bag wir allein - inbef bem Englander fogar vom Weltm jeine Safen-, Bod- und Luftfprunge für zierliche Rud-, Bor- und Sai pas angerechnet werben - gar nicht ernsthaft und gesetzt genug ein idreiten fonnen.

Er lief eines Abends wieder in ben Hafen seines Zeidlers ein; ifein schwankendes Gerz warf auf die stille blühende Natur um ihn Unter aus. Der alte Mann hatte unterdeß alle seine alten Papi Taus-, Trauscheine und Manualakten vom Nürnberger Zeidlergerich zusammengesahren und sagte: les' Er! — Er wollt' es selber wi hören. Er zeigte auch seinen "Dreisaltigkeitsring" aus Nürnberg, welchem stand:

Hier bieser Ring ber weist, Wie brei in Einem heist, Gott Bater, Sohn und Geift. Der Bienenvater machte weiter fein Geheimniß baraus, bag er vorber, als er biefen Ring fich noch nicht in Nilrnberg an einem Gerichttage angeichafft batte, die Dreifaltigkeit nicht glauben können: "jetzt aber mufte "einer ein Bieh sein, wenn er's nicht begriffe." - Am Morgen vor ber Abreise mar Biktor in ber boppelten Berlegenheit, er wollte gern ein Beident baben - zweitens eines machen. Was er haben wollte, war eine plumpe Stundenubr - bei einer Ausspielung für ein Loos à 20 fr. gewonnen; - biefes Wert, beffen bide Zeigerftange ben Lebensfaben bes Greises auf bem ichmutigen Bifferblatte in lauter bunten froben Bienennunden weggemessen batte, sollte eine Lorenzo Dose filr ibn fein, ein Amulet, ein Ignazius Blech gegen Saulische Stunden. "Ein Sand-"werter," fagt' er, "braucht mabrlich nur wenig Sonne, um zufrieden "and warm burche Leben zu geben; aber wir mit unfrer Bhantafie find "oft in ber Sonnenseite fo ichlimm baran, als in ber Wetterfeite - ber "Menich fteht fester auf Drect, als auf Aether und Morgenroth." Er wollte bem gliicklichen Lebens-Beteranen als Raufschilling für bie Stunbenuhr und als Breismedaille für bas Quartier feine Setundenuhr aufbringen. Lind batte bas Berg nicht, murb' aber roth. Endlich stellte ibm Biftor vor, bie Setunbenuhr fei eine gute Leuchtlugel jum Dreifaltigeiteringe, ein Thefesbild biefes Glaubensartifels, benn bie breifalti. ten Zeiger machten boch nur Eine Stunde. - Lind tauschte.

Bittor konnte weber ber Spötter noch ber Bunklische Resormator iner solchen irrenden Seele sein, und seine sympathetische Laune ist nichts ils ein zweiselnder Seuszer über das menschliche Gehirn, das 70 Rorsnaljahre hat, und über das Leben, das ein Glaubens-Interim ist, und über die theologischen Dottorringe, die solche Dreifaltigleitsringe ind, und über die theologischen Hörs und Sprechsäle, worin solche Setunden-Uhren zeigen und schlagen.

— Endlich geht er aus Kussemiz um 6 Uhr Morgens. Eine sehr conter bes Grafen von D. tam erst um 7 Uhr zurud: bas ist inser aller Gille, er säße sonst noch ba.

Der Hundsposttag ist aus. Ich weiß nicht, soll ich ein Extrablatt

machen ober nicht. Der Schalttag ift an ber Thüre; ich will's also bleiben laffen und nur ein Pseudo - Extrablatt hersetzen, welches sich bekanntlich von einem kanonischen ganz dadurch unterscheibet, daß ich's im apotrophischen burch keine Ueberschrift merken lasse, sondern nur unter ber hand von der Geschichte wegkomme zu lauter Frembsachen.

Ich nehme meinen historischen Faben wieder auf und befrage ben Leser, was hält er von Sebastians Weiber-Liebhaberei? Und wie ertlärt er sich sie? — Wahrhaft philosophisch versetzt er: ", aus Klotisben: sie hat "ihn durch ihr Magnetisieren mit der ganzen Weiber-Welt in Rapport "gesetzt; sie hat an diesen Bienenschwarm geklopft, -nun ist kein Ruhen "mehr. — Ein Mann kann 26 Jahre kalt und seufzerlos in seinem "Bücherstaube sitzen; hat er aber den Aether der Liebe einmal geathmet: "so ist das eirunde Loch des Herzens auf immer zu und er muß heraus ", in die Himmelluft und beständig nach ihr schnappen, wie ich in den "klinstigen Hundspositagen sicherlich sehe." Einen närrischen philosophischen Styl hat sich der Leser angewöhnt; aber es ist wahr; daher ein Mädchen nie so begierig sit ihr Theater den zweiten Liebhaber wirbt, als nach dem Hintritt des ersten und nach den Schwliven, ihr Werbepatent wegzuwersen.

Wie konnte aber ber Leser auf noch wichtigere Ursachen\*) nicht fallen, 1) auf bie Gesammisiebe und 2) auf Biktors Muttermäler?

1) Die Gesammt - ober Zugleichliebe ist zu wenig bekannt. Es ist noch keine Beschreibung bavon ba, als meine: in unsern Tagen sind nämlich die Lesekabinette, die Tanzsäle, die Konzertsäle, die Weinberge, die Kassee und Theetische, diese sind die Treibhäuser unsers Herzens und die Drahtmühlen unserer Nerven, jenes wird zu groß, diese zu sein wenn nun in diesen ehelustigen und ehelosen Zeiten ein Jüngling, der noch auf seine Messiasin wie ein Zude passet und der noch ohne den böchsten Gegenstand des Herzens ist, von ungefähr mit einer Tanzhässe.

<sup>\*)</sup> Eine vierte Ursache wäre, daß ihm jetzt jede Liebe gegen eine andre, als gegen Rlotilbe, ein Berbien ft um seinen Freund zu sein schien.

mit einer Alubbistin, ober Associée, ober Amtsch mit einer Alubbistin, ober Apoctec, voct arbeiterin, hundert Seiten in ben Wahlvern mit ihr über ber hundsposttagen lieset — ober mit ihr uort ober über Kants Prolegomena drei bis vier wit dem Budermesser von Bunbspositagen lieset — ober mit ihr über ber ober über Kanro production pubermesser von stand ben Puber mit dem Pubermesser von neben und mit ihr betäubende Säbelbohnen and der Sie ben so oft zur Schäferstungen. sünsmal ben Buder u...
neben und mit ihr betäubende Säbelbohnen u.
Geisterstunde (die eben so oft zur Schäferstunde in der Moral uneins wird: so ist. Da Original fagte Züngling (wenn anders Feinheit, beit einander die Wage in ihm halten) ein besagte Mitarbeiterin (wenn sie anders nicht enig besagte Mitarbeiterin (wenn sie anders nicht mit besagte Mitarbeiterin (wenn ne anvert dereit Herzens an seine Fühlsäben stößet) etwas erripfinden für dereit kir dereit kir der kir bei kir dereit kir der ist für die Freundschaft und zu unreif für Die gränzt, weil es mehre Gegenstände einschließt. gränzt, weil es mehre Gegenpunve tungen Ut.
bieser stirbt. Und das ist ja eben nichts and Ers. Als tie sand Simultans und Ers. Ind verhaßt: sonst zög' ich meines an. Diese Milivers Ge lieberter Fausthandschuh, in den, weil teine Berfchiaf en Fingerhandschuh brängt sich nur eine eine in Fingerganvlyung vonner. in Eine efe Sache und Insell entbedt habe: fo taren mit sie andre nennen und rusen mill ssergidmm pe anvie nommen ober Zugleichliebe benamsen, ob ich imm= over Duyangung.
ibe wollten, die Präludierliebe J. di neralwärme — die Einfindschafttre die ner Den Theologen und ihrer Radie ner Den Theologen und ihrer Range in zu gefallen, werf' ich noch dien Range Den Theologen und gefallen, werf' ich noch biel en zu gefallen, werz zu feben, ber's ohne bie Sammen bie Koberung nige Liebe durch vie donna a li schen Eingebrachten selt a lisch en Eingebrachten per 2) Die zweite Ursache von b. b. eine Aehnlichte Rines

bauptete ohnehin, seine Ibeen batten gerabe ben Schritt, b. b. ben Sprung ber weiblichen, und er batte überhaupt recht viel von einer Frau; wenigstens gleichen bie Weiber ibm barin, baf ihre Liebe burch Sprechen und Umgang entsteht. Ihre Liebe bat ficher nicht viel öfter mit Sag und Rälte angefangen als aufgebort. Aus einem aufgebrungenen verhaßten Bräutigam wird oft ein geliebter Chemann. "3ch will - fagte er im "Sannöverischen - wenn nicht in ihr Berg, boch in ihre Bergobren. "Sollte benn die Natur in die weibliche Bruft zwei fo weite Berg-..tammern - man tann fich barin umtebren - und zwei fo nette Berg-.. altove - ben Berzbeutel bab' ich gar nicht berührt - blos barum bin-"eingebauet haben, baf eine Mannsfeele biefe vier Zimmer mutter-"feelenallein miethe, wie Eine weibliche bie vier Behirntammern bes "Ropf-Frauengemachs bewohnt? Ganz unmöglich! und fie thun's auch "nicht: fondern - aber wer übermäßigen Wit scheuet, gebe mir jett "aus ben Fügen — in die zwei Flügel biefer Rotunda und in die Seiten-"gebäude wird hineingelagert, was hineingeht, b. h. mehr als heraus-"geht — wie in einem Boll = ober Taubenhause geht's aus und ein -"man tann nicht gablen, wenn man zusieht - es ift ein ichoner Tempel, "ber Durchganggerechtigkeit bat. — Solche kehren fich an bie "wenigen gar nicht, bie fich einschränken und bie hauptloge bes herzens "nur einem einzigen Liebhaber geben und blos bie zwei Seitenlogen "taufend Freunden."

Gleichwol konnt' es Jean Paul — es mochte immerhin Platz genug übrig sein — nie so weit treiben, daß er nur in die zwei Koloniekörbe, nämlich in die Herzohren hineingekommen wäre, welches doch das Allerwenigste ist. Weil sein Gesicht zu mager aussieht, die Farbe zu gelb, der Kopf viel voller als die Tasche und sein Sinkonmen das einer Titular-Berghauptmannschaft ist: so quartieren sie den guten Schelm blos am kältesten Orte ganz oben unter den Kopf-Mansarden ein, nicht weit von den Haarnadeln — und da sitzt er noch jetzunder und scherzel scheidend) sein eisstes Kaditel hinaus . . . .

## Bwölfter Sundspofttag.

Bolar - Phantafie — bie feltsame Infel ber Bereinigung — noch ein Stud aus ber Borgeschichte — ber Stettinerapfel ale Geschlechtwappen.

Wir leben jetzt im finstern Mittelalter biefer Lebensbeschreibung, und sen bem ausgeklärten achtzehnten Jahrhundert ober Hundstag entgegen. Mein schon in biesem zwölsten fliegen, wie in ber Nacht vor einem hönen Tag, große Funten. Mich frappiert bieser Hundstag noch nmer. "Spitz, sagt' ich, friß mir weg was bu willst, und kläre nur die Welt aus."

Sebastian eilte am Sonnabend mit lustiger Seele unter einem überölften himmel auf bie Infel ber Bereinigung gu. Er tonnte ba nlangen, wenn er fich nicht aufhielt, ebe bas Bewölt eingefogen mar. nter einem blauen Simmel führte er, wie Schifaneber, bie Trauerviele, unter einem aschgrauen aber bie Luftspiele feines Innern Wenn's regnete, lacht' er gar. Rouffeau bauete in seinem Ropfe e empfind fame Bubne, weil er weber aus ber Ruliffe noch in eine bes wirklichen Lebens geben wollte - Biftor aber besolbete zwischen Beinwänden feines Robfes ein tomifdes Theater ber Deutschen. um bie wirklich en Menschen nicht auszulachen: feine Launemar cal wie die Tugend und Empfindsamteit andrer Leute. In dieser bielt er (wie ein Bauchredner) lauter innerliche Reden an alle katen — er stellte sich auf bie Ritterbank mit Kirchenvisitazions= - auf die Städtebant mit Leichenreben — auf bem pabstlichen bielt er an die Jungfer Europa und kirchliche Braut Strobben — bie Botentaten mußten ihm alle wieder antworten, aber nn benten wie? ba er, gleich einem Minister, ihnen aus seinem souffleurloch alles in den Mund legte — und dann ging er doch lachte jeben aus.

beville fagt in seinen Reisen, am Nordvol gefriere im Win'

halbjahr jedes Wort, aber im Sommerhalbjahre thau' es wieder auf unt werde gehört. Diese Nachricht malte sich Bittor auf dem Wege nach der Insel aus; wir wollen unsere Ohren an seinen Kopf legen und den innern Gesumse zuhorchen.

.. Ich und Mandeville find gar nicht verbunden, es zu erklären .. warum am Nordvol bie Worte fo gut wie Speichel unter bem Kaller .au Eis werben, gleich dem Queckfilber allba; aber verbunden find wir .. aus bem Borfalle zu folgern. Wenn ein lachenber Erbe ba feinen "Testator lange Jahre wünscht: so bort ber gute Mann ben Bunfd "nicht eber, als im nächsten Friihjahr, bas ihn icon fann tobtgeschlager ..baben. - Die beften Beihnachtbredigten erbauen nicht früber aut "Seelen, als im heumonat. — Bergeblich ftattet ber Bolarhof feine "Neujahrwünsche vor Serenissimo ab; er hörte fie nicht, als bis et .. warm wird, und bann ift icon bie Balfte feblgeschlagen. "aber einen Birtulierofen als Sprachrohr in bas Borgimmer seten ..bamit man in ber Barme bie Sof-Sprecher boren konnte. - Gir "Bruber Rebner mare bort ohne einen Ofenheizer ein geschlagner Mann ..- Der Pharospieler thut zwar am Thomastag feine Kliiche; aber am "Johannistag, wo er ichon wieder gewonnen, fahren fie erft berum; unt "aus ben Winterkonzerten konnte man Sommerkonzerte machen obne .. alle Inftrumente: man fette fich nur in ben Saal - Bober tommt'e .anders, daß die Bolar-Kriege oft balbe Jahre vor der Kriegerklärung "geführet werben, als baber, bag bie ichon im Winter erlaffene Ertlärung "erft bei gutem Better laut wirb? - Und fo fann man von ben "Winterfeldzügen ber Bolar-Armeen nicht eber etwas boren, als unter "ben Sommerfeldzügen. — Ich meines Orts mochte nur auf ben Winter "nach bem Bole reifen, blos um ba ben Leuten, besonders bem Soffiaat, "wahre Injurien ins Geficht zu sagen; wenn er fie endlich vernähme, "fäße ber Injuriant schon wieber in Flachsenfingen. — Die Winter-"luftbarkeiten find gar nicht schuld, wenn die nördliche Regierung eine "Menge ber wichtigsten Dinge nicht vorträgt und entscheibet: sonbern verst unter den Kanifusarferien ist das Abstimmen zu bören; und ba "tonnen auch bie Bescheibe ber Rammer auf Gnaben- und Solasach en "Bur Sprache kommen. — Aber, o ihr Beiligen, wenn ich am Bol — "indeß die Sonne im Steinbod ware und mein Berg im Rrebs - nieder-"fiele vor ber schönften Frau, und ihr in ber längsten Racht bindurch "bie beißeften Lieberflärungen thate, die aber in einer Drittels-Tergie "Eis ansetzen und ihr gefroren, b. h. gar nicht zu Ohren tamen: was "würd' ich im Sommer machen, wo ich schon talt ware und fie schon "batte, wenn gerabe in ber Stunde, wo ich mich tuchtig mit ihr ju ganten "verhoffte, nun mitten unter bem Reifen meine Steinbocks - Lieber-"klärungen aufzuthauen und zu reben anfingen? Ich würde gelaffen "nichts machen, als die Regel: man sei gärtlich am Bol, aber erft im "Widder ober Krebs. — Und wenn vollends die Uebergabe einer Prin= "zesfin am Bol vorginge und zwar an bem Bunkt, wo bie Erbe fich nicht "bewegt, ber fich am besten für bie zwiefache Unthätigkeit einer Bringeffin "und einer Dame ichict, und wenn gar bie Uebergabe in einem Gaale "ware, wo jeber, besonders Beusel, in den langen Winterabenden fie "geläftert hatte; wenn bann bie Luft im Saal ju laftern anfinge, und "Zeusel in der Roth fort wollte: so wurd' ich ihn freundlich packen und "fragen: "wohin mein Freund?" - -

"Nach Großlussewiz, ich helfe sangen," antwortete ihm ber — reelle Bilttel aus St. Lüne, ber hinter einem Gemäner mit ber einen Hand ein Buch auf = und mit ber andern eine Tasche zugeknöpst hatte. Biktor sühlte ein frohes Beklemmen über eine Antile aus St. Lüne. Er fragte ihn um alles mit einem Eiser, als wär' er seit einer Ewigkeit a parte ante weg. Der zuknöpsende Leser wurde ein Autor und saste vor dem Herrn die Jahrblicher, d. h. Stundenblicher dessen nas seitbem im Dorse vorgesallen war. In zwanzig Fragen wickelte Biktor die nach Klotilben ein und ersuhr, daß sie bisher alle Tage beim Pfarrer gewesen war. Das verdroß ihn: "als ob ich, dacht' er, nicht soviel Seelenstärke hätte, der "Liebe eines Freundes zuzusehen — und auch sonst als ob." Ueberhaupt meinte er, in einer solchen Ferne sei es ihm mehr erlaubt, an sie zu denken.

Der lesende Häscher war ein Leser unter meinem Regiment: bas

Buch, bas er auf seinen Diebs-Hedjagden herumtrug, war die unsicht bare Loge\*). Bittor ließ sich ben ersten Theil vorstrecken: ber Buttel stand im zweiten gerade an der Pyramide beim ersten Kuß. — Unser Held that immer schnellere Schritte im Lesen und im Geben', und hatte Buch und Weg miteinander zu Ende —

Die Infel ftand vor ibm! -

— Sier auf biesem Eiland, mein Leser, mache Augen und Ohren auf! . . . . Nicht, als ob merkwürdige Dinge erschienen — benn biese würden sich schon durch halboffne Ohren und Augensterne brängen — sondern eben weil lauter alltägliche kommen.

Der Lord ftand einsam am Ufer ber See, die um die Insel floß und erwartete und empfing ibn mit einem Ernft, ber seine Freundlichteit überhillte, und mit einer Rübrung, die noch mit seiner gewöhnlichen Ralte rang. Er wollte jett zur Infel binüber und Biftor fab boch fein Mittel bes Uebergangs. Es mar fein Boot ba. Auch mare feines fortgubringen gewesen, weil eiserne Spiten unter bem Baffer in folder Menge und Richtung standen, bag feines geben konnte. Die Schilbmache, die bisher am Ufer die Insel gegen die zerstörende Reugier bes Bobels bedte, mar beute entfernt. Der Bater ging mit bem Sohne langfam um bas Ufer und rudte nach und nach 27 Steine, Die in gleichen Entfernungen auseinander lagen, aus ihrem Lager beraus. Die Insel war vor der Blindheit des Lords gebauet worden und den Zuschauern noch unverwehrt; aber in berfelben batt' er ihr Inneres burch unbefannte nächtliche Arbeiter vollenden und verfteden laffen. Unter bem Rundgang um die Insel sab Biftor ihr Stab- und Kruchtgelander von boben Baumstämmen, die ihre Schatten und ihre Stimmen in die Infel bineingurichten schienen und beren Laubwert die bebenden Wellen mit ihren gertheilten Sonnen und Sternen besprengten — bie Tannen umarmten Bohnenbäume, und um Tannenzapfen gautelten Burpur-Blütenloden, bie Silberpappel bildte fich unter ber thronenben Giche, feurige Bilfde

12

<sup>\*)</sup> Die un sichtbare Loge; eine Biographie in 2 Theilen. 8.

von arabischen Bohnen loberten tiefer aus Land-Borhängen, ablaktierte Bäume\*) auf boppelten Stämmen vergitterten bem Auge die Eingänge, und neben einer Fichte, die alle Gipfel beherrschte, war eine höhere vom Sturm halb über das Wasser hereingebrückt, die sich über ihrem Grabe wiegte — weiße Säulen hoben in der Mitte der Insel einen griechischen Tempel undeweglich über alle wankende Gipsel hinaus. — Zuweilen schien ein verirrter Ton durch das grüne Allerheiligste zu laufen — ein hobes schwarzes an die Tannenspissen reichendes Thor sah mit einer weißen Sonnenscheibe bemalt nach Osten und schien zum Menschen zu sagen: gehe durch mich, hier hat nicht nur der Schöpfer, auch bekn Bruder gearbeitet!

Diesem Thore gegenüber lag ber 27ste Stein. Biktors Bater verrückte ihn, nahm einen Magnet herans, bog sich nieder und hielt dessen stüdle ihn, nahm einen Magnet herans, bog sich nieder und hielt dessen stüdle in die Lide. Plötzlich singen Maschinen an zu knarren und die Wellen an zu wirdeln — und aus dem Wasser stiege eine Brilde von Eisen auf. Biktors Seele war von Träumen und Erwartungen überstüllt. Er setzte schauernd hinter seinem Bater den Fuß in die magische Insel. Hier berührte sein Bater einen blinnen Stein mit dem nördlich en Ende des Magnets, und die Eisenbrücke siel wieder hinunter. Ehe sie an das erhöhte Thor hintraten, drehte sich von innen ein Schlüssel um und sperrte auf, und die Thüre klasste. Der Lord schwieg. Auf seinem Gesicht war eine höhere Sonnenseele aufgegangen — man kannte ihn nicht mehr — er schien in den Genius dieses zauberischen Eilandes verwandelt zu sein.

Belche Szene! Sobald bas Thor geöffnet war, lief burch alle Zweige ein harmonisches hinüber- und Herlibertönen — Liste flogen burch bas Thor herein und sogen bie Laute in sich, und schwantunen bebend bamit weiter, und ruhten nur auf gebognen Blüten aus. — Jeber Schritt machte einen großen blüftern Schaublat weiter. — Im

<sup>\*)</sup> Ablaktieren ift eine Art Pfropfen, bei welcher bas Ebelreis noch an bem Stamme bleibt, wenn es in ben Wilbling eingelaffen ift, so baß ber baraus erwassenbe Zweig auf zwei Stämmen fieht.

Schauplat lagen umber Marmorftude, auf welche bie Schmiebetol Raphaels Gestalten geriffen batte, eingefuntne Spbinre. Landfarte fteine, worauf bie bunfle Natur fleine Ruinen und ertretene Stäbte a ätet hatte - und tiefe Deffnungen in ber Erbe, die nicht sowol Grab als Kormen zu Gloden waren, die barin gegoffen werben - breifig gif volle Eibenbäume ftanben von Rofen umflochten, gleichsam als wäre fie Zeichen ber breifig wilthend-leibenschaftlichen Jahre bes Menschen brei und zwanzig Trauerbirken waren zu einem niedrigen Gebilfch gi sammengebogen und in einander gedruckt - in bas Gebusch liefen al Steige ber Insel - hinter bem Bebuich verfinfterten neunfache Flore i verschlungenen Wallungen ben Blick nach bem hoben Tempel — bun bie Flore ftiegen funf Gewitterableiter in ben himmel auf, und ei Regenbogen aus zweien in einander gefrummten auffpringenden Baffe stralen schwebte flimmernd am Gezweige, und immer wölbten sich b amei Stralen berauf, und immer geriplitterten fie einander oben in bi Berührung. -

Als Horion seinen Sohn, bessen herz von lauter unsichtbare Händen gesasset, erschreckt, gebrückt, entzündet, erkältet wurde, in de niedrige Birkengebilsch hineinzog: so begann die lallende Tobtenzung eines Orgeltremulanten durch die öbe Stille den Seufzer des Mensch anzureden, und der wankende Ton wand sich zu tief in ein weiches her — Da standen beide an einem vom Gebilsche dunkel überbaueten Gral — auf dem Grade lag ein schwarzer Marmor, auf dem ein überschleiert blutloses weißes Herz und die bleichen Worte standen: es ruht. "Hin, murde," sagte der Lord, "mein zweites Auge blind: Mary's\*) Sa, "steht in diesem Grade; als dieser aus England ankam in der Insel, en "Lündete sich das kranke Auge zu sehr und sah niemals wieder." — Kichauberte Biktor so: nie sah er auf einem Gesicht eine solche chaotist wechselnde Welt von kliebenden, kommenden, kämpfenden, vergebend

<sup>\*)</sup> So hieß die Gemahlin des Lords, die im 23sten Jahre der Ruhe in 1 ewigen Arme fiel.

Empfindungen; nie ftarrte ein solches Eis ber Stirne und Augen über krampshaften Lippen — und ein Bater sah so aus, und ein Sohn empfand es nach.

"Ich bin unglicklich," sagte langsam sein Bater; eine beißenbe bittere Thräne brannte am Augapfel; er stockte ein wenig und stellte die süms offenen Finger auf sein Herz, als wollt' er's ergreisen und herausziehen, und blickte auf das steinerne blasse, als wollt' er sagen: warum ruht meines nicht auch? — Der gute sterbende Biktor, zermalmet von liebendem Jammer, zerrinnend in Mitleid, wollte an den theuern verheerten Busen sallen und wollte mehr als den Seufzer sagen: "o Gott, mein guter Bater!" Aber der Lord hielt ihn sanst von sich ab, und die Gallenzähre wurde unvergossen vom Auge zerquetscht. Der Lord sing wieder an, aber kälter: "glaube nicht, daß ich besonders gerlihrt bin — "glaube nicht, daß ich eine Freude begehre, ober einen Schmerz ver-"wölnsche— ich lebe nun ohne Hoffnung und sterbe nun ohne Hoffnung."

Seine Stimme tam schneibend über Eisfelber ber, sein Blid war scharf burch Froft.

Er fuhr fort: "Wenn ich sieben Menschen vielleicht gliddlich gemacht habe, so muß auf meinen schwarzen Marmor geschrieben werben: "es ruht ... Warum wunderst Du Dich so? Bist Du jetzt schon "ruhig?" — Der Bater sah starr auf das weiße Herz, und starrer gerade aus, als wenn eine Gestalt sich aushöbe aus dem Grade — das frierende Auge legte und brehte sich auf eine ausdringende Thräne — schnell zog er einen Flor von einem Spiegel zurück und sagte: "Blick hinein, aber umarme mich darauf!"... Biktor starrte in den Spiegel und sah schaubernd ein ewig geliebtes Angesicht darin erscheinen — das Angesicht seines Lehrers Dahore — er bebte wol zusammen, aber er sah sich doch nicht um, und umsfaste den Bater, der ohne Hossmung war.

"Du zitterst viel zu start (sagte ber Lorb), aber frage mich nicht, "mein Theurer, warum alles so ist: in gewissen Sahren thut man bie "alte Brust nicht mehr auf, so voll sie auch sei."

Ach bu bauerst mich! Denn bie Wunden, bie aufgebedt werben

tönnen, sind nicht tief; der Schmerz, den ein menschenfreundliches Auge sinden, eine weiche Hand lindern kann, ist nur klein. — Aber der Gram, den der Freund nicht sehen darf, weil er ihn nicht nehmen kann, dieser Gram, der zuweilen ins beglickte Auge in Gestalt eines plötzlichen Tropfens ausstelle, den das weggewandte Angesicht vertilgt, hängt überdett schwerer und schwerer am Herzen, und zieht es endlich los und fällt mit ihm unter die heilende Erde hinad: so werden die Eisenkugeln an den über dem Meer gestorbnen Menschen angeknüpft und sie sinken mit ihm schneller in sein großes Grab. —

Er suhr sort: "ich werbe Dir etwas sagen; aber schwöre hier auf "dieser theuern Asche, zu schweigen. Es betrifft Deinen Flamin, und "diesem mußt Du es verhehlen." Das siel dem von einer Welle auf die andre gestiltzten Biktor auf. Er erinnerte sich, daß ihm Flamin das Bersprechen auf der Warte abgedrungen, daß sie mit einander, wenn sie sich zu sehr beleidigt hätten, sterben wollten. Er stand mit dem Schwur an — endlich sagt'er: "aber kurz vor meinem Tode darf ich's ihm sagen?" — Kannst Du ihn wissen? sagte sein Bater. — "Aber im Fall?" — Dann! sagte jener kalt. —

Biftor schwur und gitterte vor bem flinftigen Inhalt bes Eibes.

Auch mußt' er versprechen, vor ber Wiederkehr des Lords biese bunke Insel nicht zu besuchen.

Sie traten aus bem Laub-Mausoleum und ließen sich auf eine umgestürzte Stalaktite nieber. Zuweilen fiel unter bem Reben ein frember Harmonika-Ton von Blatt zu Blatt, und in einer weiten Ferne schienen bie vier Paradieses-Flüsse unter einem mitbebenden Zephyr hinweg zu ballen.

Der Bater begann: "Flamin ift Alotilbens Bruber und bes "Fürften Sohn." --

Rur ein solcher Gebankenblit tonnite noch in Biltors geblenbete Seele bringen: eine neue Welt ging in ihm jett in die Sohe und riß ihn aus ber nahen großen weg. —

"Auch (fuhr Horion fort) leben Ianuars brei andere Kinder in

"England noch, blos das vierte auf den sieben Inseln ist unslichtbar." Biktor begriff nichts; der Lord riß der Bergangenheit alle Schleier ab und flihrte ihn vor eine neue Aussicht ins nahe Leben und ins verslossene. Ich werde nachher alle Entbedungen und Geheimnisse des Lords dem Leser geben: jest will ich erst den Abschied des Baters und des Sohns erzählen.

Babrend ber Lord seinen Sobn in die buftern unterirbischen Gange ber vorigen Zeit begleitete, und ibm alles sagte, mas er ber Welt verichwieg: so gingen aus Bittors Augen Thränen über manche Geringfligigfeit, bie feine verbienen tonnte; aber ber Strom biefer weichen Augen wurde nicht burch biefe Erzählung, sondern durch bas zurückkehrende Anbenken an ben unglücklichen Bater und burch bie Nabe ber bebeckten iconen Afchengestalt und bes Trauermarmors aus bem fortweinenben Herzen gebrilctt. — Enblich borten alle Tone ber Insel auf — bas ichwarze Thor schien zuzufallen - alles war still - ber Lord war mit ber Enthüllung und allem zu Ende und fagte: "geh' immer beute noch nach "Maienthal—und sei vorsichtig und glücklich!"— Aber ob er gleich ben Abschied mit jener guruchaltenben Keinheit nabm, bie in seinem Stande fogar Eltern und Rinbern bie Banbe und bie Arme führt: fo briidte boch Biftor ben findlichen von Seufzern und Gefühlen schwangern Bufen an ben väterlichen mit einer Beftigfeit, als wollt'er fein verarmenbes Berg zu ben Thränen entzweipressen, bie er immer heißer und größer zeigen mufte. Ach ber Berlaffene! Als bie Brilde, welche bie väterlichen und die findlichen Tage auseinander fbaltete, aufgeftiegen mar, ging Bittor allein barüber, mantend und taub - und als fie ins Baffer wieber eingefunken und ber Bater in bie Insel verschwunden mar, brudte ibn bas Mitleiben auf bas Ufer barnieber — und als er alle Thränen aus bem leibenben Bergen wie Pfeile gezogen hatte, verließ er langsam und träumend bie ftille Gegend ber Rathfel und Schmerzen und ben bunteln Erauergarten ber tobten Mutter und bes bilftern Baters, und feine gange erschütterte Seele rief unaufhörlich: ach guter Bater, boffe wenigftens und tebre wieber und verlaß mich nicht! -

Wir wollen jetzt alles, was in ber bisberigen Geschichte Dunkelbeiten machte, und was ber Lord feinem Gobne aufhellte, uns auch aufklären. Man erinnert fich noch, bag zur Zeit, ba er nach Frankreich abging, um bie Rinder bes Kurften - ben fogenannten Ballifer, Brafilier und Afturier und ben Monsieur - abzuholen, die finstere Nachricht ihrer Entführung einlief. Diefe Entführung batt' er aber (bas gestanb er nun) felber veranstaltet, blos bas Berichwinden bes Monsieur auf ben 7 Infeln war ohne sein Wiffen vorgefallen: und in seine Unwahrheit konnt' er also einige Wahrheit als Munbleim mischen. Diese brei Kinder ließ er verborgen nach England bringen und fie in Eaton zu Gelehrten und in London zu Semberfreien erzieben, um fie einmal ihrem Bater als blutverwandte Beistände seiner mantenben Regierung wieberzuschenten. Das ber hatt' er bem fogenannten Infanten (Rlamin) Regierrath werben belfen. Sobalb er einmal bie gange Rinbertolonie beisammen bat, fo liberrascht und begliicht er ben Bater mit ihrer froben Erscheinung. Den iett unfichtbaren Sohn bes Raplans, ber Blattern und Blindheit vor bem Einschiffen befam, verheimlicht er barum, weil sonst leicht zu erratben wäre, wem Mamin eigentlich angebore.

Biktor fragte ihn, wie er ben Fürsten von der Berwandtschaft mit 4 oder 5 Unbekannten überführe. "Durch mein Wort," versetze Horion ansangs; dann sügte er die übrigen Beweismittel hinzu: bei Flamin das Zeugniß der mitkommenden Mutter (der Nichte), bei den übrigen ihre Aehnlichkeit mit ihren Abbildern, die er noch hat, und endlich das Muttermal eines Stettinerapsels.

Biktor hatt' es schon lange von der Psarrerin gehört, alle Söhne Jenners hätten ein gewisses Mutter- oder Batermal auf dem sinken Schulterblatt, das wie Nichts aussehe, ausgenommen im Herbst, wenn die Stettiner reisen: da werd' es auch roth und gleiche dem Urbild.— Dem Leser selber müssen aus den Jahrbildern der kuriosen und gelehrten Gesellschaften ganze Fruchtförbe voll Kirschen vorgekommen sein, deren Röthelzeichnung nur matt aus Kindern war, und die sich erst mit den reisenden Urbildern auf den Zweigen höher rötheten. Wäre einem Bode

Gesellschafter von mir zu glauben, so hätt' ich selber ein solches Stettiner Fruchtstild auf ber Schulter hängen: die Sache ist nicht wahrscheinlich und nicht erheblich; inzwischen bürft' ich boch im künftigen Herbste — benn ich setzte mir's einige Herbste vor, nun aber erinnert mich Knef mit seinem Hunde baran — sobalb die Stettiner zeitigen, einen Spiegel nehmen und mich von hinten besehen. — Und aus bemselben Grunde schiebt diese Stettiner Fruchtschunr die Rücksehr des Lords, wenigstens die Uebergabe und Erkennung der Kinder, auf die Herbstzeit ihrer Rötbe auf.

3ch mache mir tein Bebenten, bier eine satirische Rote meines Rorrespondenten zu übergeben. "Stellen Sie fich (schreibt er) bei biefer Nach-.. richt, als thaten Sie es auf mein Bebeiß, und erzählen Sie bes Lorbs "Exposizion und Offenbarung, wenn Sie fie einmal erzählet haben, "Ihrem Lefer gang ruhig jum zweitenmal; bamit er fie nicht vergift ober "verwirrt. Lefer kann man nicht genug betrilgen, und ein gescheibter "Autor wird fie gern an feinem Arm in Marbereisen, Bolfgruben und "Brellgarne geleiten." Ich bekenn'es, ju solchen Pfiffen hat ich von jeher schlechten Ansatz - und bringt es überhaupt nicht mir und bem Leser mehr Ehre, wenn er's gleich aufs erstemal behält, bag Mamin Jenners natlirlicher und Le Bauts angeblicher Sobn ift - baf bes Bfarrers feiner blind und nicht ba ift - baft noch brei ober vier andre Jenners Kinber aus ben gallischen Seeftabten nachkommen - - mehr Ehre, fag' ich. als wenn ich's jetzt ihm zum zweitenmale (im Grunde mar's zum brittenmale) vorfäuen mußte, daß Flamin Jenuers natürlicher und le Bauts angeblicher Gohn ift, baf bes Bfarrers feiner blind und nicht ba ift, und baf noch brei ober vier anbre Jenners Rinber aus ben gallifchen Geeftäbten nachkommen? 3ch frage.

Der Lord hatte seinem Sohn den Eid des Schweigens gegen Flamin darum abgesodert, weil dieser aus Rechtschaffenheit alle Geheinmisse bewahrte, aber aus Zornhitze alle verrieth — weil er in dieser seine Gehurt gestend machen wilrde, blos um sich mit einem Widersacher herungesschießen — weil er noch morgen desnegen aus einem Vorsechter wit dem

Themis-Schwerte ein Nachsechter mit bem Kriegsbegen werben könnteund weil sich überhaupt ein Geheimniß gleich der Liebe noch besser unter zwei Theilnehmern besindet, als unter dreien. Auch glaubte der Lord, aus einem Menschen, dem man Geld gäbe, damit er etwas würde, würde mehr, als aus einem, der etwas ware, weil er Geld hätte, und der die Münzen für seine Erbschaftwappen und nicht für ausgesetzte Preismedaillen künstiger Ausschungen ansähe.

Nach allen biesen Eröffnungen machte ber Lord unserem Bittor noch eine wichtige, auf die er in der übereiseten Lausbahn seines künftigen Hofslebens immer wie auf eine Warntasel zurückublicken habe.

Als der Lord vor dem Aschenhause seiner Geliebten erblindete, wurde seine ganze Korrespondenz mit England, mit der Richte und mit den Lehrern der Fürstenkinder erschwert, wenigstens verändert. Er mußte sich die einlausenden Briese von einem Freunde vorlesen lassen, dem er trauen konnte; er konnt' aber keinem trauen. Allein eine Freundin sand er aus, die den glänzenden Borzug seines Bertrauens verdiente, und die niemand war, als — Klotilde. Er, der seine Geheimnisse nicht wie ein Jüngling verschleuberte, durst' es dennoch wagen, Klotilden in den Besty seiner größten zu setzen und sie zur Buchhalterin und Borleserin der Briese ihrer Mutter zu machen, der sogenannten Nichte. — Ueberhaupt hielt er die weibliche Berschwiegenheit sür größer als unsere — wenigstens in wichtigen Dingen und in Sachen geliebter Männer. — Aber man höre, was der Teusel im letzten Winsel that: mir ists bedenklich.

de

cie

HIL

ŤEU

**ìeli** 

de

wci

ém.

– ħ

din.

3 de

Der Lord erhielt einen Brief von der Mutter Flamins, worin sit alten Bitten um eine schnellere Erhebung des geliedten Kindes und die Fragen über sein Schickal im Pfarrhaus wiederholte. Zum Glick machte gerade Klotilde einen Besuch in St. Lilne und ersparte ihm die Reise nach Maienthal. Er besuchte den Kammerherrn, um von seiner Borleserin den Brief zu hören. Mit Mühe sand er im Zimmer Klotildens eine unbelauschte Stunde aus. Als er sie endlich hatte, und Klotilde den Brief vorlas, wird diese durch die Stiesmutter von der Borlesung weggerusen. Der Lord böret sie sogleich wiederkommen, den Boise

nur bunkelmurmelnb überlefen und leife fagen, fie gehe wieber, komme aber gleich zurlich. Nach einigen Minuten kömmt Klotilbe, und ba ber Lord fragt, warum fie jum zweitenmal fortgegangen, ftreitet fie bas zweite Geben ab - ber Lord betheuert - fie gleichfalls - endlich fällt Alotilbe auf die bittere Bermuthung, ob nicht Matthieu bagewesen und mit seiner Theatertunft und Reble, worin alle Menschenstimmen steckten, fie felber nachgespielt und travestieret habe, um unter ihrem Kreditiv ben wichtigen Brief zu lesen. Ach es war zu viel für bie Vermuthung, und ju wenig bagegen! 3mar konnte Matthieu jetzt an Klamin, bessen aka-, bemische Laufbahn eben ausgelaufen war, bie Oftoberprobe ber Schulterbevife nicht vornehmen; aber er flebe fich boch (ichien es nachher Rlotilben und bem Lord) mit feinen Laubfroschfufen an biefe gute Seele an, und unter bem Deckmantel ber Liebe gegen Agathe und gegen ben Freund bang' er seine Kaben aus, laffe fie vom Winde zwischen bem Kürftenichloffe und Pfarrhause aufspannen, spinne immer einen über ben andern, bis endlich sein Bater, ber Minister Schleunes, bas rechte Net jum Umwickeln bes Kanges zusammengezwirnt batte . . . . 3ch gesteh' es, burch biese Bermuthung geht mir ein Licht über tausend Dinge auf. -

ŀ

Biktor erstaunte ärger als wir, und schlug dem Lord vor, ob er nicht ohne Schaden seines Eides Klotisden seinen Eintritt in diese Mysterien offenbaren könnte, da er zwei Gründe dazu hätte: erstlich werde ihrer Delikatesse die Berlegenheit über den Schein erspart, den ihre schwestersliche Liebe sonst nach ihrer Meinung in seinen Augen haben müßte\*) — zweitens behalte man ein Geheimniß besser, wenn nur noch Einer daran schweigen helse, wie von Midas Barbier und dem Schissfrohr bekannt seise der der ber britte Grund war, er hatte mehre Gründe. Natürlicher Weise schung es ihm der Lord nicht ab.

Uebrigens führte er seinen Biktor mit keinem pebantischen Marschreglement auf die Eisbahn und Stechbahn bes Hofes. Er rieth ihm blos,

<sup>\*)</sup> Daher sie auch, so lange Biltor im Pfarrhause war, ber Gesellschaft Mamins auswich.

niemand zu absichtlich zu suchen und zu meiben — besonders das Schleunesssche Haus — blos seinen Freund Flamin, den Matthieu lenke, abzuzämnen und ihn, anstatt am Zaume, lieber an der freundschaftlichen Hand zu flühren — blos den Rang eines Doktors zu begehren, und mehr nicht. Er sagte, Regeln vor Ersahrungen wären Geometrie vor dem Staarstechen. Sogar nach der Ernte der Ersahrungen wäre Gracians homme de cour und Rochesoucaults Maximen nicht so gut als die memoires und Geschichte der Höse, d. h. die Ersahrungen andrer. Endelich berief er sich auf sein eignes Beispiel und sagte, es wären erst wenige Jahre, daß er solgende Regeln seines Baters begriffe:

Der größte Bag ift, wie bie größte Tugend und bie schlimmften Sunde, ftill. - Die Beiber baben mehr Ballungen und weniger Ueberwallungen, als wir. - Man baffet am Anbern nichts fo febr. als einen neuen Kebler, ben er erft nach Jahren zeigt. - Die meisten Rarrheiten verlibt man unter Leuten, nach benen man nichts fragt. - Es ift bie gewöhnlichste und schäblichste Täuschung, bak man fich allzeit für ben einzigen balt, ber gewiffe Dinge bemerkt. - Die Weiber und fanfte Leute find nur zaghaft in eignen Gefahren, und bergbaft in fremben, wenn fie retten follen. — Traue teinem (und war' es ein Beiliger), ber in ber geringften Rleinigkeit feine Ehre im Stiche läffet; und einer folden Krau noch weniger. — Die meisten verwechseln ihre Sitelfeit mit ihrer Ehrliebe und geben Bunben ber einen für Bunben ber anbern aus, und umgekehrt. - Bas wir aus Menschenliebe vorbaben, würden wir allemal erreichen, wenn wir feinen Gigennut einmischten. - Die Barme eines Mannes wird von nichts leichter vertannt, als von ber Barme eines Junglings. - -

Die letzte Bemerkung, die sich vielleicht näher bezog, hatt' er schon am User der Insel in der Stellung des Abschieds gemacht, den er mit jener besonnenen Hössichteit nahm, die in seinem Stande sogar Eltern und Kindern die Hände und Arme führt.

### Britter Schalttag.

#### Betterbeobachtungen über ben Denichen.

Da ich im vorigen Kapitel die Kernsprliche des Lords niederschrieb: so sah ich daß mir selber eigne einsielen, die für Schalttage zu brauchen wären. Ich habe niemals Eine Bemerkung allein gemacht, sondern allemal zwanzig, dreißig hinter einander — und gerade diese erste ist ein Beweis bavon.

Benn jemanb bescheiben bleibt, nicht beim Lobe, sonbern beim Tabel, bann ift er's.

1.1

Das Gefpräch bes Bolls und noch mehr die Briefe ber Mähchen baben einen eignen Wohlkang durch einen steten Wechsel mit langen und kurzen Sylben (Trochäen ober Jamben).

Zwei Dinge vergiffet ein Mädchen am leichtesten, erstlich wie sie aussieht — baher die Spiegel erfunden wurden — und zweitens, worin sich das von daß unterscheibet. Ich besorg' aber, daß sie den Unterschied, blos um meinen Satz umzustoßen, von heute an behalten werden. Und dann geht mir einer von den beiden Prodiersteinen versoren\*), an die ich bisher gelehrte Frauenzimmer strich — der zweite, den ich behalte, ist ihr linker Daumennagel, welchen das Federmesser zuweilen voll Rarben geschnitten, aber selten, weil sie die Feder leichter sühren als schneiden.

<sup>\*)</sup> Es lief glüdlicher und ohne Berluft ber Steine ab; und ich hatte bie Genugthuung, daß leine, welche die erfte Auflage diefes Wertes gelefen, im welchen Rochieren ober Thargentausche des das und daß etwas gelinden. Is logar die Leferinnen der zweiten Auslage find fich gleich geblieben.

Einer, ber viele Bohlthaten empfangen, hört auf, fie gu gabler und fängt an, fie zu mägen — als wären's Stimmen.

Die Bersetzung in gute Charaftere thut einem Dichter und Schau spieler, ber seinen behält, mehr Schaben als die Bersetzung in schlimme Ein Geistlicher, der noch bazu nur die erstere Bersetzung frei hat, ift de moralischen Atonie mehr bloßgestellet, als der Bers und Rollenmacher der eine heilige Rolle wieder durch eine unheilige gut zu machen vermag

Die Leibenschaft macht die besten Beobachtungen und die elendester Schlusse. Sie ist ein Fernrohr, bessen Feld besto heller, je enger es ist

Die Menschen sobern von einem neuen Fürsten — Bischof — Haushofmeister — Kinderstuben - Hofmeister — Rapaunenstopfer — Stadtmusikus und Stadtspndikus, nur in der ersten Woche ganz besonden Borzüge, die dem Borsahr fehlten: — denn in der zweiten haben st vergessen, was sie gesodert und was sie versehlet haben.

Solche Sentenzen gefallen und bleiben ben Beibern am meisten.

Daher will ich zur Belohnung mehr als eine über fie selber verfertigen. Sie halten andre nur für jünger, nicht für schöner als fich.

Sie find noch zehnmal liftiger und falscher gegen einander, als gegen uns; wir aber find gegen uns fast noch reblicher, als gegen fie.

Sie feben nur barauf, baß man fich bei ihnen entschulbige, nich wie.

Sie vergeben bem Geliebten mehre Fleden, als wir der Geliebten Daher die Romanschreiber die Helben ihres Kiels sausen, toben, duelliern und überall übernachten lassen ohne den geringsten Nachtbeil der Seiben - Die helbin hingegen muß zu hause neben ber Mutter sitzen und ein Engelein sein.

Ueberhaupt sind sie so weich, so mild, so theilnehmend, so sein, so siebevoll und liebesehnstächtig, daß es mir gar nicht in den Kopf will, warum sie — einander selbst nicht recht leiden können — wenn's nicht etwa darum ist, weil sie gegen einander zu hössich sind, um sich sörmlich auszusöhnen oder förmlich zu entzweien. Ihr Lieben! ihr liebt zuweilen einen Menschen, weil er einen Freund hat und einer ist — o, wie gut würde euch erst eine Freundin kleiden.

Man lernt Berschwiegenheit am meisten unter Menschen, bie teine haben — und Plauberhaftigteit unter Berschwiegenen.

Wenn Selbkenntniß ber Weg zur Tugend ist: so ist Tugend noch mehr ber Weg zur Selbkenntniß. Gine gebesserte gereinigte Seele wird von der Neinsten moralischen Gistart wie gewisse Gelkeine von jeder ansbern trilbe, und jeto nach der Besserung merkt sie erst, wie viele Unsteinigkeiten sich noch in allen Winkeln aushalten.

Ich will mit einigen Regeln ber Besserung schließen: Stelle keinem, sobalb beine Brust ben Seitenstich bes Jorns besürchten muß, berebt seine Fehler vor; benn indem du ihn von seiner Strässichteit überreben willst, so überrebest du dich selber davon und wirst also erbost. — Male dir an jedem Morgen die ungefähren Lagen und Leidenschaften vor, worin du am Tage kommen kannst: du beträgst dich dann besser, denn man ist selten in einer wiederholten Lage zum zweitenmal schlecht. — Bürnet dein Freund mit dir: so verschaff' ihm eine Gelegenheit, dir einen großen Gesallen zu erweisen; darüber muß sein Serz zersiesen, und er wird dich wieder lieben. — Keine Entschlisse sind groß als die, welche man mehr als einmal auszusisheren hat. Daher ist Unterlassen

ben, und diefes ift noch mit dem Gefihle einer doppelten s vertnühft, einer psychologischen und einer moralischen. nicht, wenn du einmal sehlest; und deine ganze Reue sei That. — Mache dich (burch Stoizismus oder womit du ruhig, dann hast du wenig Milbe, dich auch tugen dha — Fange deine Herzausbildung nicht mit dem Andau der sondern mit dem Ausschneiden der schlechten an. Ist einma verwellt oder ausgezogen: dann richtet sich der eblere Bl selber trästig in die Höhe. — Das tugendhaste Herz wird, per, mehr durch Arbeit als durch gute Nahrung gesu Daher kann ich aushören.

# Dreizehnter Sundsposttag.

Ueber bes Lords Charafter — ein Abend aus Eben — Maie: Berg und Emanuel.

lleber ben Lord muß ich brei Worte sagen, nämlich bre Die erste ist ganz unwahrscheinlich: er hält nach ihr t und Geschäftmänner bas Menschengeschlecht für einen Appsuchen, sür Jagdzeug, für Kriegsgeräthe, für Strickzeug — b seben ben Himmel nur für die Klaviatur ber Erbe, und die Ordonanz des Körpers an — sie führen Kriege, nicht um t Sichen, sondern um ihren Boden und ihre Sicheln zu eiziehen den Glücksichen dem Berdienstollen vor und den Gsicht — sie brechen Side und Herzen, um dem Staate zu achten Dichtkunst, Philosophie und Religion, aber als Witt Reichthum, statistischen Landesstor und Gesundheit, aber as sie ehren in der reinen Mathesis und in reiner Weibertuger Berwandlung in unreine sür Kadriken und Armeen, in Astronomie nur die Berwandlung der Sonwen in St

Begweiser für Pfefferflotten, und im erhabensten magister legens nur ben antöbernben Bierfrang für arme Universitäten. — —

Die zweite Meinung ist wenigstens ber ersten entgegen und besser bem Lord ift, wie andern großen Menschen, die Lausbahn das Ziel, und die Schritte sind ihm die Kränze — Glud unterscheidet sich bei ihm von Ungslick nicht im Werthe, sondern in der Art, ihm sind beide zwei zusammenlausende Rennbahnen zum Ewigkeitringe der innern Erhebung — alle Zufälle dieses Lebens sind ihm bloße Rechenerempel in unden annten Zahlen, die er durchmacht, aber nicht als Kausmann, sondern als Indissernzialist und Algebraist, welchem die Produkte und die Multiplikanden gleich lieb sind, und dem es einerlei ist, mit Buchstaben oder mit Zentnern zu rechnen.

Wahrhaftig, ber Mensch hat sich sast eben so viel vorzuwersen, wenn er misvergnügt, als wenn er lasterhaft ist; und da es auf seinen Gebanken - Ozean ankömmt, ob er aus ihm die unterste Hölle ober ein Arkadien - Otaheiti als Insel heben will: so verdient er alles, was er erschaft....

Gleichwol ist die dritte Meinung die wahre und zugleich die meinige: der Lord, so sehr er ein indeklinabler Mensch zu sein scheint, der nach nichts geht, sondern ein Berdum in mi ift, hat doch solgendes Paradigma: — (und so liegt umgekehrt im gewöhnlichsten Menschen der kurze Abriß zum sonderbarsten) — er ist einer der unglücklichen Großen, die zu viel Genie, zu viel Reichthum und zu wenig Ruhe und Kenntnisse haben, um glücklich zu bleiben — sie hetzen Freude statt der Tugend und versehlen beide, und schreien zuleht über zeben dittern Tropsen, der ihnen in einem Zuckerdut eingegeben wird — gleich der Silbersläche sind sie gerade in der Zerschmelzung durch Freudenseuer am geneigtesten, sich mit einer dunkeln Haut zu überziehen — ihr Ehrgeiz, der sons durch Plane die Leerheit des vornehmen Lebens bedeckt, ist nicht start genug gegen ihr Herz, das in dieser Leerheit verwellt — sie thun Gutes aus Stolz, aber ohne Liebe dazu, sie spielen mit dem ausgekernten Leben wie mit einer Locke, und halten es nicht einmal der Milbe werth, es abzuklirzen — aber doch halten

fie es dieser Mühe werth, wenn ihnen, indes sie in diesem Nachtfro Seele bastehen, außen lächelnd und kalt, innen überglüht, ohne Hoffr ohne Furcht, ohne Glauben, entsagend, spielend und zugeschlossen, ihnen ein Todessall, ein großer Schmerz ins unglückliche Herz greist. Ach armer Lord! kann benn beines nicht eher als unter der Dech schwarzen Marmors ruben?

Ach armer Lord! wiederholte unaushörlich sein Sohn, der Maienthal mit einer gepreßten Seele ging. Außen um ihn wa Himmel still; ein großes Gewölf überdeckte ihn ganz, aber es stand rum auf einem blauen Saum am Horizont. Hingegen in Biltors i zogen Luftströme gegen einander und wirbelten sich zu einer Win zusammen, die Bäche austrinkt und Bäume auszieht. — Sein Bater bleich in diesem Sturm. — Biktors künstige Tage wurden hin unt geschleubert. — Sein künstiges Leben drängte sich in ein enges überst Bild zusammen, und machte ihn eben so ängstisch darüber, daß wie er es müste.

Am wehesten that ihm gerade die stuntiche Kleinigkeit, baf Bater noch allein und verhillt in der Insel geblieben war. Sinm ihn die Bermuthung an, ob nicht das meiste nur dramatische Mass gewesen sei, die sein Bater (der in der Jugend ein Tragödiendisch wesen) gebraucht habe, um seinem Gelildbe der Berschwiegents Festigkeit zu geben — aber sogleich ekelte ihn seines eignen Barum sind die reinsten Seelen mit einer Menge ekelhafter, gist danken gequält, die wie Spinnen an den glänzenden Wändes kriechen und die sie mur die Milhe todtzudrilchen haben? Ach und unterscheiden sich nicht ganz von unsern Niederlagen!

Es ift sonberbar, bag er ben perspektivischen Gen Rotilbens Blutverwanbtichaft mit Flamin am wenigsten ver

Wenn ber Mensch von ber Bernunst keine balsamisch langen kann: so sieht er die Hoffnung und die Täuschung und beibe zertheilen dann gern den Schmerz. So wie benach am Himmel durch lichte Fugen das Blaue durchrist

Rebelmeer zu hängenden Seen einlief: so gingen auch in Biktors Seele die dunkeln Gedanken auseinander. — Und als die geschwollnen Wostenskumpen im weiten Blau zu Flocken eingingen, dis endlich das blaue Meer alle Rebelbänke verschlang und nichts auf seiner unendlichen Fläche trug, als die herunterlodernde Sonne: so reinigte sich auch Biktors Seele von Dünsten, und das Sonnendild Emanuels, den er heute erreichen sollte, schien sanst und warm und wolkenlos in alle seine Wunden. Die Gestalt seines geliebten Dahore — die Gestalt seines geliebten Baters — die Gestalt seiner verhüllten Mutter und alle geliebten Bilder ruhten wie Monde in einer wehmilthigen Gruppe über ihm, und dies Wehmuth und der heilige Schwur, tugendhaft zu bleiben und allen Wilnschen seines Baters zu gehorchen, wehten seiner entzündeten Brust einigen Trost über das väterliche Schickal zu.

Er konnte heute noch bie Sonne hinter Maienthals Kirchthurm untergeben sehen.

Der weite ausgeheiterte himmel machte ihn weicher — ber Gebanke, heute an bas herz eines eblen Menschen zu sallen, bessen Seele über biesem blauen Dunstkreis wohnte, machte ihn größer — bie hoffnung, von biesem Menschen über bas ganze Leben getröstet zu werben, machte ihn stiller. —

Er eilte und sein Eilen zog ben wehmilthigsten Lautenzug seiner Seele. Denn er ging nicht über die Sommergefilde, sondern die Sommergefilde wandelten vor ihm vorüber — eine Landschaft nach der andern, Theater mit Wälbern, Theater mit Saaten slogen vorbei — neue Hügel stiegen mit andern Lichtern auf und hoben ihre Wälber empor, und andre sanken mit den ihrigen unter — lange Schatten Steppen liesen zurück vor heranstießendem gelden Sonnenlicht — bald strömten Thäler voll Blumen um ihn, bald erhoben ihn heiße leere Higelusser — der Strom rauschte nache an sein Ohr, und plötzlich blinkten seine Krümmungen ent sernt über Wohnselder herüber — weiße Straßen und grüne Psade gegneten und entslohen ihm und zogen um die weite Erde — volle Dirketen mit glümmenden Fenstern vorbei und Gärten mit entstein Ind. V.

Kinbern — bie gesenkte Sonne wurde balb erhoben, balb vertiest, auf Gipsel ber Berge gezogen —

Dieses Borüberflieben ber Szenen verdunkelte sein bem Auge und erhellte die innere Welt; aber das Stehenbleiben eines un hörlichen Tones, dieses über ihm bleibende Lerchenchor, dessen streit Ruse in seiner Seele zu Einem zerstossen, dieses entsernte Getone Wälbern und Büschen und Liften, diese Harmonika der Natur nu daß er zu sich sagte: "warum halt' ich in dieser Einsamkeit jeden Tre "an, der sallen will? Nein, ich din ohnehin heute zu weich, und ich "mich erschöpfen, eh' ich den geliebten Menschen sehe."

Enblich stieg er ben breiten Berg hinauf, ber sich vor das zu b Filsen grünende Maienthal mit seinen zerstreueten Baumsäulen grauen Quadern stellt . . . Da klang die vom ewigen gestimmte mit tausend Saiten; da bewegte dieselbe Harmonie den in Gold Nacht zerstückten Strom und den sumsenden Blumenkelch und die wohnte Lust und den durchwehten Busch; da standen der geröthete L und der geröthete Westen wie die zwei rosatastnen Flügelthilren e Flügels ausgespannt, und ein bebendes Weer quoll aus dem geöffn Hinnel und aus der geöffneten Erde . . .

Er ergoß sich in Freuden = und Trauerthränen mit einander, die Zukunft und die Bergangenheit bewegten zugleich sein Serz. Sonne siel immer schneller den himmel herab, und er bestieg schn ben Berg, um ihr länger nachzusehen. Und hier sah er in das Dörs Maienthal hinab, das zwischen seuchten Schatten glimmte . . . .

Zu seinen Füßen und an diesem Berge lagerte sich wie ein bekräi Riese, wie eine versetzte Frühlings-Insel, ein englischer Park. T Berg gegen Süben und einer gegen Norden waren zu einer Wiege sammen gerückt, in der das stille Dörschen ruhte, und über welche Morgen- und die Abendsonne ihr goldnes Gespinnst hindeckte. In blitzenden Teichen schwankten fünf dunklere Abendhimmel, und jede hüpsende Welle malte sich im darüberschwedenden Sonnenseuer Rubin. Iwei Bäche wateten in veränderlichen Entserungen, von? und Beiben verbunkelt, liber ben langen Wiesengrund, und ein wässersbes Feuerrad trieb wie ein gehendes herz das vom Abend geröthete Wasser durch alle grünende Blumengesäße. Ueberall nickten Blumen, diese Schmetterlinge unter den Gewächsen — auf jedem bemoosten Bachestein, aus jedem mürben Stocke, um jedes Fenster wiegte sich eine Blume in ihrem Duft, und spanische Wicken ilberzogen mit blauen und rothen Abern einen Garten ohne Zaun. Ein durchsichtiges Wäldchen von goldsgrünen Birken stieg in hohem Gras drüben den nördlichen Berg hinan, auf dessen Auppel fünf hohe Tannen als Ruinen einer gestürzten Walsdung horsteten.

Emanuels kleines Hans stand am Ende des Dorfes in einem Gestrick von Zelängerjelieber und in der Umarmung eines Lindenbaums, der es durchwuchs... Sein Herz quoll auf: "sei gesegnet, stiller Hafen! "den eine Seele heiligt, die hier gen Himmel sieht und wartet, um ins "Weer der Ewigkeit zu gehen!"— Plöhlich warsen die Fenster der Abtei, wo sich Klotisbe erzogen hatte, die Flammen des Abendroths auf ihn — und die Sonne ging sanst wie ein Pen nach Amerika — und die dinne Nacht legte sich über die Natur herüber — und die grüne Klause Emanuels hüllte sich ein .... Da kniete er einsam auf dem Gebirge, auf dieser Thronstuse, nieder und sah in den glühenden Westen und über die ganze stille Erde und in den Himmel, und machte seinen Geist groß, um an Gott zu denken ....

Als er kniete: war alles so erhaben und so mild — Welten und Sonnen zogen von Morgen herauf, und das schillernde Würmchen drängte sich in seinen staubigen Blumenkelch hinab — der Abendwind schug seinen unermestichen Flügel und die kleine nackte Lerche ruhte warm unter der seberweichen Brust der Mutter — ein Mensch stand auf dem Gebirge und ein Goldkäserchen auf dem Staubsaden . . . und der Ewige liebte seine ganze Welt. —

Sein Geift war jetzt gemacht, einen großen Menschen zu faffen, und er sehnte fich nach ber Stimme eines Brubers.

Er wantte ohne Steig ins Dorf hinab, umzogen von den großen

Rreisen bes Kibitwogels und von ben kleinen bes Maikafers. Am bes Berges war ber Zwittertag bunkler — am Sternenhimmel h ber Borhang auf — ber Dampf bes Abends, ber heiß aufgezogen siel kalt, wie Menschen, in die Erbe zuruck: noch eine laute Lerche sich als bas letzte Echo bes Tages über bem Berge.

Enblich bort' er Emanuels Linde. — Er batte ibn lieber unte großen himmel als unter ber engen Stubenbede umarmt. Kenfter fab er einen außerorbentlich schönen Jungling fteben, ber o Alote blies. Dieser jog aus ihren Simmelpforten ein fliebendes benbes Elpfium; Bittor borte ibn lange an, um fein fchlagenbe zu ftillen; enblich ging er mit thränenvollen Augen um bas Saus wollte sprachlos und blind an ben Jingling und an Emanuel 2018 er vor bem Kenfter vorbeiging, erwiederte ber Jüngling ben nicht - als er bie Sausthilre eröffnete, fing ein fanftes Glodenft tonen an. Sogleich tam ber Jüngling beraus und fragte ihn freu wer ba fei; benn er war blind. Bittor trat in ein Allerheiligstes, in bie mit Linden ausgelaubte Stube ging, bie ben gefligelten De umgab, ber jett außer berfelben unter ber großen Racht Gotte Gegen Mitternacht follte Emanuel gurlidfommen. Das Bimg offen und rein - einige Blätter von genoffenen Früchten lagen Tifch - um alle Kenfter glübten Blumen - ein Sternrohr ! ber Wand - Refte einer orientalischen Rleiberkammer vert ben Indier. - -

Die Stimme bes schönen Jünglings hatte etwas unau Rührenbes sür ihn, weil sie ihm bekannt vorkam; sie zog tief thinein, wie die Melodie eines Liebes, das aus der Kindheit har durfte frei mit dem steten Blid der Liebe auf dem in eine gerichteten Angesicht ruhen; er wollte die kindlichen Lippen willssen und zögerte noch; — aber da er wieder aus dem Hussen und zu suchen, und das Glodenspiel wieder anstwärte, wenn die Thür auslief, um dem Blinden alles auf unt er sich nicht mehr halten unter dem siedlichen Gestand

berührte ben Mund bes Blinden, da er am offnen Fenster lehnte, mit einem weichen Kusse wie mit einem Hauch. "Ach Engel! bist Du benn wieder vom himmel herunter?" sagte ber Blinde, ber ihn mit irgend einem bekannten Wesen verwechselte.

Wie war braußen alles so gut! Die Abendglocke des Dorses rief über die entschlummerten Fluren, und eine entsernte Seele neigte sich vielleicht nach ihren verwehten gebrochenen Tönen herüber. Der Abendwind rauschte mit Gipfeln voll grüner Früchte darein. Der Abendstern — der Mond unserer Dämmerung — ruhte freundlich auf dem Wege der Sonne und des Mondes, und schiefte seinen Trost zwischen die Abwesenseit von beiden. — "Wo wirst du jetzt sein, mein Emanuel? Ruhest du vielleicht vor dem Abendroth — oder schauest du in das Sternenmeer — bist du in der Entzückung, die wir ein Gebet nennen — oder . . ."

Beto blitte in ihm auf einmal ber Bebante, sein Emanuel fei, ba beute Nachts ber Johannistag anfing, vielleicht am Genusse bes Abends verschieben . . Er suchte ibn mit ben Augen eifriger unter jebem Baume, in jebem tiefern Schatten; er blicte zu ben Bergen auf, als tonnt' er ibn ba seben, und zu ben Sternen, als bürft' er ibn ba suchen. - Er umging bas Dorf, beffen Ringmauer eine Fruchtschnur von Rirschbäumen war, bie mit einer berabgeworfnen Mildftrafe von längst gefallnen Bluten ben grunen Umtreis verfilberten, und eilte über bie Ruinen ber Bäufer, bie bie Kinder am Tage erbauet hatten, gegen bie ausglimmenden Kenfter ber Abtei zu, die fich am filblichen Berge, wovon er bereingestiegen war, in die Bobe richtete. Denn ber Blinde hatte ihm gefagt, bag biefer Berg Emanuels Sternwarte sei, und bag er jebe Nacht babin tomme. Die grune Treppe, bie mit Terrassen und Moosbanten absetzte, und an ber ein Treppengeländer von Buschwerk hinauswuchs, führte ihn einem Berge zu, ber fich erhaben im Aether mit einer hohen Trauerbirte ichloß. Mit jebem Rafenplat hoben fich, wie aus einem Babe, neue Glieber ber bunklen Natur beraus - er zog gleichsam von einem Planeten in ber andern. Ueber bas aufsteigende verbillte Gefilde ftromte ber Nachtwir und zog einsam von Wald zu Wald, und spielte frauselnd am Gefiet bes schlafenben Bogels und bes schwirrenben Nachtschmetterlings. Bittor sab hindiber zur Abendröthe, die die Nacht wie eine Borsteckrose vor den Busen, an dem die Sonnen liegen, vorgenommen hatte. Das Meer der Ewigkeit stand in Gestalt der Nacht auf dem Silbersand der Welten und Sonnen, und aus dem Meeresgrund blinkten die Sandkörner tief herauf.

1

Um die Trauerbirke nahm ein unbekanntes melobisches Tonen au. bas er icon beute auf ber Insel gebort: endlich ftand er oben unter ber Birte, und bas Tonen, wie bas einer Sarmonita, bas erft ilber Barabiefe und burch Blumenheden gefloffen ift, war laut um ibn; aber er fah nichts weiter als einen hoben Grasaltar (bie Geburtstätte von Emanuels Brief) und eine tiefe Grasbant. Aus welcher unfichtbaren Sand, bacht' er schauernd, geben biese Tone, bie von Engeln abzugleiten scheinen, wenn fie über die zweite Belt fliegen, von vereinigten Seelen, wenn eine zu große Wonne sich jum Seufzer ausathmet und ber Seufzer sich in verwehtes Getone zerlegt. Es ift ibm zu vergeben, baft er an einem folden Tage, ber feine Seele in immer größere Erschütterungen fette, in biefem Schauber ber Nacht, unter biefem melobischen Trauerbaum, an biefem Allerheiligsten bes unfichtbaren Emanuels, bag er endlich glaubt, biefer fei an biefem Abend aus bem Leben gefloben, und feine Seele voll Liebe fliege noch in biefen Echos um ibn und febne fich nach ber ersten und letten Umarmung. Er verlor sich immer mehr in die Tone und in die Stille rings um fie - feine Seele wurde ihm zu einem Traum, und bie ganze Nachtlanbichaft murbe zum Nebel aus Schlaf, in bem biefer lichte Traum ftanb - Die Onelle bes unendlichen Lebens, die ber Ewige ausgießet, flog weit von ber Erbe im unermeflichen Bogen mit ben ftäubenben Silberfunten ber Sonnen über bie Unenblichfeit, fie bog fich glimmend um bie gange Nacht, und ber Wieberschein bes Unenblichen bebedte bie buntle Emigfeit.

D Ewiger, wenn wir beinen Sternenhimmel nicht fähen, wie viel wülfte benn unser in ben Erbenkoth untergesunknes Herz von bir und von der Unsterblichkeit?

Plötlich wurde in Often bie Nacht lichter, weil der zerflossene Schimmer des Mondes an den Alpengebirgen, die ihn bedecken, heraufsichtig — und auf einmal wurden die unbekannten Töne lauter und die Blätter und der Nachtwind. Da erwachte Bittor wie aus einem Traume und Leben, und drildte die harmonischen zerrinnenden Lüste an die schmachtende Bruft, und rief unter den vorquellenden Thränen, die ihm das ganze Gefilde wie eine Regenwolle einhüllten, außer sich aus: "Ach Emanuel, komme! — ach ich bürste nach dir. — Tone nicht mehr, du Seliger, nimm dein abgelegtes Menschenangesicht und erscheine mir, und töbte mich durch einen Schauber und behalte mich in deinen Armen!"...

Siehe! als ber buntle Thränentropfen noch auf bem Auge lag, und ber Mond noch hinter ben Alpen verzog: ba stieg ben Berg herauf eine weiße Gestalt mit zugeschlossenen Augen — lächelnb — verklärt — selig — gegen ben Sirius gewandt — —

"Emanuel, erscheinst Du mir?" rief bebend Horion und rif seine Thränen herab. Die Gestalt schlug ihre Augen auf. Sie breitete ihre Arme aus. Biltor sah nicht und hörte nicht, er glühte und zitterte. Die Gestalt flog ihm entzegen, und er gab sich hin: "nimm mich!" Sie berührten einander — sie umschlangen einander — ber Nachtwind rift burch sie — bas frembe Geton klaug näher — ein Stern zerschoß — ber Mond slog über die Alben berauf . . . .

Und als er mit seinem Sdenlicht die Wangen der unbekannten Erscheinung begoß: erkannte Biktor, daß es sein theurer Lehrer — Dahore war, der heute in den Spiegel der Insel seine Gestalt geworsen. Und Dahore sagte: "Geliebter Sohn, keunst Du Deinen Lehrer noch? Ich din Smanuel und Dahore." Da wurde die Umarmung enger — Horion wollte den Dank für eine ganze Kindheit in einen Kuß zusammenpressen und sag ausgelöst in den Armen des Lehrers und in den Armen der liebenden Wonne.

Umschlinget euch fest, ihr Gliddichen, brildet eure gefüllten herzen bis jum Thranen-Erpressen an einander, vergesset himmel und Erbe und verlängert bie erhabne Umarmung! - Ach sobald fie zerfallen ift.

bem sansten weißen Monde Bullane gelobert haben, ihn auf eine Be anlächelte, daß sein Inneres in stummer Wonne zersloß. Besonders Profil angeblickt schien diese hohe Gestalt am User der Erde zu steh und hinunterzuschauen in die zweite Halbtugel des himmels, die uder Stein auf dem Grade und der seite Tristboden dieses Lebens verde Sein Angesicht verklärte sich, wenn er es zum himmel aushob — we er Gott nannte oder die Ewigkeit — wenn er vom längsten Tage spra in seinem Lichte erblaste das Glanzgold der Gegenwart zum Mattg der Bergangenheit, und sein Geist ruhte schwebend auf dem Körper, in Arabesten Genien aus Blumen keimen. So leicht stimmte sich Bil nie aus dem Traum in den neuen Tag als an diesem Morgen die Emanuels Stimme, die so zu sagen die Sphärennusst zum blauen him seiner Augen war, aus welchem wie aus dem ägyptischen nie ein Tristel; er konnte aus Unverwögen seiner Thränendrüssen niemals wein auch erschütterte dieses Leben seine Seese nicht mehr.

Das reine Morgenzimmer machte gleichsam die Seele rein und ser war der größte körperliche Purift, er wusch seinen Körper eben so als seine Kleider, und der Schmutz der medizinischen Sprache wurde sogar auf Wörter, wie z. B. Zahnstocher 20. von seiner unbestedten Zu gemieden. Schenso blieb sein Herz sogar von den bloßen Bildern gruschen unbesudelt; und diese unwissende Unschuld, so wie eine Urkanntschaft mit unsern listigen Sitten, machte ihn in drei verschiede Augen entweder zum Kinde — oder zum Mädchen — oder zum Engel

Das Frühstlick von Wasser und Früchten — bie ilberhaupt sei ganzen Küchenzettel besetzten — rückte strasend unserm Biktor den L und Kasseschaften wort, womit er die Blumen seines Geistes, wie irdische, weilen düngen mußte. Blumenscherden waren Dahores Dosen glühten unter dem Lindengriln, das, von zwei zahmen und doch schasmilicken durchhilpst, das lebendige wachsende Deckenstilch des Zim war. Auch seine Seele schien, wie ein Bramin, von poetischen Die zu leben, und seine Sprache war oft, wie seine Sitten indisch, d. h. So war überall, wie bei mehren Menschen-Magnaten, eine

vorherbestimmte Sarmonie zwischen ber außern Natur und seinem Serren - er fand im Körverlichen leicht die Bhosiognomie bes Geistigen und umgekehrt - er fagte, die Materie ift als Gebanke eben fo ebel und geiftig. als irgend ein anderer Bebante, und wir ftellen uns in ihr boch nur bie göttlichen Borftellungen von ihr vor: - 3. B. unter bem Frühftuck vertiefte er fich in ben glimmenben Thautropfen in einer Levtoje, und spielte burch bas Wiegen bes Auges bas Karbenflavier berfelben burch. "Es "muß - fagte er - irgend eine harmonie zwischen biesem Baffer-.. ftäubden und meinem Geifte zusammentlingen, wie zwischen ber Tugenb "und mir, weil beibe mich sonft nicht entzücken könnten. Und ift benn "biefer Einflang, ben ber Menich mit ber gangen Schöpfung (nur in "berschiebenen Ottaven) macht, nur ein Spiel bes Ewigen und fein "Nachhall einer nähern, größern Harmonie?" Eben so blickte er oft eine glimmente Roble fo lange an, bis fie ibm zu einer Klammen-Aue fich ausgebreitet hatte, bie er, von sanften Phantafien beleuchtet, auf- und nieberwanbelte . . . .

Erbulbe, Leser, biese blunnige Seele; wir wollen beibe benken, baß bie Menschen leichter Eine Religion als Eine Philosophie haben können, und baß jedes System sein eignes Gewebe des Herzens voraussetze, und daß das Herz die Knospe des Kopfes sei.

Der einzige Umstand schmerzte ben beglickten Biktor an biesem Morgen, daß er den schönen Blinden nicht umsassen und fragen durste: "haben wir nicht schon beisammen gelebt, und ist Dir meine Stimme "nicht so besannt wie mir Deine?" Denn er hielt ihn (wie ich auch) aus mehren Gründen silr den zurückgebliebenen Sohn des Pfarrers Eymann. Da aber Dahore darüber schwieg — in dessen bellen lichten himmel man sonst die zum kleinsten Nebelstern hinabschauen konnte: — so fürchtete er, vor diesen frommen Ohren seinem Side des Schweigens zu nahe zu reden, wenn er auch nur seine fragenden Bermuthungen über den Blinden entdeckte. Dieser Julius schien nur zwei Burzeläste seines Wesens zu haben, deren einer in die Flöte und der andere in seinen weißen Angesicht, woraus die Trunkendeit des mit

abscheut haben, wenn sie ihre Leichtigkeit gegen biese schöne Seele gerichtet hätte. Er schwieg aus zwei Gründen. "Bersuch' es, sagt' er, von einer "großen, bein ganzes Wesen umfassenden leuchtenden Wahrheit auf dem "fliegenden Sekundenweiser, worauf man im flüchtigen Gespräche steht, "mit den wenigen trocknen Tuschen, womit menschliche Ideen anzusärden "sind, und mit der unbehüllslichen Menschenzunge, womit du diese Farbenkörner ausdreiten mußt, versuch' es, von deiner Wahrheit ein "Schmelzbild, ein Altarblatt zu geben — wahrhaftig ein Schattenriß, "ein durchsichtiges Sternbild wird alles sein, was du liefern kannst." Der lichte himmel gewisser einsacher tiessühlenden Menschen hüllet, wie der äußere, alle seine Sonnen, die wärmste ausgenommen, mit dem Schein eines öden Blaues zu; aber der unreine himmel anderer voll Wit und Logit ist mit Nebensonnen, Wolken und Roth geputzt.

Der zweite bessere Grund, warum er die Opponenten-Ehre verschmähte, war sein Herz, das mehr in sich schloß, als der Kopf beseuchten konnte. Gewisse Ansichten können nicht so leicht wie Mauergemälde in Italien abgelöset werden und aus einem Kopfe in den andern gebracht; — das Licht, das dir der andre geben kann, zeigt, aber zimmert nicht den Hausrath deines Innern, und das, was das Licht bei einigen wirklich erschaft, ist Lusterscheinung, optischer Betrug, aber kein Körper\*). — Daher kommt es nicht auf das Zeigen und Ersehen einer Wahrheit, d. h. eines Gegenstandes an, sondern auf die Wirkungen, die er durch bein ganzes Inneres macht. Warum gibt es denn Menschen, die uns, wie Sokrates den Aristides, heiligen, blos wenn wir bei ihnen sind? — Wie vermögen es große Schriftsteller, daß ihr unsichtbarer Geist in ihren Werken uns ergreift und festhält, ohne daß wir die Worte und

<sup>\*)</sup> Auftlärung in einem leeren Herzen ift blos Gebächtniswert, fie firenge übrigens ben Scarffinn noch so sehr an; die meiften Menschen unserer Tage gleichen ben neuen Häusern in Botsbam, in die (nach Reichard) Friedrich! Rachts Licht er sehen ließ, damit jeder und selbft Reichard denten sollte, sie feien – be wohnt.

Stellen angeben können, womit sie es thun, wie ein vollbelaubter Walb mmer brauset, ohne sich mit einzelnen Aesten zu bewegen? — Warum iberwältigte Emanuel seinen geliebten Horion — mehr als durch breite Thesesbilder, rationes decidendi und sententiae magistrales — los durch die Verklärung in seinem Angesicht, durch den leisen Chos Lon seiner Stimme, durch den Glanz in seinem Blick und durch die Indacht in seiner Brust, wenn er Wahrheiten, die der Sprache alt und vem Herzen neu waren, seierlich sagte, wie solgende:

Der Mensch geht wie die Erde von Westen nach Often, aber es ommt ihm vor, er gehe mit ihr von Often nach Westen, vom Leben ins Irab. —

Das Sochfte und Sbelfte im Menschen verbirgt fich und ift ohne Ruten für die thätige Welt (wie die höchsten Berge keine Gewächse tragen) and aus ber Kette schöner Gebanten können sich nur einige Glieber als Thaten ablöfen \*). —

Unfere zwecklose Thätigkeit, unsere Griffe nach Luft müffen höheren Besen vorkommen wie das Fangen der Sterbenden nach dem Deckbette. —

Der Geist erwacht und wird erwachen, wenn das Sinnenlicht auslöscht, wie Schlasende erwachen, wenn das Nachtlicht auslöscht. — —
Barum blieben diese Gedanken als Schander in der Seele? Weil Horion
etwas Höheres flihlte, als je die Sprache, die nur für die Alltag-Empfindungen ersunden ist, wiedergeben kann — weil er schon in seiner Kindbeit die Spsteme haßte, die alles Unerklärliche verstecken, und weil der Menschengeist sich im Erklärlichen und Endlichen so erdrückt empfindet,
als er es in einem Bergwert ober durch den Gedanken ist, daß sich oben
irgendwo der Himmelraum zusplinde.

Bie hatt' er ben Muth ober Anlag haben tonnen, an einem folchen Tage Emanuel um feinen Sterbetag zu befragen, ober um Rlotilben ? --

e) Die meisten Menschen haben vielleicht nur eine gleiche Zahl guter Gesbatten und Thaten; aber es ist noch nicht bestimmt, wie lange ber Tugendschiebte guten Gebanten, die weniger als gute Handlungen ber äußern Welt beschiefen, durch gleichgültige unterbrechen barf.

Bittor batte jene gefellschaftliche Boefie, Die fich leicht in Die St unähnlichsten Menschen, bes Beibes und bes Philosophen Abends ging Dabore ins Stift, um Aftronomie, seine geliebtefte! schaft, zu lehren. Unter ber aftronomischen Lehrstunde wurde offnes Geficht ein offner himmel; er fagte seinem Bittor alles wi aweiten Bater. Sier ergablte er ibm treubergig, baf im voriger immer ein Engel zu ihm gekommen, ber seine Sand ergriffen, ihm & gegeben. ihn freundlich angerebet und endlich von ihm in ben ! gewichen, ihm aber einen Brief bagelaffen habe, ben er nach einen zu Pfingsten fich von Klotilben burfe lefen laffen, ja biefer gut sei gestern mit einem Russe vor ihm vorbeigeflogen. Biftor lache aber verschwieg seine Bermuthung, baf er ben Engel für ein liebenbes Mabden aus bem Frauleinstifte ansehe. - "Gefter "sagte Biftor, mar blos ich ber Engel gewesen, ber Dich fo tuk und wiederholte es. - Julius wußte geliebten Berfonen nichts fe zu geben, als bas Bild feines Baters — bie Schilberung von babenen Liebe beffelben, bie keinen Menschen vergaß, weil sie n bie Borglige, sonbern auf bie Beburfniffe ber Menschen gebauet ferner von seiner Nachsicht, seiner Uneigennützigkeit, ba ihm ein Tugend ben Rampf gegen fein Berg ersparte, und er nun nich als was er wünschte, und ba ibm die tief berabbangende zweite B eigne Unabhängigkeit von Bedürfnissen predigte. 500,000 Kirster Größe leuchten nach Lambert taum bem nähern Bollmond gleijo überglänzt bie Gegenwart immer unfer Inneres; aber fteige ni jum Firstern ber zweiten Welt, so wird er eine Sonne, Die ben ber Zeit und ber Gegenwart in einen schmalen Nebel verwan Diesen Emanuel batten alle Maienthaler lieb (sogar ber Bfarrer jener ein Nichtfatholit, Nichtlutheraner und Nichtfalvinist war); war gern von etwas abbangig, von frember Liebe\*). Unter biefe

<sup>\*)</sup> Denn ber ebelste Mensch hängt eben am meisten von liebenben © ober boch von seinen Ibealen berselben, mit denen er aber nur in so reicht, als er sie für Pfänder künstiger Urbilder ansieht. Ich nehme de

berung sehnte fich Biktor wieber so bewegt nach ibm, als wären fie ein Jahr auseinander gewesen; baher legt' er sich im Abendrothe unter Birkenblätter, bem Stifte gegenüber, um ihn sogleich mit heißen Armen in Berhaft zu nehmen.

ŀ

Und als Biftor feine Seele bob an boben weißen Säulen bes vom Lord entworfenen Barts, an bem erhabenen Bilbmert, bas einen großen Bebanten ichrieb, ber wie ein Gewitter aussah; und als er gerabe eine berabaefallne Biene, beren Alugwert ihr Sonig verpichte, auf bas Bienenbret getragen batte: so wandelte freundlich Dabore baber. Dieser verfiel felber - benn Bittor hatte bas verstedte Berantreiben einer Materie für Sunbe genommen - auf Rlotilbe und fagte, bas fei ihre Lieblingftelle und die Rubebant ihrer stillen Seele gewesen. Der Ort war nicht erhaben, aber was noch mehr ift, bem Erhabenen gegenüber - (fogar bie physische Großheit, 3. B. ein Berg, bat die Ferne als ein Fußgestell nöthig) - er lag am tiefften im Thal, von Emanuels Blumenketten umfaffet - bie er oft unverzäunt anlegte, weil alle Maienthaler seine kleinen Freuden iconten - von großen Rleefelbern angeweht, vom Monde, ber im Frühling erft vom Berg berab biefe Tiefe anstralte, mit einem schwermuthigen Gemijd von Birtenschatten, Bafferglang und lichten Stellen überbeckt und endlich mit einer Grasbank geziert, beren ich nicht erwähnte, wäre fie nicht an beiben Enden mit großen nieberwankenben Blumen besteckt, bie gartlich keiner erbriickte, ber sich zwischen ihnen nieberließ. Bie murbe Bittor betroffen - ober entzückt, als Emanuel nach biefer Motilbe fragte! Wie Thau-Juwelen, wie Freubenthränen fielen alle Worte bes Lebrers in sein lechzenbes Berg, weil es Lobspruche auf ihre weiche Seele waren, bie ihre Thränen nur in frembe leitet und bor trodnen Bergen verbedt, auf ihre feine Chrliebe, bie ber mannliche Tabel au Ralte und ber weibliche au Stola verbreht, und auf eine liebenbe Barme, bie man in ihrem wie eine Anofpe festgeschloffenen Bergen nicht

<sup>(</sup>biesen epikurischen Gott) und ben Mpfiller nicht aust: beibe lieben in bem Schöpfer nur ben Inbegriff seiner Geschöpse; wir zenen in biesen. Ib

gesucht hätte, das jetzt die leblose Natur mit der belebten vermengt, an jener diese lieben zu lernen. Es rührte Biktor dis zu Thränen Emanuel ihm seine aus diesem Sden entrklätte Schillerin so warm lobte — und als er ihn noch dazu unbesangen dat, der Freund se Freundin zu werden, und jetzo, weil er sterbe und weil sie nicht i komme — denn sie war das letztemal blos da gewesen, um zu Pfing unbesächelt von ihren Eltern, öffentlich mit den Stiftfräusein das Ab mahl zu empfangen — jetzo seine Stelle zu besetzen bei diesem gegen Sterne gehobnen Auge, bei diesem sir die Ewigkeit bewegten Herzen hätt' er vor Rührung und vor Liebe dem Freund und der Freundi Küßen sinken mögen. — In einem solchen Munde gibt das Lob Gegenstandes allzeit der Liebe einen außerordentlichen Wachsthum, diese immer Borwand sucht und dann auf einmal zeitigt, wenn sie gefunden.

Wenn bir, mein Freund, bas herz für ein fremdes nicht schnell heftig genug schlägt — ob es gleich meines Erachtens schon fiebe pulstert, nämlich 111 mai in einer Minute — so gehe, um bein t Fieber in ein warmes umzusetzen, bein viertägiges in ein tägliches, zu andern besonders geachteten Leuten hin und lasse dir sie vorlober Gute, ober nur oft vornennen: tobtkrant und mit beinen 140 schlägen versehen, gehst du weg und hast das verlangte Kieber an

Der unschuldige Emanuel, der Biktors Wärme nicht errieth, er müsse noch mehr thun, um ihm die siebensache Weihe zum Pr Freundschaft für Alotilden zu geben und gab ihm einen — Brieff Du konntest es thun, Offindier, da du hier ein im limdus (im Kinder-Himmel) zum Engel gewordnes Kind bist, da du heimnisse hast, ausgenommen das Geheimnis der deri Kinder der Lord nicht zum Borleser seiner Briefe machte) und da du ahnest, die Weggabe des fremden Briefes sei nicht recht.

Der las ihn aber. Er lann sich mit nichts beden als Geser, ber hier biesen nämlichen fremben Brief, den bessen

für ihn geschrieben, boch auf seinem Sessel genau burchsteht. Ich meines Orts lese nichts, sondern schreibe nur das ab, was mir der Hund gebracht.
— Es ist schön, daß dieser Brief von ihr gerade in der regnenden, meslodischen Nacht des Gartensestes gemacht war, wo er seinen ersten an Emanuel geschrieben hatte.

### St. Liine ben 4ten Mai 179\*\*

Sie verlangen es vielleicht nicht, verehrungwerther Lehrer, daß ich mich entschuldige, da ich kaum aus Maienthal bin und schon mit einem Briefe wiederkomme. Ich wollte gar schon unterweges schreiben, dann am zweiten Tage und endlich gestern. Dieses Maienthal wird mir noch viele Thäler verderben; jede Musik wird mir wie ein Alp-Horn klingen, das nich traurig macht und in mein Herz die Erinnerung an das Alpensleben unter der Trauerbirke bringt.

In biefer Stimmung wilrb' ich es meinem Herzen nicht verweigern tönnen, fich zu öffnen und sich vor bem Ihrigen in ben wärmsten Dank für bie schönsten und lehrreichsten Tage meines Lebens zu ergießen: wenn ich nicht ben Entschluß hätte, in einigen Tagen wieber in Maienthal zu sein; nach meiner zweiten Zurucklehr soll mein Berz seinen Willen haben.

In unserm Hause sand ich nichts verändert\*) — auch in unsers Rachbars seinem nichts; und ich sand in allen Seelen die Liebe wieder, womit wir auseinander geschieden waren, nur ist meine Agathe zwar lustig, aber doch es minder als sonst. Die einzige Beränderung in Homanns Hause ist ein Gast, den jeder anders nennt: Bittor — Horion — Sebastian — junger Lord — Dottor. Diesen letzten Namen verdient er in vollem Mase durch seine erste Handlung und erste Freude in St. Line, welche die Heilung des blinden Lords Horion war. Welch ein Gilld für den Geretteten und für den Retter! — Möge dieser Jüngling doch ein-

<sup>\*)</sup> Der Lefer biefes Briefes wird leicht voraussetzen, daß Klotilbe, da fie nicht weiß, in wessen hande er fallen werbe — ift er boch gar in unsern — über ihre Berhältnisse und Geheimnisse (3. B. wegen Flamin, Bittor 2c.) in einer Dunstelheit hinübereisen musse, die für ihren rechtmäßigen Lefer hell genug war.

Vitter batte den Inten Arm, womit er ben Brief hielt, zu nahe ans Dur gelegt, und fein In und Brief fingen mit bem pochenben Herzen zu zitern und er totte ihn kaum vor Allhrung lesen und fassen, "Ein "ein "r! Jolche Schillerin!" weiter konnten seine

Streit, der seinem Freund die Liebe für Klostisten der Geschieben der Erde war Emanuels Bitte, mit ihr umzuge, au. – 'e beschauenus? Ling bem andern zu vong der der Geschiebe, ein Geheimniß mit dem andern zu vong der der Gebergen, el biese Liebe zu seinem Lehrer, diese Liebe zu seinem

— Und diese piegt. Denn wenn Bittors ganze Me. Denn wenn Bittors ganze Me. Arteriebende glübte, so stieg sein Herz immer höher und braunte. Sieden vor tämpste noch mit ihm und es schwieg noch — er tiebte innentuch — es hob sich wie von einer unssichtbaren Macht entret — es brach endlich entzwei — die Brust ging wie vor Gott auseinander, und nun, Geliebter! schau' hinein, aber verzeih' ihm alles.

Er triegte noch in sich, als ber hinter ihrem Ruden herausgehobene Mond ihre beiben Schatten - Aniestücke vor ihnen voraustrieb. — Er wurde burch Emanuels ziehenden Schatten an eine Stelle in seinem Briese\*) erinnert und an sein sieches Leben und frühes Berschwinden ... Dieses zerhaltete sein Inneres, er wendete sanst seinen Emanuel gegen den herunterströmenden Mond um und sagte und zeigte ihm alles — aber nicht blos seine Liebe, sondern seine ganze Geschichte — seine ganze Seele — alle seine Fehler — alle seine Thorheiten — alles; er war so beredt in dieser Minute wie ein Engel, und eben so groß — sein Hery wallete zerschmolzen in Liebe, und je mehr er sagte, je mehr wollte er zu sagen haben.

<sup>\*) &</sup>quot;Fliehe mich nicht, weil mich immer ein großer Schatten umgibt, ber fich vergrößert, bis er mich einbauet."

Auf dieser Erbe schlägt teine erhabnere und seligere Stunde, als die, wo ein Mensch sich aufrichtet, erhoben von der Tugend, erweicht von der Liebe, und alle Gesahren verschmäht, und einem Freunde zeigt, wie sein herz ift. Dieses Beben, dieses Zergeben, dieses Erheben ift löstlicher, als der Kitzel der Citelteit, sich in unnütze Feinheiten zu verstecken. Aber die vollendete Aufrichtigkeit steht nur der Tugend an: der Mensch, in dem Argwohn und Finsterniß ist, leg' immer seinem Busen Nachtschauben und Nachtriegel an, der Böse verschon' uns mit seiner Leichenöffnung, und wer keine Hinmelthilt an sich zu öffnen hat, lasse das Söllenthor zu!

Emanuel hatte die göttliche ober mütterliche Freude, die ein Freund über die Tugend und Beredlung des Freundes empfindet, und vergaß über-der Freude die verschiedenen Anlasse derselben.

Ungern trenn' ich mich auf eine Nacht von biefem tugenbhaften Baar. Möge ich noch viele Tage von Maienthal zu malen bekommen, und Biktor noch viele da verleben! —

#### Sunfzehnter Hundsposttag.

Der Abichieb. -

Ach heute geht er schon! Die bisherigen Rührungen und Gespräche hatten die zarte Hille, die Emanuels schönen Geist, wie eine Tulpe die Biene, verschließet, zu sehr erschüttert: blaß und wankend stand er auf; und der Blinde war am glücklichsten, der weder diese Blässe, noch das weiße Tuch erblickte, das er zu Nachts statt vollzuweinen vollgeblutet hatte. Er selber hatte noch das bleiche Abendroth der gestrigen Freude auf dem Angesicht; aber eben diese Gleichgültigkeit gegen seine auslöschenden Tage, dieses schwächere leisere Sprechen machte, das Kilder die Augen von ihm wegwenden mußte, so oft sie lange an ihm gewort

waren. Emanuel sah ruhig wie eine ewige Sonne auf ben Herbst seines Körpers herab; ja je mehr Sand aus seiner Lebens-Sanduhr herausgesallen war, desto heller sah er durch das leere Glas hindurch. Gleichwol war ihm die Erde ein geliebter Ort, eine schöne Wiese zu unsern ersten Kinderspielen, und er hing dieser Mutter unsers ersten Lebens noch mit der Liebe an, womit die Braut den Abend voll kindlicher Erinnerungen an der Brust der geliebten Mutter zubringt, eh' sie am Morgen dem Herzen des Bräutigams entgegen zieht.

Bittor warf fich jeben vergoffenen Bluttropfen Emanuels vor, und entschloß sich, beute zu geben, weil biefe Bioche mit ihren großen Flügeln fich in ihrem Gewebe nicht mehr ohne Riffe bewegen fonnte. In Emanuels Augen glänzte eine unaussprechliche Liebe für seinen gerührten Schüler. Er fing felber von feinem Tobestag zu reben an, um biefen zu tröften, und ftellte ibm bor, bag er erft in einem Jahre von hinnen geben konne; er bauete feine fcmarmerifche Beiffagung auf zwei Grunde, bag erftlich feine meisten männlichen Bermanbten am nämlichen Tage und im nämlichen Stufenjahre gestorben wären, zweitens baft schon mehre Schwindfüchtige in ihrer zerftörten Bruft wie in einem Zauberspiegel ihren letten Tag gelesen batten. Bittor bestritt ibn; er zeigte, bie Erflärung ber letten Erscheinung, als könne ber Bektiker aus bem regelmäfigen ftufenweisen Fallen ber Lebenstraft leicht bie lette Stufe ober ben Gefrierpuntt vorausfühlen, sei falich, weil Gefühle ber Zufunft in ber Gegenwart Widersprüche (in adjecto) wären, und weil wir mitten im Leben so wenig ben Eintritt bes Tobes, als im Wachen ben Eintritt bes Schlafes (trot gleicher Stufenfolge) voraus empfinden könnten. Biftor ftellte ihm alles dieses vor; aber er glaubte es selber nicht recht: ihn übermannte ber bobe Mensch, ber seinen Eintritt in ben Tobesschatten so zuverlässig wie einen Eintritt bes Monbes in ben Erbichatten ansagte. - Wir wollen bem Rranten vergeben und uns beswegen nicht für weiser balten. weil er ichwärmerifcher ift. - Am meisten wurde Biftor burch Emanuels Babn getröftet, baf ihm vor seinem Tobe erft fein verstorbner Bater erscheinen werbe. Biktor zögerte und wollte nicht zögern, hinderte als Arzt das Sprechen bes Emanuel, um sich die Entschuldigung eines unschäblichen Ausschubs zu machen, und wurde eben, weil er selber wenig zu reben suchte, immer betrübter. — Wie kannst du, guter Biktor, schon heute von ihm eilen, von diesem Engel, der vielleicht über dem nächsten Grabe verschwindet? — Es muß dir hart fallen, da es schon so schwer ist, vom Maienthal voll Blüten, vom Blinden voll sanster Töne wegzugehen — schwerzlich ist hier der letzte Händebruck, Biktor, und schön jede Berzgerung!

Er beschloß, in der Nacht zu scheiden, weil eine Trennung am Morgen zu lange wehe thut, und die Stelle des Herzens, wo sich das geliebte abgerissen, den ganzen Tag fortblutet. Emanuel hätte Abends sich wieder ins Stift entsernen sollen, wie gestern: Biktor würde dann seine gefüllten Augenhöhlen, mit denen er immer hinausgehen mußte, um den Schmerz hinwegzunehmen, vor dem Blinden, den er um die traurigste Melodie von der Welt gebeten hätte, satt haben strömen lassen können.

Als er Abends das letztemal aß und die Abendglode anfing, wurde seinem Herzen, als wäre von bemfelben die Brust weggehoben und Sispiten wilrden darauf geweht. Er umschlang voll Liebe den blinden Jüngling, ben er nicht als den Gespielen seiner Kindheit erkennen durste, und der mit seinen Tönen mehr Entzückungen gegeben hatte, als er in seiner Nacht zurückbekam, und ließ Thränen ihren Lauf, deren doppelte, vielleicht dreisache Ouelle Emanuel nicht errieth: denn der Anblick dieser Augen, die nie mehr zu öffnen waren, that nun seiner Seele nach Klotisdens Bunsche ihrer Heilung viel weher. Emanuel dat er noch mit einer über den Nebensinn hinübereisenden Stimme, ihn ein wenig zu begleiten, bis Waientbal verschwunden wäre.

In ber bunkeln stillen Gegend draußen blieben alle Schmerzen in der Brust neben ihren Seuszern. "Wenn der Mond in dieses Blittenthal "hereinschimmert, dacht' er, hab' ich es auf lange verlassen." Blos die Altarlichter, die Sterne, brannten im großen Tempel. Er wollte sich vor seinem Lehrer auf dem Berge trennen, wo er sich mit ihm vereinigt hatte.

aber er ging burch Umwege — Emanuel folgte ihm gern, wohi führte — hinauf, um bas Schweigen und Weinen unter bem ! au überwältigen.

Aber sie kamen an unter der Trauerdirke, und sein Auge u Stimme hatte noch der Schmerz. "Ach (dacht' er) wie freudig g "hier die erste Nacht und wie schmerz, "Ach (dacht' er) wie freudig g "hier die erste Nacht und wie schmerzhaft ist diese!" Sie ruhten Erde neben einander an der Grasbank einsam, schweigend, traus dem dunkel schimmernden All. Biktor konnte den belasteten Ather zerstörten Brust vernehmen, und das künstige Grad auf diese schiönen sich neben ihm aufzuwühlen. D wenn es ditter ist, nel Bette zu stehen, worin ein geliebtes erlöschendes Angesicht mit der des Todes liegt: so ist es noch viel bitterer, mitten in den Sz Gesundheit hinter der ausgerichteten theuern Gestalt den arbeitent gradenden Tod zu hören, und so oft zu denken, als die Gestalt ist: "ach sei noch fröhlicher, in Kurzem hat er dich umgenagt, und "dergangen mit deinen Freuden und mit meinen!"— Aber ach ja keinen Freund und keine Freundin, bei denen wir das nicht müssten!

Er wußte nicht, warum Dahore so lange still war. — Er woraus, daß der Mond den Berg früher bestralen werde als d Der Mond, dieser Leuchtthurm am User der zweiten Welt, um den Menschen mit bleichen Gesilden, die aus Träumen genommer mit blaß schimmernden Auen aus einer überirdischen Berspektive, Alben und Bälder lösete er in undewegliche Nebel auf — ühalben Erdugel stand ties der Lethesluß des Schlases, unt er der Rinde stand das Todtenmeer, und zwei liedende Menschen lebten dem weiten Schlase und Tod. . . . Jetzt dachte Biktor zwar noch der, hier neben diese Birke, unter diesen kalten Boden wird se sauch nicht mehr — er dachte zwar an trilbe Aehnlichkeiten, als di weglichen Sterne auf = und abzusteigen schwen, blos spielende Erde sich um sie wendet und se zeigt und deckt

zwar melancholisch von ben Irrlichtern weg, die über Thäler rennend nur an ber ernsten Nacht und an den Gräbern hinanhüpsten und die um einen einsamen Pulverthurm gankelnde Kreise beschrieben — —

Allein boch schwieg er und bachte: "wir haben uns ja noch."

Aber bann wurd' es seinem blutigen Herzen zu viel, als die Flötenklagen des Blinden aus dem einsamen Hause in die Nacht auszogen und
über den Berg und über das künftige Grab hinübergingen. — Dann
wurden den Seuszern Stimmen und der Zukunst Todtengloden gegeben,
und es that ihm zu wehe, als er unter dem Flötengetön es dachte, dieser
einzige, dieser unersetzliche Mensch, der in seinem großen Herzen doch so
viel Liebe für dich bewahret, geht dahin und erschent nie wieder. — Ach,
da noch dazu gerade jetzt Emanuel, der still in den Himmel versenkt und
wie ein Hingeschiedener neben ihm gelegen, seine Lage wegen des schmerzlichen und gedrückten Athemholens wechselte, aber mit einem heitern von
den Bruststichen nicht getroffnen Angesicht: so suhr eine kalte Hand in
Biktors geschwollnes Herz und wendete sich darin um, und sein Blut
gerann an ihr an, und er sagte, ohne ihn ansehen zu können, schwach,
bittend, gebrochen: "stird nicht nach einem Jahr, mein theurer Emanuel —
"wünsche nicht zu sterben!"

Der Genius ber Nacht stand bisher unsichtbar vor Emanuel und goß hohe Entzildungen in seine Brust, aber keine Leidenschaften, und er sagte: "wir sind nicht allein — meine Seele fühlt das Borbeigehen ihrer "Berwandten und richtet sich auf — unter der Erde ist Schlaf, über "ber Erde ist Traum, aber zwischen dem Schlaf und Traum seh'ich Licht"augen wandeln wie Sterne. — Ein kilbles Wehen kömnt vom Meer "der Ewigkeit über die glithende Erde. — Mein Herz steigt auf und will "abbrechen vom Leben. — Es ist alles so groß um mich, wie wenn Gott "durch die Nacht ginge. — Geister! sasset meinen Geist, er windet sich "nach Euch und zieht ihn hinsiber . . . ."

Biktor manbte fich um und sah flehend ins schone, freudige, unbethränte Angesicht: "Du willst fterben?"

Emanuels Entzückung stieg über bas Leben: "ber bunkte Streif in

"ber zweiten Welt ist nur eine Blumenaue\*)—es leuchten uns Son "voraus, es ziehen uns fliegende Himmel mit Frühlinglüften entgege "blos mit leeren Gräbern fliegt die Erde um die Sonne; denn "Todten stehen entfernt auf bellern Sonnen."—

"Emanuel?"— fragte Biktor laut weinend und mit der Sti bes innigsten Sehnens, und die Flötentone sanken jammernd unt die weite Nacht — "Emanuel?"

Emanuel sah ihn zurücktommend an und sagte ruhig: "Ja, "Geliebter! — Ich kann mich nicht mehr an die Erde gewöhnen "Wassertropsen des Lebens ist slach und seicht geworden, ich kann "nicht mehr darin bewegen, und mein Herz sehnt sich unter die gr "Menschen, die diesen Tropsen verlassen haben. — D Geliebter, "doch — (und hier drückte er das Herz seines Biktors wund) — d "schweren Athem gehen — siehe doch diesen zerbrochnen Körper, "dichte Hülle meinen Geist umwickeln und seinen Gang erschweren.

"Siehe, hier klebt mein und Dein Geist angefroren an die Eissch "und bort bedet die Nacht alle hinter einander ruhende himmel auf, "im blauen glimmenden Abgrunde wohnt alles Große, was sich ar Erbe entkleibet hat, alles Wahre, das wir ahnen, alles Gute, de "lieben."—

"Sieh wie alles so still ist brilben in ber Unenblichkeit — p "ziehen die Welten, wie still schimmern die Sonnen — ber groß "ruhet wie eine Quelle mit seiner übersließenden unenblichen Lieh "unter ihnen und erquickt und beruhigt alles; und um E "tein Grab."

Hier ftand Emanuel, wie von einer unendlichen Seligkeif auf und sah liebend zum Arkturus empor, ber noch unter bem f himmels hing, und sagte gegen die blinkende weite Tiefe gerif wie unaussprechlich sehn' ich mich hinüber zu euch — ach zer erz, und verschließ' mich nicht so lange!"—,,So stirb!

<sup>)</sup> Wie die Fleden im Monde Blumen- und Pflanzenfelber fo

"Seele (fagte Biltor) und ziehe hinüber; aber brich mein kleines "Herz burch Deinen Tob, und behalte ben Armen bei Dir, ber Dich "nicht verlassen und nicht entbehren kann."

Die Flöte hatte aufgehört, die beiden Menschen waren an einander gesunken, um ihren Abschied zu endigen. "Theurer, Geliebter, Un"dergefilicher, (sagt' Emanuel) Du bewegst mich zu sehr — aber
"wenn ich nach einem Jahre auf diesem Berge verscheibe — so sollst "Du bei mir stehen und sehen, wie dem Menschen die Banden ab"genommen werden. Deine Thränen werden meine letzten Erden"Schmerzen sein: aber ich werde sagen, was ich jetzt sage, wir "scheiden und in der Nacht, aber wir finden und wieder am Tage." hier ging er

Biktor hatte sich leise von ben kindlichen Lippen losgewunden — er jagte nicht auf seinem Nachtsteige — langsam ging er vor lauter Schlaf vorbei. — Er wandte sich oft um und verfolgte mit Augen voll sallender Thränen die sallenden Sterne über Maienthal — und um 4 Uhr Morgens kam er mit einer himmlischen Seele in St. Lüne an, und trat in den Garten voll alter Szenen, und legte in der bekannten Laube das glühende Haupt und das bekämpfte Herz in den Thau des Morgens zu einer kühlenden Rube nieder.

D rube, rube! — Ach ben ewig erschütterten Bufen bes Men-

Enbe bes erften Beitleins.

Ende des dritten Bandes.

Page, ...

Leipgig Sterecthpie und Drud von Giefede & Devrient.

# Jean Paul's ausgewählte Werke.

Dierter Band.

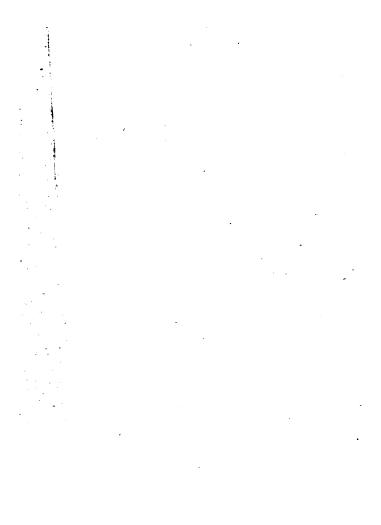

## Jean Panl's

## ausgewählte Werke.

Bweite Musgabe.

Vierter Band.

Berlin.

Berlag von G. Reimer.

1865.

ne 1/

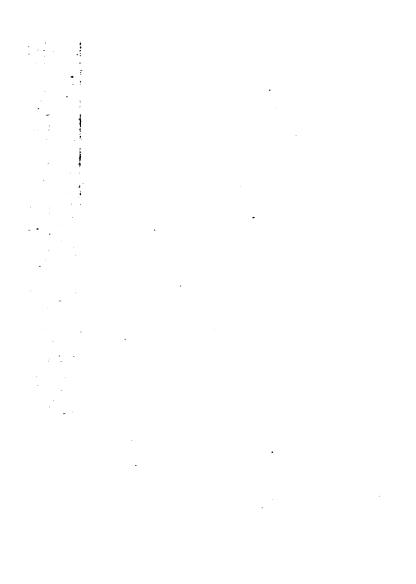

## Inhalt des vierten Bandes.

## Sesperus.

3meites Beftlein.

| * 1 1 1 42 44                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sechszehnter Hundsposttag.                                                  | Seite |
| artoffeln Formichneiber - hemmfetten in St. Lune - 2Bacheboffierungen       | •     |
| - Coach nach ber regula falsi - bie Diftel ber Soffnung - Beglei-           |       |
| tung nach Blachsenfingen                                                    | 3     |
| Dierter Schalttag und Dorrede jum zweiten Geftlein .                        | 22    |
| Galt- und Rebenfcoflinge alphabetifch geordnet                              | 23    |
| Siebenzehnter Hundspostag.                                                  |       |
| ie Rur - bas Schlog bes Fürften - Biftore Bifiten - Joachime -              |       |
| Rupferstich bes Hofs - Brügel                                               | 26    |
|                                                                             | 20    |
| Achtzehnter Hundsposttag.                                                   |       |
| tanbeserhöhung Rlotilbens - Infognito-Reife - Bittichrift ber Dbrift-       |       |
| jagermeifterei - Ronfiftorialbote - Berierbild ber Blachfenfinger .         | 49    |
| hlechte Relagion aus ber Bittidrift ber Dberjagermeifterei                  | 53    |
| üchtiges Ertrablatten, worin der narrifde Charafter der Flachfenfinger      |       |
|                                                                             | 60    |
| ffiggiert wird - oder perfpettivifcher Aufriß ber Stadt Rlein-Wien .        | 00    |
| Neunzehnter Hundsposttag                                                    |       |
| er Frifor, ber nicht lungen., fonbern fingfüchtig ift - Riotilbe in Biftors |       |
| Traum - Extrageilen über bie Rirchenmufit - Gartenfongert von               |       |
| Stamit - Bant gwifden Biftor und Flamin - bas Berg ohne Troft -             |       |
|                                                                             |       |
| Brief an Emanuel                                                            | 6 4   |
| ende Extra-Silbe über die Rirchenmufit                                      | 75    |
| Zwanzigster Hundspostag.                                                    |       |
| att von Emanuel - Flamins Bruchtflude auf ben Schultern - Ba                | na.   |
| nach St. Lune                                                               | ٠.    |
| way en came                                                                 |       |

| Sünfter Schalttag.                                                                                                                                                      | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fortfebung bee Registere ber Extra . Schöflinge                                                                                                                         | 98         |
| Einundzwanzigster Hundsposttag.<br>Biftore Krantenbesuche — über töchtervolle Saufer — bie zwei Narren —                                                                | ,          |
| bas Karuffel                                                                                                                                                            | 106<br>110 |
| 3weiundzwanzigfter Hundsposttag. Studgießerei ber Liebe, 3. B. gebrudte hanbicube. Jant, Zwergfiaschen und Schnittwunden — ein Titel aus ben Digeften ber Liebe — Marie |            |
| - Courtag - Giulia's Sterbebrief                                                                                                                                        | 120        |
| Boche des 22. Boft-Trinitatis ober vom 3. November bis 11. (exclusive)                                                                                                  |            |
| Boche bes 23. Boft-Trinitatis ober fechsundvierzigfte bes Jahres 179°.                                                                                                  | 123        |
| Bochen bes 24. und 25. Post-Trinitatis                                                                                                                                  | 125        |
| Extrablatt (über gute Grunde)                                                                                                                                           | 127        |
| Rom Ende des Rirdenjahrs (ben 1. Dezember) bis jum Ende des burger-<br>lichen (31. Dezember)                                                                            | . 129      |
| Dreiundzwanzigfter Hundspoftag. Erfter Befud bei Rottbe - bie Blaffe - bie Rothe - bie Renn-Bocher                                                                      | 1 141      |
| Dierundzwanzigfter Gundsposttag.<br>Schminte — Krantheit Alotilbens — Schaufpiel Iphigenie — Unterschiel<br>ber burgerlichen und ber ftiftfähigen Liebe                 | . 155      |
|                                                                                                                                                                         |            |
| Sechfler Schalttag. Ueber bie Bufte und bas gelobte Land bes Menfchengefclechts                                                                                         | . 171      |
| Sünfundzwanzigfter Hundsposttag. Berftellte und mahre Ohnmacht Klotilbens — Julius — Emanuels Brie                                                                      | f          |
| über Gott                                                                                                                                                               | . 150      |

# Hesperus

# fünfundvierzig Hundspofttage.

Gine Lebensbeschreibung.

3meites heftlein.

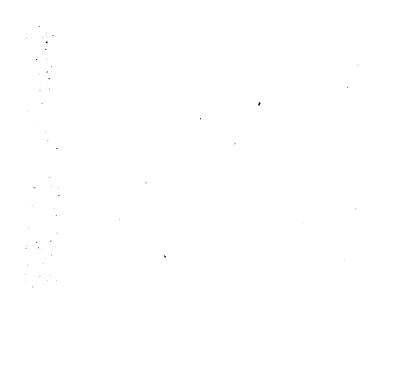

### Sechszehnter Sundspofttag.

Kartoffelu : Formichneiber — hemmfetten in St. Line — Wachsboffierungen — Schach nach ber rogula falsi — bie Diftel ber hoffnung — Begleitung nach Flachsenfingen.

Man sollte wie ber alte Fritz gern in Kleibern schlafen, sobalb man weiß, baß man, wie zuweilen Biktor und ich, im hembe von ben Bambyren ber mitternächtlichen Melancholie umzingelt und angefallen wird; fie bleiben aus, wenn man fitzt und alles an hat; besonbers erhalten uns Stiefel und hut bas Gefühl bes Tages am meisten. —

Eine warme hand hob Biktors bethautes haupt vom Schlaftisch auf und richtete es ber ganzen baberschlagenben Flut bes Morgens entsegen. Seine Augen gingen (wie allemal) unbeschreiblich milb und ohne Nachtwolken vor Agathen auf und ilberstralten sie. Aber sie führte ihn mit seinen Stralen eilig aus ber belaubten Schlaftammer hinweg: benn er sollte sich einen Frisierkamm und einen Morgensegen suchen, und zweitens sollte bas Tischbett zu einem Theebret für Klotilden werben, die bie warmen Getränke gern an kalten Orten nahm.

— Und so steht er draußen zwischen Pfarrhaus und Schloß mitten im Morgen — alles schien ihm erst während seiner Reise gemauert und angestrichen zu sein — denn alles, was darin wohnte, schien sich verändert zu haben und machte ihn wehmlithig. "Die Eltern drinnen "(sagt' er zu sich) haben keinen Sohn — mein Freund hat keine Geliebte, "und ich . . . kein ruhiges Herz." Da er nun endsich in die Wohnert trat und wieder ein heller Ehrendogen des liebenden Familiert wurde; da er mit theilnehmenden und doch belehrten Ausgeben.

lichen Täuschungen ber Eltern, die grundlosen Hoffnungen seines Freundes und das Aussteigen der gewitterhaften Tage anschauen mußte: so stand sein Auge in Einer unverrückten Thräne über die Zukunft und sie wurde nicht kleiner, da seine Aboptiv-Wutter sie durch weiches Anblicken rechtsertigen wollte. — Zum Theil aber wehete auch dieser Flor über seine Seele blos aus der vorigen Nacht herüber, deren dämmernde Szenen nur durch einen kleinen Zwischenaum aus Schlaf von ihm geschieden waren: denn eine in Empfindungen verwachte Nacht endigt sich allezeit mit einem schwermlithigen Bormittag.

Der Raplan machte gerade Butter = Bignetten; ich meine, er fägte mit keiner anbern Aetwiege als mit einem Febermesser, und in keine anbre Rupferplatten als in Rartoffeln Buchbruckerfioche und Schliefquabratchen ein, bie auf bie Juliusbutter bes Schmudes wegen zu bruden waren. Man batte benten follen, Bittor batte fich baburch viel geholfen, baß er Wit hatte und anmertte, bie alten Drude maren gwar langer Bücher barüber und langer allgemeiner beutschen literarischen Rezensionen ber Bilder gang würdig, aber feines menschlichen Gebankens, und waren zehnmal ungenießbarer als biefe neuesten Butter = Inkunabeln; benn wenn es etwas elenberes geben konnte als die Weltgeschichte (b. h. die Regentengeschichte), beren Inhalt aus Kriegen, wie bas Theaterjournal anberer Marionetten aus Brligeleien bestände, fo mar's blos bie Belehrten= und Buchbruckerbiftorie \*). Auch bas batt' ihm zu ftatten tommen sollen, bak er hinterbrein philosophisch mar und verlangte, man sollte ben Menfchen weber ein lachenbes noch vernünftiges Thier nennen, sonbern ein putenbes; zu welcher Anmerfung bie Raplanin nichts sette, als die Anwendung bavon auf ihre Töchter.

<sup>\*)</sup> Er ift zwar nur gegen bie thpographische Geschichte gelehrter Werke ausgebracht, und verachtet nur das ängstliche Forschen nach den Geburttagen ze. berstorbener und dummer Bilder mitten in einer Welt voll Wunder; aber auch bier muß er bedenken, daß Köpfe, die über nichts als das Drucken selber bruckn lassen ihnen, dach bessehen keines Liene Elwas thun, das den Bessern am meisten wuchert und erspart. als aar nichts, ober etwas über ihre Kraft.

Aber in Menschen seiner Art haben Kummer, Satire und Philosophie neben einander Platz. Er erzählte dem Kartosseln - Medaillör und der Kaplänin, die alle Weiber auf der Erde zu ihren Töchtern zählte und gegen sie ähnliche Strafpredigten hielt, seine Reise mit so vielen Satiren und Rasuren, als für beide Parteien nöthig waren; aber als er die Wünsche der Familie hörte, daß der Lord glücklich mit dem geliebten Fürstenkinde zurücklommen möge, und die Nachricht, daß der Regierrath schon alles eingehackt habe, um mit seinem Freunde jede Stunde, die er wolle, in die Stadt zu ziehen: so hatte Viktor nichts zu thun als — die absondernden Thränenwege in seinen Augenhöhlen hinauszustragen . . . .

- Aber in ben Garten! - Das mar unüberlegt. Rlamin ging nach, und fie langten mit einander im Laub-Rloset vor ben Theetrinkerinnen an. Riemals verschatteten bie Zweige beffelben ein verlegneres Geficht, weichere Augen, vollere Blide und lebhaftere ober schönere Träume, als Biftor barunter mitbrachte. Er bachte fich jetso Rlotilbe als ein gang neues Wefen, und bachte alfo - ba er nicht wufite. ob fie ibn liebe - recht bumm; ber Menfch achtet allezeit, wenn er ben Berg überstiegen bat, ben tommenben Silgel für nichts; Klamin war sein Berg gewesen, und Rlotilbe sein Sigel. - In allen Gespräch-Untiefen, wo man icon balb im Giten ober Ginten ift, gibt's feine berrlichere Schiffpumpe, ale eine Siftorie, die man ju erzählen bat. Man gebe mir Berlegenheit und ben größten Birtel und nur Gin Unglud, nämlich bie Anethote bavon, die noch keiner weiß als ich, so will ich mich schon Biftor brachte also seinen Schwimmgurtel beraus, nämlich sein Schifftagebuch, aus bem er für bie Laube einen pragmatischen Auszug machte - ich gefteb' es, ein Zeitungschreiber batte mehr verfälschen, aber fdwerlich mehr weglaffen tonnen.

Er that sich, glaub' ich, wieder Borschub bei der Kaplanin, ur noch mehr Schaden bei Klotilben — so sehr er auch nur aus Wohlwol für die Zuhörer und aus zu startem Haß des Hoses gegen Ratild Satiren-Berbot in ihrem Briese verkieß — dadurch underweiselt, da. — ba überhaupt die Mädchen nur den Spott, nicht die Spötter lieben — die Benefizkomödie der Prinzessin nicht von der erhabenen Seite darftellte, wie ich, sondern von der lustigen: Motilde lächelte, und Agathe lachte.

Da aber ber Name Emanuel von ihm genannt wurde und sein Haus und sein Berg: so breitete die Freundschaft und die Bergangenheit auf dem schönsten Auge, worüber noch ein Augenbraunenbogen, aus einer Schönheitlinie gezogen, sloß, einen sansten Schimmer aus, der jeden Augenblick zur Freudenthräne werden wollte. Doch mußte er zu einer andern werden, als Biktor der Frage um seine Gesundheit, welche Motilde hossend mich als Kunstverständigen that, die Antwort der leif umschriedenen Geschichte seines nächtlichen Blutens geden mußte. Er konnte den Schmerz des Mitleidens nicht verhehlen, und Alotilde konnt ihn nicht bezwingen. Dihr zwei guten Seesen! welche Quetschwunden wird euer Herz noch von eurem großen Freund empsangen!

Wohin anders tonnte fie jett ihr liebendes und trauerndes Auge als gegen ibren guten Bruber Flamin bintebren, gegen ben ihr Betragen burch ben boppelten Zwang, ben ihr ihre Berschwiegenheit und seine Auslegungen anlegten, bisher so unbeschreiblich milb geworben mar? — Da nun Bittor bas alles mit fo gang anbern Augen fab; ba er feinem armen Freund, ber mit seinem gegenwärtigen Gluck vielleicht bie giftige Nahrung seiner künftigen Eifersucht vergrößerte, offen und heftend in bas feste Angesicht schauete, bas einst schwere Tage zerreißen konnten; ba ihn überhaupt künftige ober vergangene Leiben bes andern mehr angriffen, als gegenwärtige, weil ibn bie Bhantafie mehr in ber Gemalt batte als die Sinne: so konnt' er einen Augenblick bie Herrschaft über seine Augen nicht behaupten, sondern fie legten ihren Blid, von mitleidigen Thränen umgeben, gartlich auf seinen Freund. Rlotilbe murbe über ben Rubeplatz seines Blides verlegen - er auch, weil ber Mensch fich ber beftigsten Zeichen bes Saffes weniger schämt, als ber kleinsten ber Liebe - Rlotilbe verstand die kokette Doppelhunft nicht, im Berlegenheit zu sepen over baraus zu ziehen — und die gute Agathe verwechseite das lezte immer mit bem ersten . . . "frag' ihn, was ihm fehlt, Bruber!" sagte Agathe zu Flamin . . .

Diefer lenkte ihn mit ähnlichem Gutmeinen hinter bie nächsten Stachelbeerstauben hinaus und fragte ihn nach seiner sesten Art, bie immer Behauptung für Frage hielt: "Dir ift was passiert!" — "Komm nur!" sagte Biktor und zerrte ihn hinter höhere spanische Wände aus Laub.

"Nichts ist mir" — hob er enblich mit gefüllten Augenhöhlen und lächelnden Zilgen an — "weiter passiert, als daß ich ein Narr geworden "seit etwan 26 Jahren — (so alt war er) — Ich weiß, Du bist leider "ein Jurist und vielleicht ein schlechterer Otulist als ich selbst, und hast "wol wenig in H. Janin\*) gelesen: nicht?"

Richt blos vom Rein wurde Flamins Ropf geschüttelt.

.. Bang natürlich: aber fonft tonnteft Du es aus ibm felber ober aus "ber Uebersetzung von Selle recht icon baben, bag nicht blos bie "Thränenbrüse unfre Tropfen absondere, sondern auch ber gläserne Rörper, "bie Meibomischen Drufen, bie Thränenkarunkel und - unfer gequältes "Berg, fet' ich bagu - Gleichwol müffen von biefen Bafferfligelden. "bie für bie Somergen ber armen, armen Menichen gemacht finb, fich "in 24 Stunden nicht mehr als (wenn's recht zugeht) 4 Ungen abseihen. ..- - Aber . Du Lieber . es gebt eben nicht recht au , besonders bei mir, "und es argert mich beute, nicht baf Du in ben B. Janin nicht gegudt, "sonbern daß Du meine fatale, verbammte, bumme Beise nicht mertst"... "Welche benn?" - "Ja wol, welche; aber bie beutige mein' ich, bag mir "bie Augen überlaufen — Du barfft es klihn blos einem zu matten "Thränen beber beimeffen, worunter Betit alle einsaugende Thränen-"wege befafit - wenn mir a. B. einer Unrecht thut, ober wenn ich nur "etwas ftart begebre, ober mir eine nabe Freude ober nur überhaupt eine "farte Empfindung ober bas menschliche Leben bente ober bas bloke "Weinen felber." - -

<sup>\*)</sup> Gin befannter guter Schriftfteller über bie Augen.

Sein gutes Auge stand voll Wasser, ba er's sagte, und rechtsertigte alles.

"Lieber Flamin, ich wollte, ich wäre eine Dame geworben, ober "ein Herrnhuter, ober ein Komöbiant — wahrlich, wenn ich ben Zu"schauern weißmachen wollte, ich wäre barüber (nämlich über bem
"Weinen), so wär' es noch bazu auf ber Stelle wahr." —

Und hier legt' er sich sanft und froh mit Thränen, die entschuldigt flossen, um die geliebte Brust .... Aber zur Bipern- und Eijentur seiner Männlichkeit hatt' er nichts als ein "Hm!" und einen Zuck des ganzen Körpers vonnöthen: barauf kehrten die Jünglinge als Männer in die Laube zuruck.

Es war nichts mehr barin: bie Mäbchen waren in bie Wiesen geichlichen, wo nichts zu meiben mar, als bobes Gras und bethauter Schatten. Die leere Laube war ber beste einsaugende Thränenheber feiner Augen; ja ich schliefte aus Berichten bes Korresponbenz-Spites, bağ es ihn verbroß. Da bie Schwester spät allein wiebertam : so verbroß es ben andern auch. Ueberhaupt, follte fich etwa ber Belb - welches für mich und ihn ein Unglud wäre - mit ber Zeit gar in Klotilben verlieben: so wird uns beiben - ihm im Agieren, mir im Kopieren - bie Belbin warm genug machen, eben weil fie felber nicht warm fein will; weil fie weder überflüsfige Wärme, noch überflüsfige Ralte, sondern allezeit bie wechselnbe Temperatur bat, bie fich mit bem Gespräch-Stoff, aber nicht mit bem Rebner anbert; weil fie einem gartlichen Rebenmenschen alle Luft nimmt, fie zu loben, ba fie keinen Sadzebend bavon entrichtet. ober fie wenigstens zu beleidigen, ba fie teine Ablagbriefe austbeilt, und weil man wirklich in ber Angst zuletzt annimmt, man könne keine andern Sunben gegen fie begeben, als folche gegen ben beiligen Beift. Jean Baul, ber in folden Lagen war, und oft Jahre lang auf Ginem Blat vor folden Berafestungen mit feinen Sturmleitern und Labarum's und Trompetern ftand, und ftatt ber Besatzung selber ehrenvoll abzog; biefer Paul, sag' ich, kann sich eine Borstellung machen, was hier in Sachen Sebastians contra Klotilben filr Aftenpapier, Zeit und Drudschwärze (von ihm und mir) verthan werben kann, bis wir's nur zur Kriegsbefestigung treiben. Es wird einem Mann überhaupt bei einer ganz vernünftigen Frau nie recht wohl, sondern bei einer blos seinen, phantasierenden, heißen, launenhaften ist er erst zu Hause. Durch so eine wie Klotisbe kann der beste Mensch vor bloßer Angst und Achtung frosig, dumm und entzückt werden; und meistens schlägt obendrein noch das Ungslick dazu, daß der arme matte Schäker, von dem sich ein solcher irdischer Engel, wie der apokalpptische vom Ilnger Johannes, durchaus nicht will andeten lassen, selten noch die Kräste austreibt, und zum Engel zu sagen — wie etwan zu einem entgegengesetzten Engel mit Weltreichen, der das Andeten haben will: — "hebe dich weg von mir!" Paul hebt sich allemal selber weg. —

Biltor that bieß nicht; er wollte jett gar nicht aus bem Sause, b. h. aus bem Dorfe. Die Sommertage schienen ihm im St. Line wie in einem Arkabien zu ruben, webend, buftend, felig; und er follte aus biefer fanft irrenben Gonbel binausgeworfen werben ins Stlavenschiff bes Sofs - aus ber pfarrberrlichen Mildbutte in bie fürstliche Arfenithütte, aus bem Philanthropistenwälden ber häuslichen Liebe auf bas Eisfeld ber böfischen. Das war ihm in ber Laube so bart! - und in Tostato's Bube fo lieb! - Wenn bie Wilnsche und bie Lagen bes Menschen fich mit einander umkebren: so klagt er boch wieder bie Lagen, nicht die Bliniche an. "Er wolle fich felber, fagt' er, auslachen, aber er habe boch bunbert Gründe, in St. Lune ju gogern, von einem Tage jum anbern -es efle ihn so sehr seine Absicht an, einem Menschen (bem Fürsten) aus andern Beweggründen zu gefallen als aus Riebe - es sei noch unwahrscheinlicher, daß er selber gefalle, als bak es ihm gefalle - er wolle lieber seinen eignen Launen als gefronten schmeicheln, und er wisse gewiß, im ersten Monat sag' er bem Minister bon Schleunes Satiren ins Geficht, und im zweiten bem Fürften - und ilberhaupt werb' er jest mitten im Sommer einen vollständigen Hoffchelm schlecht zu machen wiffen, im Winter eber, u. f. w."

Außer diesen hundert Gründen hatt' er noch schwächere, die er &

nicht erwähnte, wie etwan solche: er wollte gern um Motilden jein, weil er ihr nothwendig, gleichsam um sein Betragen zu rechtsertigen — aber welches benn, mein Trauter, das vergangene ober klinstige? — seine Wissenschaft um ihre Blutverwandtschaft mit seinem Freund eröffnen mußte. Zu dieser Eröffnung sehlte, was in Paris das Theuerste ift, der Platz; das Exordium auch. Notilde war nirgends allein zu treffen Kenner sagen, jedes Geheimniß, das man einer Schönen sage, sei ein Heftpkaster, das mit ihr zusammenleime und das oft ein zweites Geheimniß gebäre: sollte Biktor etwan darum Notilden seine Kenntnisse von ihrer Geschwisterschaft so begierig zu zeigen getrachtet haben? —

Er blieb einen Tag um ben anbern, ba ohnehin die Butterwoche der Bermählung erst vorübergehen mußte. — Er hatte schon Bermählmiluzen in der Tasche. Aber er sah Klotisbe immer nur in Sekunden; und eine halbe Sekunde braucht man nach Bonnet zu einer klaren Idee, nach Hoote gar eine ganze: eh' er also eine ganze Borstellung von dieser stillen Göttin zusammengebracht hatte, war sie schon fortgelaufen.

Enblich wurden ernsthaftere Anstalten gemacht, nicht zur Abreise, sondern zum Borsatz berselben... Die schönsten Minuten in einem Besuche sind die, die seine Ende wieder verschieden; die allerschönsten, wenn man schon den Stock oder den Fächer in der Hand hat und doch nicht geht. Solche Minuten umgaben unsern Fabius der Liebe jetzt; sanstere Augen sagten ihm: "eile nicht," wärmere Hände zogen ihn zurück, und die miltterliche Thräne fragte ihn: "willst du mir meinen Flamin schon "morgen rauben?"

"Ganz und gar nicht!" antwortet' er und blieb sitzen. Ich frage, steckte nicht seinetwegen die Kaplänin ihr Jungen-Richtschwert in die Scheibe, weil er nichts so haßte als laute und stille Berläumdungen eines Geschechts, das unglikklicher als das männliche sich von zwei Geschlechtern zugleich gemishandelt erblickt? — Denn er nahm oft Mäden bei der Hand und sagte: "die weiblichen Fehler, besonders böse Nachrede, "Launen und Empfindelei sind Aftlächer, die am grünen Solz sie "in die Flitterwochen als schwe marmorierte Kreise gesalten; die die

"am bürren, am ehelichen Hausrath, wenn ber Zapfen ausgeborret ift, "als fatale Löcher aufklaffen." — Agathe schraubte jetzt ihr Nähkissen-an seinen Schreibtisch und küßte ihn, er mochte zu lustig ober zu mürrisch aussehen. Selber ber Kaplan suchte ihm, wenn nicht bie letzten Tage, die er bei ihm verträumte, sütz zu machen, doch die letzten Nächte, wozu nichts nöthig war als eine Trommel und ein Fuß. Die seurigsten nächtlichen Hexentänze der Mäuse untersagte der Kaplan mit seinem Fuß, damit sie den Gast nicht ausweckten; er that nämlich damit an das untere Bettbret von Zeit zu Zeit einen mäßigen Kanonenstoß, der um so mehr ins Hörrohr der Tänzer einknallte, da er schon die Ohren der Menschen erschreckte. Gegen den Eulerschen Rösselspur ung der Ratten zog er nur mit einem Schlägel zu Felde, womit er, wie ein jüngster Tag in ihre Lust- und Jagdpartien einbrechend, blos ein ober zweimal auf eine ans Bett-Tuch gestellte Trommel pusste.

Matthieu war unsichtbar und seierte, da Hössinge den Flirsten alles nachäffen, die Hochzeittage des seinigen wenigstens in Keinen Hochzeitsstunden nach. Das Pulver, das aus Kanonen und aus Feuerwerker-Düten suhr, das Bivat, das aus Kanzeln gebetet und aus Schenken geschrieen wurde, und die Schulden, die man dabei machte, waren, dent' ich, so ansichnlich, daß der größte Fürst sich nicht schwen durste, damit seine Bermählung und — Langweile anzuzeigen. — Die Kälte hat ewig ein Sprachrohr und die Empfindung ein Hörrohr. Die Antunst einer ungeliedten stüftlichen Leiche oder bergleichen Braut hört man an den Bolarzirkeln; hingegen wenn wir Niedere unsehörte Thränen, trostose oder seleige.

Flamin lechzete nach bem Sesssiontisch, bessen Arbeiten jetzo balb ansingen, und begriff das Zögern nicht... Endlich wurd' einmal im ganzen Ernste der Abschiedtag sestigesetzt, auf den 10ten August; und id bin gewiß, Biktor wäre am 14ten nicht mehr in St. Lüne gewesen, hatt nicht der Henler am 8ten einen Tyroser hingeführt.

Es ift ber nämliche, ber vorgestern bei uns Scheerauern mit

wächsernen Dienerschaft, die er halb aus Reichsständen, halb aus Geletzten zusammengesetzt hatte, seinen Einzug hielt und mit den Bachshänden dieser Zwillingbrilder des Menschen uns die Gelber aus dem Beutel zog. Es ist dumm, daß mir der Spitz den heutigen Hundstag nicht vorgestern gebracht: ich hätte den Kerl, der in St. Lüne Biktor und den Kaplan in Bachs bossierte, selber ausgefragt, wie Biktor heiße und Eymann und St. Lüne selbst. Am Ende reis' ich aus erlaubter und biographischer Neugierde diesem Menschen-Zimmermeister, der uns mit schauerlichen Biederscheinen unsers kleinen Wesens umringt, noch nach.

Biftor mufite also wieder verbarren, benn er lieft fich und ben Raplan in Wachs nachbaden, um erftlich biefem, ber alle Abgulffe, Buppen und Marionetten findisch liebte, und zweitens um ber Kamilie, Die gern in sein erledigtes Zimmer ben wächsernen Nach-Bittor einguartieren wollte, einen größern Gefallen zu thun als fich felbft. Denn ibn schauerte bor biesem fleischfarbnen Schatten seines Ich. Schon in ber Rindbeit streiften unter allen Gespenftergeschichten solche von Leuten, bie fich felber gefeben, mit der fältesten Sand über seine Bruft. Oft besah er Abends vor bem Bettegeben seinen bebenben Rörver fo lange, baf er ibn von fich abtrennte und ihn als eine fremde Geftalt so allein neben feinem 3ch fteben und geftifulieren fab: bann legte er fich gitternb mit biefer fremben Geftalt in Die Gruft bes Schlafes binein, und die verbunkelte Seele fliblte fich wie eine Hamadryade von ber biegfamen Fleischrinde ilbermachsen. Daber empfand er bie Bericbiebenbeit und ben langen Zwischenraum zwischen seinem 3ch und beffen Rinbe tief, wenn er lange einen fremben Körper, und noch tiefer, wenn er seinen eignen anblickte.

Er saß bem Bosserstuhl und ben Bossergriffeln gegenüber, aber seine Augen heftete er wieder in ein Buch, um die Körpergestalt, in der er sich selber herumtrug, nicht entsernt und verdoppelt zu sehen. Die Ursache, warum er aber doch die weggestellte Berdoppelung seines Gesichts im Spiegel aushielt, kann nur die sein, weil er entweder den Figuranten im Spiegel blos für ein Porträt ohne Kubikindalt oder für das einzige Urbild ansah, mit dem wir andre Doubletten unsers Weiens zusammendel

en.... Ueber biese Puntte tann ich selber nie ohne ein gewiffes Beben eben.

Dem Bachsabruck Biktors wurde nach seiner Bolljährigkeit eine oga virilis, ein Ueberrock, den das Urbild abgelegt hatte, umgethan, dessleichen das Zimmer eingeräumt, woraus der lebendige zog. Der taplan wollte diese wohlseile Ausgabe von Horion so ans Fenster lagern, venn die bessere fort wäre, daß die ganze Schuljugend, die vom Kantor Sitten und mores lernte, die Hüte abrisse, wenn sie aus dem Schulhause einstobte.

Enblich! - Denn Mat tam. Des letten ausgekelterte Bangen ind sein ganger Rörper, ber unter ben Bitronenbrildern ber Nachtfeste remesen war, bewiesen, bak er nicht log, ba er sagte, ber fürftliche Brautigam sehe noch achtmal elender aus und liege barnieber am Bodagra. Er fette in seiner bittern Beise, Die Bittor wenig liebte, bingu: Die bleichen Großen baben überhaupt kein Blut, bas wenige ausgenommen, was fie ben Unterthanen abichröpfen ober mas ihnen an ben Sanben flebt, wie bie Insetten tein rothes Blut bei fich führen, als bas ben anbern Thieren abgesogne. Dieses erinnerte Bittor an seine medizinischen Bflichten gegen ben Flirften. Entweder Matens verwilftete Geftalt - benn unmoraliides Nachtleben macht Zuge und Karbe noch wiberlicher als bas längfte Rankenlager — ober bie Erinnerung an bes Lords Warnungen, ober beibes machte ibn unserem Sofmebitus eben so verhaft als biefer wieber jenem burch bas Hofphysikat geworben war; biefes verhehlte Gift Matthäi aber offenbarte fich nicht burch kleinere, sonbern burch größere fast ironifche Soflichkeit. hingegen Dat und Flamin ichienen vertraulicher als je aufammen au fein.

Bormittags nach bem Rasteren sprang, ohne sich noch einmal zu überwaschen, Bittor auf und packte sogleich den Stiefellnecht ein, und riß die hangriemen der Kleiber entzwei, und bestellte Weßhelser, damit sie kinen Lebens-Ballast — ausschifften (wegen seiner elenden Packerei) und dann einschifften. Denn er ilberließ die ganze Kuratel des Gerilmvels unserer kleinlichen Lebensgeräthschaften immer fremden Händen, und das

mit einer solchen Berachtung bieses Gerumpels und mit einer solchen sorglosen Berschwendung — ich werbe zwar meinen Helben nie verläumben; aber es ift boch burch ben Spitz erwiesen, bag er nie bas Rurrentgelb eines versilberten Goldstücks tollagionierte, und nie einem Juden, Römer und herrnhuter etwas im handel abbrach — fo febr, fag' ich, baß bie gange weibliche Sanse in St. Lune fdrie: ei ber Narr! und baft bie Raplanin fich immer an seine Stelle auf ben Hanbelplatz einschob. Er war aber nicht zu beffern, weil er die Lebensreise und also ben Reisebündel mit so philosophischen Augen verkleinerte, und weil er vor nichts so erröthete als vor jedem Scheine bes Eigennutes: er lief vor allen Anftalten, Borreitern und Brobetomöbien bavon, wenn fie feinetwegen auftraten er schämte fich jeber Freude, bie nicht wenigstens in zwei Biffen, in einen für einen Miteffer, zu theilen mar - er fagte, bie Stirne eines hospobars mufte bie Sarte feiner Rrone angenommen baben, weil's fonft ein solcher Mensch unmöglich ertrüge, was oft blos seinetwegen gemacht wurde von einem gangen Lande, die Mufit - die Ehrenbogen - die Carmina — bas Freudengeschrei in Brose und die entsetzlichen Ranonaben. --

Er hatte jetzt in St. Line nichts mehr abzuthun, als eine bloße platte — Höflichkeit; benn so viel barf ich wol ohne Eitelkeit behaupten, daß ein Held, ben ich zu meinem erkiese, schon hoffentlich so viel Lebensart habe, daß er hingeht zum Kammerherrn Le Baut und sagt: à revoir! — An solche Staatsvisten muß er sich ohnebin jetzt gewöhnen.

Sebaftian wurde als Aboptiviobn bes Gliids, als Erbe bes withe

lichen Glinftling = Postens, heute von ber Kammerherrschaft ungemein verbindlich empfangen. Wahrhaftig, wenn der Hofmann Unglickliche slieht, weil ihm das Mitsleiden zu heftig zusetzt, so drängt er sich gern um Glickliche, weil er Mitsreude genießen will. Der Kammerherr, der sich noch vor dem verbeugte, der in seinem Sturze vom Thron mitten in der Lust hing, blickte sich natürsicherweise vor dem noch tieser nieder, der in der entgegengesetzten Fahrt begriffen war.

Bittor ftellte fich ju ben Weibern, aber mit einem aufs Schachbretchen irrenden Auge, um, wenn er verlegen mare, fogleich einen Borwand ber veränderten Aufmerklamkeit ober bes Beatretens bei ber Sand zu haben. Es war gescheibt; benn jebes Wort, bas er und bie Weiber fprachen, mar ein Schachzug; er mußte gegen bie Le Baut - was mußte biefe, baf einer Mutter nichts schöner fiebe als eine volltommene Tochter? - b. b. gegen bie Stiefmutter feine Ralte und gegen bie Stieftochter feine Barme verbeden. Der Lefer frage nicht: mas fonnte benn bie alte Stiefmutter für Wärme begebren? Denn in ben bobern Ständen werben bie Ansprüche burch Blutverwandtschaft und Alter nicht geanbert: - blos in niebern werben fie es - baber befürcht' ich allemal, bas, was ich ber Tochter vortrage, langweile die Mutter, und ich fange mit Recht, wenn biefe kommt, nach einem beffern Rebefaben. - Bittor verbarg feine Ralte leicht aus jener Menschenliebe, Die bei ihm fo oft in ju gutbergige Schmeichelei unmoralischer Soffnungen ausartete: und wenn eine haben wollte, er sollte fich in fie verlieben, so fagte er: "ich tann boch "wahrlich zum guten gammehen nicht fagen: ich mag nicht." — Die Barme gegen Rlotilbe verbarg er - ichlecht, nicht weil fie zu ftart, sonbern gerade weil fie es noch nicht genug war. Es ift naturlich: ein Mingling von Erziehung fann, wenn er will, feine er wieberte Liebe ohne Ranzelabkundigung verbüllen und verschweigen, aber eine unerwieberte, eine, bie er felber blos erft Achtung nennt, läft er aus fich obne Bullen lobern. — Uebrigens bitt' ich bie Welt, fich bingufeten und p bebenken, daß mein Helb nicht ben Teufel im Leibe ober sechszehn Jahre habe, sondern daß er unmöglich eine Liebe für eine Berson empfinben könne, die über ihre Gefinnungen wie über ihre Reize eine Mosse Dece hängt. Liebe beginnt und steigt durchaus nur an der Gegenliebe und mit ihrem wechselseitigen Errathen. Achtung hat er blos, aber recht viele, aber eine recht wachsende und bange, kurz seine Achtung ist jener kalte hlipsende Bunkt im Dotter des Herzens, dem die kleinste fremde Wärme oft nach Jahren — die Metapher ist aus einem Ei geschlagen — wachsendes Leben und Amors-Flügel zutheilt.

Er untersuchte jetzt am Arbeittisch Klotilbens Barme mit bem Feuermesser; aber ich kann weiter nicht außer mir vor Freude sein, daß er die Wärme an der ins Kleinste abgetheilten Stala wenigstens um  $^{1}/_{111}$  Linie gestiegen sand. Denn er schießet wol sehl; ich will lieber auf den Stirnmesser Lavaters bauen, als auf den Herze und Wärmesmesser eines Liebe suchenden Menschen, der seine Auslegungen mit seinen Beobachtungen vermengt und Zufälle mit Absichten. Sein Fenermesser lann aber auch Recht haben; benn gegen gute Menschen ist man im Beisein der schlimmen (man bedenke nur Magen) wärmer als sonst.

Man verbent' es herrn Le Baut und Frau Le Baut nicht, daß fie meinem Belben zum Gliide gratulierten, an einen folden Sof, zu einem folden Fürsten — es ist ber größte in Deutschland, sagte er — zu einer solchen Kürstin — sie ist die beste in Deutschland, sagte sie — abzureisen. lächelte zwischen Ja und Nein. Der Alte fette bas Schach fort, bie Alte bas Biftor fab mit Berachtung, wie wenig zwei folden Seelen, bie bie Thronstufen für eine Wesenleiter und ben Thron - Sisberg für einen Olymp und ein Empyreum bielten, und bie nirgends als an biefer Sobe ihr Gliick zu machen wußten , beffere Begriffe vom Gliick und schlechten von der Höhe beizubringen wären. Gleichwol mußt' er vor Klotilben, die auf ihrem Gesichte mehr als Ein Nein gegen die Lobrede batte, offenbaren, bag er eben so ebel verneine wie fie. Er knätete also Lob und Tabel nach einer bora gifchen Mischung untereinander, um weber fatirifche, noch schmeichlerische Anspielungen auf zwei abgebantte Soffente gu machen: "mir gefällt's nicht, fagt' er, bag es ba nur Bergnügungen und "teine Arbeiten gibt — lauter Konfettforben und keinen einzigen Arbeite

bentel, geschweige einen Arbeittisch wie bieser ba." - "Glauben Sie," fragte Rlotilbe mit auffallenber Innigfeit, "bag alle Boffeste einen ein-"zigen Sofbienst bezahlen?" - "Rein, fagt' er, benn für bie Refte selber .. sollte man bezahlet werben - ich behaupte, es gibt bort lauter Arbeit "und tein Bergnügen - alle ihre Luftbarteiten find nur bie Beleuchtung, "bie 3wischenmufit und die Deforazion, bie bem Schausvieler, ber an .. seine Rolle bentt, weniger gefallen als bem Zuschauer." - .. Es ift alle-"mal gut, bagewesen zu sein," sagte bie Alte. - "Gewiß (sagte er); "benn es ift aut, nicht immer bazubleiben." — "Aber es gibt Bersonen "(fagte Rlotilbe), bie bort ihr Glud nicht machen konnen, blos weil fie .. nicht gern bort finb." Das war fehr fein und iconend, aber blos für Biftors Berg verständlich: "einem schwarmer" (fagt' er, und fragte wie allemal nach bem icheinbaren Wiberipruch zwischen Bittors Leben und Bittors Meinung en nichts) "ober einem feurigen Dichter .. würb' ich rathen, ju Sause zu bleiben - beiber Flug ftatt ber Pas "mare im Sofleben, mas ein Serameter in ber Brofe ift, ben bie Runft-"richter nicht leiben konnen - und zur Seele mit bem weichsten geflibl-"vollsten Bergen wilrb' ich fagen: entfliebe bamit, bas Berg wird bort ..als Ueberbein genommen, wie in ber sechssingerigen Kamilie in Anjou "ber fechfte Finger." . . . Die Alte fcuttelte ben Ropf fcnell lints. "Und boch, fuhr er fort, würd' ich fie alle brei auf einen Monat an ben "Bof ziehen und fie ungludlich machen, um fie weise zu machen." Die Rammerberrichaft tonnte fich in Vittor nicht fo gut wie mein Lefer ichiden, ber zu meinem gröften Bergnigen Laune und bas Talent, alle Seiten einer Sade zu beschauen, so geschickt von Schmeichelei und Steptizismus unterscheibet. Rlotilbe hatte langfam ben Ropf jum letten Sate geidittelt. Ueberhaubt ftritten beute alle für und wiber ihn in jenem theilnehmenben Tone, ben Weiber und Verwandte allemaligegen einen Kremben annehmen, wenn fie eine Stunde vorber ben nämlichen Proces, aber zu praftischer Anwendung, mit ben Ibrigen geführet hatten.

Biktor, ber schon lange besorgte, verlegen zu werben, ging endlich babin, wohin er bisher so oft geschauet hatte — zum Schach, bas man zen Baul's sammtl. Werte. VI. mit ber größten Begierbe, zu - verlieren, spielte. Der Rammerberr wir wiffen alle, wie er war, er ichrieb nichts als Belobschreiben für bie gange Welt, und ber Abendmablielch mare mehr für feinen Geschmad gewesen, batt' er baraus auf eines wichtigen Mannes Gesundheit toaften tonnen - biefer beforberte, fo gut er tonnte, mit ben burren Schachstatuen blos bas frembe Wohl auf Roften bes eignen : gern verlor er, falls nur Matthieu gewann. Noch bazu glich er jenen verschämten Seelen, bie ihre Wohlthaten gern verborgen geben, und er tonnt' es nicht liber fich erhalten, es feinem Schach = Begner zu fagen, bag er ibm ben Sieg jufchange; er hatte faft größere Mübe, fich zu verbergen wie ein Sofmann, als fich felber zu befiegen wie ein Chrift. Gine folde Liebe hatte, wie es scheint, warmer vergolten werben follen als burch offenbare Bosbeit; aber Mat batte bas Nämliche vor und wich bem Siege, ben jener ihm nachtrug, wie ein wahrer Spitbube aus. Le Baut erfann fich vergeblich bie beften Bilge, womit man fich felber matt macht - Matz setzte noch bessere entgegen und drobte jede Minute auch zu ermatten. Uns alle bauert ber auf bem Schachboben berumgebette Rammerberr, ber wie eine Rokette besorgt, nicht befiegt zu werben. für ein weiches Auge, bas boch bem Schwachen lieber als bem Schelm vergibt, nicht mehr auszuhalten: Biftor trat unter taufend Entichulbigungen gegen ben Schwachen und voll Bosbeit gegen ben Boshaften in die Bedjagd ein . und nötbigte ben Sofjunter, feinen Rath und feine Charitativsubsidien anzunehmen und zu vorgeschlagenen Kriegsoperazionen von solchem Werth zu greifen, bag ber Mann mit bem Amte ber tammerherrlichen Schliffel endlich trot feinen Befürchtungen und trot ben schlimmsten Aussichten — verlor. Alle Anwesende erriethen alle Anwesenbe, wie Fürsten einander in ihren öffentlichen Romöbienzetteln.

Er hatte endlich die Abschiedaudienz, aber geringen Trost. Die Gestalt, unter der alle seine Schönheitidegle nur als Schüldhalter und Karpatiden standen, war noch kälter als dei dem Empfange und immer blos das Scho der elterlichen Hösslickt. Das einzige, was ihn noch aufrecht erbielt und berubigte, war eine — Distel, nänglich inse aufsch

ben musivischen Fußboben gesäete. Er nahm nämlich wahr, daß tilbe diesem Blumenstück, das sie doch kennen mußte, unter dem Abede mit dem Fuße auswich, als wär' es das Urbild. Abends macht' eine Schlußketten, wie sie auf Universitäten gelehret werden — dieser sierdistel impste er alle Rosen seines Schicksals ein — "zerstreut war doch, und weswegen? frag' ich," sagt' er ins Kopstissen hinein — nn errathen haben sie mich drüben ohnehin noch nicht," behauptete indem er sich auss zweite Kopstissen legte — "o du holdes Auge, das if die Distel sant, geh' in meinem Schlase wieder aus, und sei der dond meiner Träume" sagte er, da er schon halb in beiden war. — glaubte blos aus Bescheidenheit, er werde nicht errathen, weil er sich te sitr merkwirdig genug ansah, um bemerkt zu werden. —

Der 20. August 179\* war ber große Tag, wo er abmarschierte nach dfenfingen: Flamin war icon um vier Ubr Abends fortgetrabt, um en Abschied zu nehmen, welches er hafte. Aber unfer Bittor nahm 1 Abschied und gitterte gern im letten Berftummen ber Trennung: ihr bürftigen egoistischen Menschen! (sagt' er) biefes Bolarleben ift nebin fo tabl und talt, wir fteben obnebin Bochen und Jahre nebentander, ohne mit bem Bergen etwas befferes zu bewegen als unfer lut - blos ein paar glübende Augenblicke gischen und erloschen auf m Gisfelb bes Lebens - warum meibet ihr boch alles, was euch aus r Alltäglichkeit zieht, und was euch erinnert, wie, man liebt -ein! und wenn ich zu Grunde ginge, und wenn ich mich nachher dt mehr troften konnte: fo briedte ich mich mit bem unbebedten erzen und mit bem Bluten aller Wunden und zerrinnend und ergend an ben geliebten Menschen, ber mich verlaffen milite, und fagte ch: es thut mir mobl!" - Ralte felbfflichtige und bequeme Berfonen neiben bas Abschiebnehmen, so wie unpoetische von zu beftigen Emibungen: weibliche bingegen, bie fich alle Schmerzen burch Sprechen, ) poetische, bie fich alle burch Bhantafteren milbern, suchen es.

Um sechs Uhr Abends — benn es war nur ein Sprung nach Flackingen — als bas Bieh wiedersam, ging er sort, begleitet von der er, falls nur Matthieu gewann. Noch bazu glich er jenen v Seelen, bie ihre Boblthaten gern verborgen geben, und er toni über fich erhalten , es feinem Schach = Begner ju fagen , baß : Sieg zuschanze; er hatte fast größere Mübe, sich zu verberge Sofmann, als fich felber ju befiegen wie ein Chrift. C Liebe hatte, wie es scheint, warmer vergolten werben sollen offenbare Bosheit; aber Mat hatte bas Nämliche vor und Siege, ben jener ihm nachtrug, wie ein mahrer Spithube aus erfann fich vergeblich bie beften Blige, womit man fich felber t - Mat fette noch beffere entgegen und brobte jebe Minute a matten. Uns alle bauert ber auf bem Schachboben berumgeh merberr, ber wie eine Rotette beforgt, nicht befiegt zu werben. für ein weiches Auge, bas boch bem Schwachen lieber als be vergibt, nicht mehr auszuhalten: Biftor trat unter taufenb bigungen gegen ben Schwachen und voll Bosbeit gegen ben in bie Bedigab ein . und nötbigte ben Bofiunter, feinen Rath Charitativsubsibien anzunehmen und zu vorgeschlagenen Rr zionen von foldem Werth zu greifen, bag ber Mann mit ben tammerherrlichen Schliffel endlich trot feinen Befürchtungen ben schlimmsten Aussichten — verlor. Alle Anwesende err

auf den musicischen Fußboden gesäete. Er nahm nämlich wahr, daß Motilde diesem Blumenstilc, das sie doch kennen mußte, unter dem Absicische mit dem Fuße auswich, als wär' es das Urbild. Abends macht' er seine Schlußketten, wie sie auf Universitäten gesehret werden — dieser Bezierdistel. impste er alle Rosen seines Schicksals ein — "zerstreut war "sie doch, und weswegen? frag' ich," sagt' er ins Kopstissen hinein — "denn errathen haben sie mich drüben ohnehin noch nicht," behauptete er, indem er sich auss zweite Kopstissen legte — "o du holdes Auge, das "auf die Distel sant, geh' in meinem Schlase wieder aus, und sei der "Mond meiner Träume" sagte er, da er schon halb in beiden war. — Er glaubte blos aus Bescheidenheit, er werde nicht errathen, weil er sich nicht sit merkwilrdig genug ansah, um bemerkt zu werden. —

Der 20. August 179\* war ber große Tag, wo er abmarschierte nach Klachsenfingen: Klamin war schon um vier Uhr Abends fortgetrabt, um feinen Abichied zu nehmen, welches er hafte. Aber unfer Bittor nahm gern Abschied und gitterte gern im letten Berftummen ber Trennung: "o ihr blirftigen egoistischen Menschen! (jagt' er) biefes Bolarleben ift "obnebin so tabl und talt, wir fteben obnebin Wochen und Sabre neben-"einander, ohne mit bem Bergen etwas befferes zu bewegen als unfer "Blut - blos ein paar glübende Augenblicke gischen und erlöschen auf "bem Eisfelb bes Lebens — warum meibet ihr boch alles, was euch aus "ber Alltäglichkeit zieht, und was euch erinnert, wie man liebt — — "Nein! und wenn ich zu Grunde ginge, und wenn ich mich nachher "nicht mehr tröften könnte: so brlidte ich mich mit bem unbebedten "Bergen und mit bem Bluten aller Wunden und gerrinnend und er-"liegend an ben geliebten Menschen, ber mich verlaffen mußte, und fagte "bod: es thut mir mobl!" - Ralte felbfffüchtige und bequeme Berfonen vermeiben bas Abschiednehmen, so wie unpoetische von zu beftigen Embfindungen : weibliche bingegen, die fich alle Schmerzen burch Sprechen, und poetische, bie fich alle burch Bhantafleren milbern, suchen es.

Um sechs Uhr Abends — benn es war nur ein Sprung nach Flachlenfingen — als das Bieh wiederkam, ging ex sort, begleitet von der

=

5

ganzen Familie. An seinen glücklichern Arm — meiner muß sich blot zum Besten ber Wissenschaften bewegen — war die Brittin und an der linken Agathe angeöhrt; an die Schwester hatte sich der arme Hauspude geschnallet (Apollonia), welcher gleichwol dachte, er berühre und genießtrotz dem schwesterlichen Einschiehsel und Zwischengeist den Doktor. Stahren die Funken der Liebe, wie die elektrische und magnetische Materie durch das Mittel von zwanzig dazwischen gestellten Leibern hindurch. Si Philosoph, der sich hinsetzt und erwägt, daß unser Finger im Grunde de geliebten Seele nicht um einen Daumen näher kommen, es mag zwische ihnen und ihr blos die Gehirnkugel oder gar die Erdkugel liegen, wir allezeit sagen: "ganz natürlich!" Daraus erklärt dieser sitzende Philosoph warum die Mädchen die männlichen Berwandten ihres Geliebten hal mitsieben — warum der Kohrstuhl Shakspeares, die Kleiberkommod Friedrichs II., die Stutzperlick Rousseaus unser sehnendes Herz be friedigen. —

Aber niemand wollte, ben Weisel bieses Borichwarms ausgenommen wieber zurud. "Nur noch an bie feche Bäume" fagte Agathe. Als mai an biese Granzpfähle und Lochbäume ber beutigen Luft gekommen mat waren beren fieben, und man behauptete allgemein, fie wären nicht ge meint und es ginge weiter. Der Begleitete wird gewöhnlich immer angft licher und ber Begleiter immer frober, je länger es währt. "Doch bis gi jenem Adermann!" sagte bie scharfsebenbe Brittin. Aber enblich mert unser Belb, baf biefe Bertules-Säule ihrer Reise felber gebe und baf be Adermann nur ein Wanbermann fei. "Das Befte ift - fagt' er, uni kehrte fich um - ich kebre mich um und reise erft morgen." Der Raplar fagte: "bis ans alte Schlofi (b. b. es war noch Eine Mauer bavon ba) geh' ich ohnehin gewöhnlich Abends!"- Allein über biefe Grangfestung bes schönsten Abends rlicte bie plaubernbe Marschsäule betrügerisch bin aus, und bie Augen wurden über bie Ohren vergeffen. Da fonach ben Grangstreitigkeiten ein Saubtartikel nach bem anbern burch Sepe artifel gebrochen wurde: so war wahrhaftig weiter nichts zu machen als folgender Bersuch. "Hieber wollt' ich Sie nur haben sagte Bitta

"jest milssen Sie mit mir weiter gehen und heute beim Apotheker über"nachten."— "In ber That," sagte die Kaplänin kalt, "bis zu Sonnen"untergang wird mitgegangen: wir sollen boch nicht dieser schienen, Sonne den Rücken wenden." Allerdings hatte der Abend lauter Freudeneuer angezündet auf der Sonne — auf den Bolken — auf der Erde —
unf dem Basser.

Auf bem Higel sah man schon bie Thurmspitzen ber Stabt; die Sonne, dieses erwählte Drehkreuz der Begleitung, goß aus ihrer Beriefung über die Schatten-Beete der Thäler ihre goldführenden Purpurtiffe. Oben, als sie verging, nahm Biktor die zwei Eheleute in den Arm ind sagte: "o macht Euch so glücklich wie mich, und kommt froh nach "Haus!" — und dann nahm er die Schwestern an sein trunknes Herz und sagte: "gute, gute Nacht, ich bin Euch gut" und dann sah er alle mit ihren verdorgnen Seuszern und Tropsen rückwärts gehen — und dann rief er: "wahrlich, ich komme bald wieder, es ist ja nur ein Sprung "daher" und dann sog ihnen sein schweres Auge durch alle Zweige und Tiesen nach, und erst als der liebende Berein ins letzte Thal wie in ein Grad gefunken war, hüllte er sich die Augen zu und dachte an die mausschörlichen Trennungen des Menschen....

Enblich öffnete er seine Augen gegen die ausgebreitete überwölfte Stadt und bachte: "zwischen dieser erhobenen Arbeit, in die sich die "Menschen mit ihrem keinen Leben nisten, sperren sich auch deine kleinen "Tage ein — dieses ist die verhüllte Geburtstätte deiner künstigen Thränen, "deiner künstigen Entzückungen — ach mit welchem Auge werd' ich nach "Jahren wieder über diese Nebel - Gehäuse schauen — und .. ein Narr "bin ich, sind benn 2300 Säuser nur meinetwegen?"

Rachfdrift. Diefen fechgehnten Posttag hat ber Berghauptmann orbentlich am Enbe bes Junius abgeschloffen.

## Vierter Schalttag

unb

#### Borrebe jum zweiten Seftlein.

3d will Schalttag und Borrebe jusammenschweißen. ber - wenn's nicht Spielerei mit ber Borrebe sein soll einigermaßen der zweite Theil berührt werden. Es verdien richtern bemerkt zu werben, daß ein Autor, ber anfangs acht i feiten zu seinem Gebiete vor fich hat - fo wie nach Strab torium Roms acht Stunden groß war - nach und nach fo ! und bas burchstreifte Babier mit fo viel griechischen Roloni bas find unfere beutschen Buchftaben — bevölkert, bis er c Alphabet burchzogen und angebauet hat. Dieß fett ihn in zweiten Theil anzufangen. Mein zweiter ift, wie ich gew beffer als ber erfte, wiewol er boch zehnmal schlechter ift a Ich werbe hinlänglich belohnt sein, wenn mein Werk ber A eine Rezension mehr in der Welt gemacht wird; und ich wi wenn's nicht eben biefer Bebante mare, bag Bücher gefchr müffen, bamit bie gelehrten Anzeigen berfelben fortbauern ti einen Autor zur unfäglichen Mübe antreiben könnte - ben am Dintenfaß zu fteben und gange Bfunde Ronzept = Sab linerblau zu färben ... Und biefer fühle ernfte hocus por rebe - ein Ausbruck, ben Tillotfon für eine Berkurgung r lischen Kormel: hoc est corpus balt — sei für gute Re; Universitäten genug.

Ich wende mich wieder zu dem, was ich eigentlich wollte. Ich bin nämlich gesonnen, die Extradiatichen und linge, womit die Schalttage vollzumachen sind, in alphal nung — weil Unordnung mein Tod ist — nicht nur

sonbern auch hier schon anzusangen und fortzusetzen bis zum Buchftaben 3.

#### Shalt = und Rebenschößlinge alphabetifch geordnet.

A.

Alter ber Beiber. Lombardus (L. 4. Sent. dist. 4.) und ber b. Augustin (1. 22. de civit, c. 15.) erweisen, daß wir alle in bem Alter von ben Tobten auferstehen, worin Christus auferstand, nämlich im 32ften Jahre und britten Monat. Mithin wird, ba im gangen Simmel fein Bierziger zu haben ift, ein Kind so alt sein wie Nestor, nämlich 32 Jahre und brei Monate. Wer bas weiß, ichatet bie icone Beicheibenheit ber Weiber boch, die fich nach bem 30sten Jahre wie Reliquien für älter ausgeben, als fie find; benn es mare genug, wenn fich eine Bierzigerin, Achtundvierzigerin so alt machte wie guter Rheinwein, ober hochstens wie Methufalem; aber fie glaubt bescheibener au fein, wenn fie fich, fo febr ibr Geficht auch wiberspricht, schon bas bobe Alter auschreibt, bas fie erft. wenn ihr Geficht einige taufend Jahre in ber Erbe gelegen ift, haben tann, nämlich - 32 Jahre und brei Monate. Schon ein Dummer fiebt ein, baf fie nur bas fünftige Aufersteh = und fein Erbenalter meine, weil fie von biefem Stand-Jahre nicht wegrlicht, welches eben in ber Ewigkeit, wo fein Mensch eine Stunde alter werben tann, etwas Altägliches ift. Diefe Ginbeit ber Beit bringen fie in bas Intriguen ftild ihres Lebens barum ichon im 30ften Jahr hinein, weil nach biefem in Baris feine Frau mehr öffentlich tangen und (nach Belvetius) fein Genie mehr meifterhaft ich reiben tann. Auf bas lette rechnete-man vielleicht fonft in Jerusalem, wo jeber erft nach bem 30ften Jahr ein Lehramt bekam.

ß.

Basedowische Schulen. Basedowschlägt in seiner Philalethie vor, 30 unerzogene Kinder in einen Garten einzuzäunen, sie ihrer eignen Entwickelung zu überlassen und ihnen nur stumme Diener, die nich ein mal Menschen-Reidung hätten, zuzugeben, und es dann zu Protokal bringen, was babei heraustäme. Die Philosophen sehen vor lauter Möglichteit die Wirflichteit nicht: sonst hätte Basedow bemerken mussen, daß unser Landschulen solche Gärten sind, in benen die Philosophie den Bersuch machen will, was aus Menschen, wenn sie durchaus alle Bildung entbehren, am Ende werde. Ich gesteh' aber, daß alle diese Bersuche noch so lange unsicher und unvolltommen bleiben, als die Schulmeister sich nicht enthalten können, diesen Probekindern irgend einen Unterricht — und wär' es der kleinste — zu ertheileu; und besser würde gesahren mit ganz stummen Schuleuten, wie es taubstumme Zöglinge gibt.

C. fiehe A.

D.

Dichter. Der Dichter wird, ob er gleich Leibenschaften malt, boch biese am besten in bem Alter treffen, wo seine Keiner sind, so wie Brennspiegel gerade in den Sommern, wo die Sonne am wenigsten brannte, am stärksten wirkten und in den heißen am wenigsten. Die Blumen der Poesse gleichen andern Blumen, die (nach Ingenhouß) im gedämpsten benebelten Sonnenlicht am besten wachsen.

Œ.

Empfinbfamteit. Sie gibt oft bem innern Menichen, wie ber Schlagfuß bem äußern, größere Empfinblichteit und boch Lähmung.

&. fiehe Ph.

G.

Göttin. Wie die Römer ihre Monarchen lieber für Götter als für herren erkannten, so wollen die Männer die Directrice ihres herzens lieber ihre Göttin als ihre herrin nennen, weil es leichter ift, anzubeten, als zu gehorchen.

Ŋ.

Sch habe oft Leute, die zu leben hatten und zu leben wußten welches nicht zweierlei ist — erstlich um die besten und vornehmsten Weiber gauteln und aus dem Honigkelch ihrer Herzen laugen, und purch tens hab' ich fie an bemselben Tage die Flügel zusammengeschlagen und auf eine jämmerliche Tröpfin niederschießen sehen, damit die Tröpfin ihre Erben — erbe. Nie aber hab' ich diese Schmetterlinge mit etwas anderem verglichen als mit Schmetterlingen, die den ganzen Tag Blumen besuchen und benaschen, und doch ihre Sier auf einen schmutzigen Kohlstrunk laichen.

Ŋ.

Holbeins Bein. Ich will lieber bas H. noch einmal nehmen als bas I., weil unter ber Rubrit bes I's die Invaliben tämen, von benen ich behaupten wollen: baß ihnen, ba Leute, benen man Glieber abgenommen, vollbliltig werben, besto weniger Brod gereichet werben blirfe, je mehr ihnen Glieber weggeschoffen ober weggeschnitten worden, und daß man bieses die Physiologie und Diätetit der Kriegstasse nenne.

— Aber mich haben die balben armen Teusel zu sehr gedauert.

Die Beine holbeins machen größern Spaß, als abgenommene. Der Maler ftrich nämlich in Bafel nichts an als Bafel felber; und ber nämliche Umftand, ber fein Genie in biefe architettonische Färberei bineinzwang, nothigte es auch, baf es oft barin Raftftunben bielt - er foff nämlich entsetzlich. Ein Bauberr, beffen Rame in ber Geschichte fehlt, trat oft in die Bausthure und gantte gum Gerufte binauf, wenn die Beine bes Hausfärbers, anstatt babon herunterzuhängen - benn mehr mar vom Maler nicht zu feben - in ber nachften Beinfneipe ftanben und Schritt nachber Solbein bamit über bie Gaffe baber: fo tam ibm Saber entgegen und flieg mit ibm aufs Gerlifte binauf. brachte ben Maler, ber seine Studien (auch im Trinken) liebte, auf und er nahm fich vor, ben Bauherrn zu ändern. Da er nämlich bas ganze Unglück seinen Beinen verbankte, beren Fruchtgebänge ber Mann unter bem Gerufte seber wollte: so entschloß er sich, eine zweite Auflage von feinen Beinen zu machen und fie an bas Saus bangend zu malen, bamit jener, wenn er unter ber Sausthure hinauf ichauete, auf ben Ge banken kame, bie zwei Beine und ihre Stiefeln malten broben fleisig fo - Und auf biefen Gebanten tam ber Bauberr auch: aber ba er ent

bemerkte, daß das Beriersußwert ben ganzen Tag an Einer Stelle hange und sich nicht fortschiebe: so wollt' er nachsehen, was benn ber Meister so lange an Einer Partie bessere und retuschiere — und versligte sich selber hinaus. Droben im Bakuum (Leerem) ersah er leicht, daß ber Maler da aushöre, wo Aniestücke ansangen, beim Anie, und daß der mangelnde Rumps wieder sause in einem Alibi.

Ich verbent' es bem Bauherrn nicht, bag er auf bem Gerüfte feine Moral aus bem Fugwert jog : er war ju erboßt.

Ich wollte noch eine Geschichte von ben Fürsten-Porträts anstoßen, bie hinter ben Prästbenten in ben Sessionzimmern statt der Urbilber zum Stimmen da hangen — aber ich störe den Zusammenhang; auch war sonst hier das Ende des ersten Heftleins.

## Biebenzehnter Sundspofttag.

Die Rur — bas Schloß bes Fürften — Bittors Bifiten — Joachime — Rupferflich bes hofs — Brügel. —

Ich sagte in Bressau: "ich wollt", ich wäre der Fetspopel!" da ich gerade das Porträt dieser Person verzehrte. Der Fetspopel ist eine Närrin, deren Gesicht den bressausischen Psesseruchen ausgepresset ist. Ich sagt solgendes nicht blos meinetwegen, umetwan blos mich auf eine solche Psesseruchen "Paste zu bringen, sondern auch anderer Gelehrten wegen, die Deutschland eben so wenig mit Denkmälern ehrt, z. B. Lessing, Leibnig. Da es einem in den deutschen Kreisen so sauer wird, dies man nur eine halbe Authe Steine zum Gradmal eines Lessings oder sonstigen Großen zusammendringt — das was von Steinen gute Rezensenden aus einen

Literatus icon bei Lebzeiten werfen, wie bie alten auf Graber, ift noch bas Meiste: - so erkart' ich mich frei auf bem breslauischen Markt, eh' ich noch ben Retspopel angebiffen: "entweber hier auf biefem Bfeffer-.. tuchen ift ber Tembel bes Rubms und bas Bette ber Ebren für beutsche "Schriftsteller, ober es gibt gar teinen Rubm. Wann ift es Zeit, sobalb "es nicht jett ift, es von ben Deutschen zu erwarten, daß fie bie Be-..ficter ibrer gröften Männer nehmen und boffieren in Enwagren, weil "boch ber Magen bas größte beutsche Glieb ift? Wenn ber Grieche "unter lauter Statuen großer Manner wohnte und baburch auch einer "wurde: so würde ber Wiener, wenn er bie größten Röpfe immer vor "Augen und auf bem Teller hatte, in Enthusiasmus gerathen und wett-..eifern . um fich und fein Geficht auch auf Bfeffer- und andern Ruchen, "Bafteten und Rarpfen zu ichwingen. Meufels gelehrtes Deutschland .. wäre in Badwert nachzubrucken - man konnte große Selben auf "Rommifibrod nachboffeln, um die gemeine Solbatesta in Feuer zu fetzen ..und in Sunger nach Rubm — groke Dichter wurd' ich auf Braut-"tuchen\*) abreifen in eingelegtem Bilbwert, und Beralbiter von Benie "auf Saferbrod - von Autoren für Weiber waren füße Dofenftilde in "Buderwert zu entwerfen. - Beschähe bas, so murben Röpfe wie Sa-"mann ober Listov allgemeiner von ben Deutschen geschmeckt in solcher .. Einfleibung: und mancher Gelehrte, ber fein Brod zu effen batte, wurde ..eines boch verzieren; und man batte außer bem bapiernen Abel noch "einen gebacknen." Was mich anlangt, ber ich mein Gesicht bisher noch nirgends gewahr wurde als im Rasiersviegel: so soll man mich bamit benn in Besthhalen bin ich am wenigsten befannt - auf Pumpernickel vavven. - -

Sett wieber zur Geschichte! Ein langer traushaariger Mensch sieht in ber Racht vor bem bunten Hause bes Apothekers Zeusel, gudt zum britten erleuchteten Stockwerk, in bas er zieht, empor und macht endlich statt ber hölzernen Thür bie gläserne ber Apotheke auf. O mein gute

<sup>\*) 1795. 1819;</sup> Brobfucen 1798.

Sebastian! Segen sei mit beinem Einzug! Ein guter Engel gebe bir seine Hand, um bich über sumpfige Wege und Fußangeln zu heben: und wenn bu bir eine Bunbe gefallen, so weh' er ste mit seinem Flügel an, und ein guter Mensch becke sie mit seinem Herzen zu!

In der wie ein Tanzsaal flammenden Apotheke bat sich einer der settesten Hossalaien von einem der magersten Provisoren noch einen Manipel und einen kleinen Pugillum Moza sür Seine Durchlaucht aus. Der magere Mann nahm aber hinter seiner Wage eine halbossne hand voll Moza und noch vier Fingerspitzen voll — da doch ein kleiner Pugillus nur drei Fingerspitzen beträgt — und schiekt alles den Füßen des Fürsten zu: "wenn wir das gar verdrannt haben" — sagt' er und wies auf die Moza — "so wird Seine Durchlaucht schon ein Podagra haben, so gut "als eines im Lande ist."

Die Ursache, warum der Provisor mehr gad, als rezeptieret war, ist, weil er auch seinen Kirchenstuhl im Tempel des Nachruhms haben wollte; daher überdachte er erstlich ein fremdes Rezept so lange, dis er's genehmigte, und wog zweitens immer 1/11, 1/17 Strupel zu viel oder zu wenig zu, um dem Doktor die Bürgerkrone der Heilung vom Kops zu nehmen und auf seinen zu setzen: "blos mit der Gabe muß ich meine "Kuren thun" sagte er. Biktor gönnte ihm den Irrsal: "ein Provisor, "sagte er, der den ganzen Flügel der Wiedergenesenden ansührt und dem "Doktor blos den Nachtrad der Leichen zutheilt, hat für dieses Kurzleben "schon Lorbeerkränze genug unt er der Gehirnschale."

Der Apotheker Zeusel hat Welt genug, um den Miethmann nicht durch ein aufgenöthigtes Empfangs-Essen zu beschweren, und sagte ihm blos den Zeitungartikel aus dem milnblichen morning ehroniele der Stadt, daß der Fürst das Podagra weniger habe als suche und fixiere. Auch gab er ihm den italiänischen Bedienten, den der Lord für ihn gemiethet hatte, und das Zimmer.

— Und darin sitt Sebastian jett auf der Fensterbrüssung allein und benkt — ohne Blid auf Schänheiten der Stude und der Aussicht ernsthaft nach, was er denn eigentlich hier vorhade morgen und ibaegen und langer: "morgen gund' ich sonach los - (fagt' er und brebte e Quafte ber Kensterschnur) - ich und bas Bobagra sollen uns festzen beim Klirften - Arg ift's, wenn ein Mensch bie gichtische Materie nes Regenten als Waffer braucht, um feine Mühle zn treiben - ein er z polype, eine Ropf maffersucht sollte mich weniger argern als Sofann, beibes wären anftänbige Bnabenmittel und Aloffebern gum teigen. - Rein, ich bleibe gerabe und fest, gang aufrecht, ich gebe eich anfangs nicht nach, bamit sie's nicht anders wiffen. — Richt nmal ans Kantonieren und Antern im Borgimmer ift zu benten." ich hatte ber Lord bem Gelbsprecher schon bie Freilassung von ber iftlichen Sofordnung einbedungen.) - "Ach ihr ichonen Frühlingbre! ihr feib nun über mich weggeflattert, und mit euch die Rube und r Scherz und bie Wiffenschaften und bie Aufrichtigfeit und lauter inliche gute Bergen." - (Er wirbelte bie Quaftenschnur plötlich ger hinauf) "Aber, bu guter Bater, bu haft folde gute Jahre nicht nmal gehabt, bu burchftreifest bie Erbe und gibst beine Tage :eis filr bas Gliid ber Menschen. - Rein, bein Sohn foll bir beine ufobserungen nicht verberben und nicht verbittern - er soll fich bier scheibt genug aufführen - und wenn bu bann wieder kommft und er am Sofe einen geborfamen, einen begunftigten und boch unverrbnen Sobn antriffft . . . . " Als ber Sobn gar bachte, baf er, in er so in gerader Aufsteigung am Sofe fulminierte, gewinnen konnte Berg ber Raplanei, bas Berg von Le Baut, bas feines Baters, bas er fämmtlichen Berwandten und (bacht' er anders baran) auch bas von tilbe: so hatt' er bie abgebrehte Quafte wie eine Tuberose in seiner 1b . . . . und baber legt' er fich ftill zu Bette.

— Steh' auf, mein Held! Die Morgensonne macht schon beinen er roth — springe unter bem Glockengeläute ber Wochenpredigt und er bem Getöse des heutigen Markttages in deine helle Stube! — Deier, von dem du die ganze Nacht geträumt, hat sie voll musikalisch malerischen Schiff und Geschirr gestellt, und du wirst den ganz gen an ihn benken; — und doch schenkt dir der Ereker noch m

ben Blick auf einen grünen Streif von Felbern und auf Maienthals Anhöhen nach Abend — ben ganzen Marktplatz — das Privat-Haus des Stadtseniors gegenüber, dem du in alle Stuben, die er an deinen Flamin vermiethet, schauen kannst! — —

Flamin ift jeto aber nicht barin; benn er hatte meinen Helben schon angesaßt und mit meinen Worten angerebet: steh' auf! — Eine neue Lage ist eine Frühlingtur sur suhr: — und nimmt das ängstliche Gesibl unserer Vergänglichkeit aus ihm: — und unter einem solchen heitern himmel des Lebens tanzet heute mein Biktor mit Allem — mit den Bormittag-Horen — mit dem Regierungrathe — mit dem Apotheker — durch die Apotheke hindurch neben dem Provisor vorbei, um oben auf dem Schlosse mit dem podagristischen Jenner einige Gänge zu machen.

— Er ist kaum eine halbe Stunde bei dem Fürsten gewesen, so sieht ihn Zeusel wieder in sein medizinisches Waarenlager rennen . . . . ,,ei ei!" bentt der Avotbeker.

Aber es war gang anders: Bittor gelangte burch ein Monturen-Berhau - benn bie Gange zu ben Fürftenzimmern find faft Reltgaffen, und die Regenten laffen fich so ängstlich umwachen, als besorgten fie, bie erften ober bie letten zu fein - ins Rrantenzimmer. Bor einem Pazienten, ber in wagrechter Berfaffung liegt, behält man bie lothrechte leichter. Die Großen verwechseln oft die Wirtung ihrer Zimmer und Beratbe mit ibrer eignen: - wenn fie ber Gelehrte auf einem Rain, in einem Walbe, in einem Krautfelbe überfallen konnte: er wüßte fich zu benehmen. Aber Biftor war felber in gestickten und mit goldnen Edenbeschlägen versehenen Zimmern erzogen. Da er den Freund seines Baters in Schmerzen und mit eingebacten Beinen fand: fo vertauschte er feine brittische Unbefangenbeit gegen bie medizinische und fing anfatt flohe fürftliche Fragen zu erwarten, ärztliche vorzulegen an. Als bes Dottors ärztliches Beichtsiten zu Enbe mar: fo legte er bie Sant, anftatt auf ben Ropf bes Beichtfindes, auf die Bibel baneben und wollte schwören und ließ es — bleiben, weil ibm etwas besieres einstel, und blätterte — bas war ihm eingefallen — bas Gichtbrildigen-Coangehum in ber Bibel auf,

"benn ans Bobagra ift bier gar nicht zu benten" fagte er. Er that ibm bar, feine gange Krantbeit fei Wind, figurlich und eigentlich gesprochen - in ben erschlafften Gefägen hauf' er und schleiche fich wie die Jesuiten unter allen Gestalten in alle Glieber ein - felber fein Schmerz in ber Babe sei solcher versetzter Menschen= ober Gebarm=Aether. Rublbepper ift mit feinem Irrthum über ben Mirften zu entschulbigen; benn jeder Arat muß sich eine Universalfrantbeit auslesen, wofür er alle andere ansieht, die er con amore behandelt, in der er wie der Theolog in Abams Silnbe, ober ber Philosoph in seinem Bringip, ben gangen Reft ertappet - es ftand also in bem freien Willen Rublvebpers, fich jur Stamm-Rrantbeit, bie bas Neft-Gi und bie Mutterzwiebel ber Bathologie fein tonnte, bas Podagra — bei Männern, bei Beibern Aluffe auszuklauben ober nicht. Da er's ausgeklaubt, so hat er auch suchen milffen, es bei Gr. Durchlaucht zu firieren wie Baftell ober Quedfilber. - Jenner batte - felber von seiner Rapelle - nie etwas angenehmers geboret, als Bittors Bebaubtung, Die ibn vom bisberigen Liegen. Mebizinieren und hungern loshalf. Bittor eilte in ber Freude ilber die leichte Krantbeit aum Rezeptieren bavon, nachdem er an Troftes Statt bebaubtet batte: ..ein atherischer Leib fei noch mitzunehmen und biene ber Seele gwar "zu keinem himmlischen Grahams-, aber boch zu einem Luftbette, bas fich selber mache. Nur bie armen Beiberfeelen lägen — wenn man ihre Rörper recht betrachte - auf flechenben Strobfaden, glatten Sufaren-Satteln und scharfen Burstschlitten, indek tonsurierte ober tättowierte Beister (Mönche und Wilbe) sich mit so bubschen von geschabtem Fisch= ein gevolsterten Leibern \*) zudeckten."

— Fort lief er; und ich habe schon berichtet, daß der Apotheker nachbachte: ei, ei! — In der Apotheke sagte Biktor zum Provisor, an den vie Salpeter anslog: "Herr Kollege, was denken Sie dazu, wenn wir Sr. Durchsaucht auf nichts kurierten als Wind? Sie sollen mir den. Ich meines Ortes würde verordnen:

Geschabtes Fischbein fanden bie Britten als bas weichfte Lager aus.

Pulv. Rhei orient.

Sem. Anisi Stellati

— — Foeniculi

Cort. Aurant. immat.

Sal. Tart. — aa dr. I.

Fol. Senn. Alexandr. sine Stipit. dr. II.

Sacchar. alb. Unc. Sem. —

"Fallen Sie mir bei: so hab' ich weiter nichts zu sagen, als: "p. Subt. D. ad Scatulam, S. Blähungpulver, Einen Ti "östers zu nehmen bei Gelegenheit."

Da ihn ber Provisor ernsthaft ausah: so sah er bense ernsthafter an; und die Arzenei wurde ohne geanberte D Mis er sort war, sagte ber Provisor zu seinen zwei stutzen "Ihr zwei dummen Epiglottes, er hat boch so viel Verstand

Im Grunde braucht der Lebensbeschreiber den Umstand motivieren — da ihn das Pulver und der Held motivieren auf die Beine kam noch denselben Tag.

Da Fürsten keinen Drud ersahren, als ben ber Luft, die Leibe ist: so kannte Jenners Dank sür die Befreiung von b so wenig Gränzen, daß er den ganzen Tag den Doktor — n Er mußte mit ihm dinieren — soupieren — reiten — spielen. war's auszuhalten; es war nicht wie Nero's seines eine Stadt, ein Flachsensingen in Flachsensingen, sondern blos und eine Kiche, voll Krieger und Köche. Denn vor jedes Lvoll Schimmel, vor jede Stude, wo acht Demanten lager Thürschloß und vor jede Treppe war ein Bajonet mit dem teten Schirm- und Schutherrn gepflanzt. Die überzählige Kichast wohnte und beizte im Schloß, weil seine Durchlaucht is Durch dieses beständige Essen wollte er sich das Fasten erleic er rührte — weil's Kuhlpepper so haben wollte — von den Mahlzeiten der Menschen blutwenig an, und konute den Hoseine strenge Diät erboben. nicht ganz widersprechen. Ei

aus London war ihm in dieser Mäßigkeit am meisten dadurch beigesprungen, daß er ihm eine Bedientenglocke und ein Federwert versertigte, dessen Beiger auf einer großen Scheibe im Bedientenzimmer stand; das Zisserblatt war statt der Stunden und Monattage mit Essachen und Beinen gerändert. Jenner durste nur Ningeln und dricken: so wuste die Dienersschaft sogleich, ob die Junge und der Bictualienzeiger auf Basteten oder auf Burgunder weise. Dadurch — daß er wie eine Mible klingelte, wenn sein innerer Mensch nichts mehr zu mahlen hatte — setzte er sich am leichtesten in Stand, eine strengere Diät zu halten, als wol Aerzte und Sittenlehrer sodern könnten, und beschämte mehr als einen Großen, den man nach der Ausweidung im Tode auss Paradebette legen sollte mit dem hungrigen Magen unter dem einen Arm und mit der durstigen Leber unter dem andern, wie man auch Kapaunen beide Eingeweide als Armbüte zwischen beide Klügel gibt.

Im Schlosse war Bittor zu Hause wie in ber Kaplanei; benn ber eigentliche Hos, ber eigentliche Hos. Bernischen Winisters von Schleunes ansäßig, weil ber die Honneurs des Thrones machen mußte, die Gesandten, die Fremden einslud u. s. w. Die Fürstin wohnte im größen alten Schloß, das Paullinum genannt. So verledte also Jenner seine Tage ohne Prunt, aber bequem, in der wahren Einsamkeit eines Weisen, und brachte sie mit Essen, Trinten, Schlasen zu; daher konnte ihn der Flachsenfingische Provektor ohne Schmeichelei mit den größten alten Kömern vergleichen, an denen wir einen ähnlichen Haß des Gepränges bewundern. Jenner hatte im Grunde keinen Hos, sondern ging selber an den Hos seines wirklichen Ministers; aber höchst ungern: er konnte da nichts lieden, weder die Fürstin, die immer da war, noch Schleunes ehelose Töchter, die noch wider sein Londoner Gelübbe waren.

Nachts um 12 Uhr hätte Zeusel gern noch barhinter kommen wollen, wie alles sei, und brachte dem Leibmedikus seine Nichte Marie alle Lakaiin zugeführet. Der Medikus, der keinen Karren in der Weck hann Narren haben konnte, zumal unter vier Augen, stedte dem bilinnen Some

ţ

...

bie Raufe voll Wahrheit - Rutter, bas biefer begierig herausfra Ananas. Marie war eine burch einen Brozest verarmte, burd Liebe verunglückte Bermanbte und Ratholifin, die in ber kalten bo Abotheters-Kamilie nichts empfing und erwartete, als Stichwunt Worte und Schuftwunden ber Blide - ihre aufgelöfte und ergi Seele glich ber Bruchweibe, ber man alle Zweige rudwärts n bloffen Sand herunterftreichen tann - fie fühlte bei feiner Demütl einen Schmerz mehr - fie ichien vor andern zu friechen. aber ja immerfort niebergebreitet auf bem Boben. Als ber fanfte biefe bemuthige, feitwärtsgekehrte Geftalt, über bie fo viele Thran gangen waren, und biefes fonft icone Geficht erblickte, auf welche Leiben ber Phantasie ihre reizenden Maler - Drucke aufgetragen, sc phyfifche Schmerzen ihre Giftblasen ausgeschüttet batten: fo that Bergen bas Schicffal ber Menschen webe, und mit ber sanftesten & feit gegen Mariens Stand, Geschlecht und Jammer lehnte er ihre I Der Abotheter würde fich felber verachtet haben, wenn er bief lichkeit für etwas anbers als feine Raillerie und Lebensart geno batte. Aber Bittor schlug sie noch einmal aus; und die Arme en fich flumm und, wie eine Magt, ohne Muth zur Söflichkeit.

Am Morgen brachte ihm die Ausgeschlagene boch sein Frühsti gesenkten Augen und schmerzlich lächelnden Lippen; er hatt es in Bette gehört, daß der Apotheker und seine harten Holztriede von Ti Marien das "lamentable greinerliche Air" vorgehalten und darau "refus des raillierenden" Herrn oben gesolgert hatten. Ihm blut Seele; und er nahm Marien endlich an — er machte sein Aug seine Stimme so sanft und mitseidend, daß er beide dem weichsten heu hätte leihen können; aber Marie bezog nichts auf sich. ——

Benner fonnte taum abpaffen, wenn er wiebertame - -

Den britten Tag war's wieber fo - -

So auch bie anbere Woche - -

— Ich wünschte aber, meine Leser wären um diese Zeit burchs Flo fingische Thor sämmtlich geritten und diese gelehrte Gesellschaft d in bie Stadt gerftreuet, um Erfundigungen von unserem Belben eingugieben. Der Lefevortrab, ben ich auf bie Raffeebäuser geschickt batte, wurde erfahren. baf ber neue englische Dottor icon ben alten geftilrzt - bem Bfarrfobn in St. Line zum Regierrathvosten verholfen - und bag große Aenberungen in allen Departements bevorsteben. Das unter bie Sof-Rellerei, Schlächterei-, Fischmeisterei-, Raftellanei- und Dienerei vertheilte Treffen würbe mir mitbringen, bag ber Fürst bem Dottor nicht auf bie Kinger, sondern auf die Achsel geklopfet - bag er ihm vorgestern sein Bilbertabinet eigenbändig gezeigt und bas beste Stück baraus geschenkt - baff er in ber Komobie mit ibm aus ber Hauptloge herausgesehen baß er ihm eine steinreiche Dofe geschenkt (bie gewöhnliche Regenten-Bürgerfrone und beren Friedenpfeife, als wenn wir Grönländer maren, bie fich nichts lieber schenken laffen als Schnupftabad) und bag fie miteinander auf Reisen geben werben. - Zwei ber allerfeinsten und ftiftfähigsten Leser, die ich aus biesen Kolonnen ausgeschlossen, und wovon ich ben einen ins Paullinum an die Fürstin, ben andern zum wirklichen Minifter abgefertigt hatte, murben mir wenigstens bie Neuigkeit rapportieren, bag Kürft und Dottor miteinanber bei beiben gewesen, und bag beibe ben Belben für einen sonberbaren ichenen ich weigen ben Britten, ber alles bem Bater verbante, angeseben batten -

Aber die lette Neuigkeit, die mir die Leser erzählt haben, konnen fie ja ummöglich wissen, und ich will sie ibnen selber erzählen.

— Eh' ich bas vortrage, klär' ich's nur noch mit drei Worten auf, warum Biktor so hurtig stieg. Es kann Evangelisten Matthieu unter meinen Lesern geben, die dieses schnelle Steigen wie das des Barometers sür das Zeichen eines frühen Fallens nehmen — welche sagen, Lorbeere und Salat, den man in 24 Stunden durch Spiritus auf einem Tuche zum Reisen nöthigt, welken eben so bald wieder ab — ja die sogar spaßen und das sürstliche Gedärm mit seinem Aether sür eine Fisch Schwimmsblase meines Helden außgeben, der nur durch ihr Füllen stieg. — Berghauptmänner lachen solche Leser aus und halten ihnen vor: das Wenschen, besonders die Residenten auf Thronen einen neuen Arze im

ein neues Spezifitum anseben - baf fie einem neuen am meiften Rehorchen — baß Sebastian bas erstemal sich gegen jeden am feinsten betrug, bingegen bei alten Befannten obne Noth nichts Witiges fagte baß Jenner jeben liebte, ben er zu burchschauen vermochte, und baß er glucklicherweise meinen Helben blos für einen beitern Lebeluftigen erkannte und um feinen Robf feine Bofifche Beatifit agion\*) bemertte, bie nach Phosphor ftinkt und schmerzliche Kunken auswirft — bag Biktor nicht wie Le Baut ein Scherben gewäch 8 in einer Rrone mar, fonbern eine barliber erhöhte im Freien bangenbe Spazinthe - bag er beiter mar und beiter machte - und bag ein anderer Berghauptmann mit feinen Lefern gar nicht so viel Umftande gemacht haben würde, als ich. Er hatte ihnen blos ben hauptumftand gefagt, bag ber Fürft an Bittor eine bezaubernbe Aehnlichkeit mit seinem fünften (auf ben fieben Inseln verlornen) Sobn, bem Monsieur, im Scherzen und Betragen gefunden und liebgewonnen batte, und daß er biefe Bemerkung icon in London, obgleich Biktor fünf Jahre junger als jener war, gemacht.

Jenner wollte selber seinen Liebling jedem vorstellen, also auch der Fürstin. Die Philosophen haben es zu erlären, warum Sedastian sich nicht eher, als dis er neben dem fürstlichen Seheherrn auf dem Kutschissen saß, auf das tolle verliedte Streischen Papier besann, das er in Kussenische sider den Imperator der montre à regulateur ausgeklebt und der Fürstin zum Kause dareingegeben hatte. Er suhr zusammen und hielt's silt unmöglich, daß er ein solcher Narr sein können. Aber einem Menschen is se etwas leicht. Seine Phantasie warf auf jede Gegenwart, auf jeden Einsall so viel Brennpunkt-Lichter aus tausend Spiegeln zurück, und zog um die Zukunst, die darüber hinauslag, so viel gefärbten Schatten und blauen Dunst herum, daß er ordentlich erschraft, wenn ihm eine närrische Handlung einstel; denn er wuste, wenn er sie noch zehnmal zurücke wiesen und noch dreißigmal übersonnen hätte, daß er sie dann — begehen würde. — Da beibe vor die Kürstin traten: so war Viktor in jener ans

ij

<sup>\*)</sup> So beißet ber Schimpter um ben Ropf , wenn man elettrifiert ift.

zenehmen Verfassung, welche Informatoren und jungen Gelehrten nichts neues ist, die ihnen die Glieder verknöchert und das Herz zersetzt und die Zunge versteinert — nicht die Gewisheit, daß Agnola (so hieß die Fürstin) jenes Uhr-Inserat gelesen habe, machte ihn so verlegen, sondern die Ungewisheit. In der Angst dachte er gar nicht daran, daß sie ja seine Handschrift und den Autor des Schnitzchens nicht einmal kenne; und benkt man auch in der Angst daran, so geht sie doch nicht weg. —

— Aber alles war zugleich ilber, unter, wider seine Erwartung. Die Fürstin hatte das empfindsame Gesicht mit der Reisekleidung weggelegt, und ein sestes Gallagesicht dasür ausgetragen. Der gekrönte Ehevogt Jenner wurde von ihr mit so viel warmen Anstand empfangen, als wär' er sein eigner — Ambassaber vom ersten Range. Denn Jenner, dessen Herzischeibe sich am elektrisierenden Kissen einer schönen Wange oder eines Busentuchs voll Funken lub, hatte eben deswegen gegen Agnola, mit der er blos der Politik wegen die Konkordaten der Ehe absgeschlossen, alle Wärme seines — Monatnamens. Gegen Biktor, den Sohn ihres Erbseindes, den Nachsahrer des Hausdiedes der fürstlichen Gunst, hegte sie, wie leicht zu erachten, wahre — Zärtlichseit. Unser armer Held — betrossen über Jenners Kälte, für die er sich von der Gemahlin eben keine sonderliche Wärme gegen sich selber versprach — betrug sich sorrssthaft, wie der ättere und jüngere Kato zugleich. Er dankte Gott (und ich selber), daß er sortkant.

Aber unter bem ganzen Wege bachte er: "hätt' ich nur mein Senb"schreiben aus bem Uhr-Couvert heraus! Ach ich thäte bann alles,
"arme Agnola, bich zu versöhnen mit beinem Schickal und mit beinem
"Gemahl!"— "Ach St. Lüne" (setze er unter bem Borbeisahren vor
bem Stadtsenior hinzu), "du friedlicher Ort voll Blumen und Liebe! Die
"Hatpachtung versendet beinen Bastian von einem Hathaus ins andre."

Denn er mußte höflichleitshalber boch auch zum wirflichen Minister — und Jenner nahm ihn mit. Dorthin ging er mit Luft, gleichsam wie in ein Seegesecht ober in ein Kontumazhaus, ober in ben rufficen Gib-vallaft.

Möbeln und Bersonen waren in Schleunes Sause vom Gefchmad. Biftor fant barin von ben Wadelfiguren und hofleuten ar bis zu ben Basaltbilften alter Gelehrten und zu ben Buppen ber Schle nes'ichen Töchter, vom geglätteten Ruftboben bis zu ben geglätteten Befichtern, vom Pubertabinet bis zum Lefetabinet - beibe schminften ben Ropf schon im Durchmarsch - kurz, ilberall fant er alles, was bie Brachtgesete je - verboten haben. Seine erfte Berlegenheit bei ber Kürftin gab ibm bie Stimmung zu einer zweiten. Es mar ber alte Bittor gar nicht mehr. 3ch weiß voraus, baf ibn bie löblichen Schullebrer am Marianum in Scheerau barilber bart anlaffen merben zumal ber Rektor — bag er so wenig Welt hatte, bag er bort witzig ohne Munterfeit, gezwungen frei ohne Gefälligfeit, zu beweglich mit ben Augen, zu unbeweglich mit andern Gliebern war. Aber man muß biefen Bof = und Schulleuten vorstellen: er fonnte nichts bafür. Rektor felber würde so gut wie Biktor verlegen gewesen sein vor ber icongeisterischen Ministerin, bie amar Meusel noch nicht, aber boch ber Sof in sein gelehrtes Deutschland gesett - vor ihren spottfüchtigen Tochtern, zumal vor ber schönsten, bie Joachime bieß — vor einigen Fremben por so viel Leuten, die ibn baften vom Bater ber, und die ibn beobadteten, um fein Berbaltniß mit bem Fürsten zu erflaren und zu rechtfertigen - vor ber Rürftin felber, bie ber Senter auch ba batte - vor Matthieu, ber bier in seinem Element und in seiner Sauptrolle und Bravour-Arie war - und vor bem Minister. - Zumal vor bem letten: Bittor fand an biesem einen Mann voll Burbe, bem bie Geschäfte bie Artigfeit nicht nahmen, noch bas Denken ben Wit, und ben eine kleine Ironie und Ralte nur noch mehr erhoben, ber aber Gefühl, Gelehrte und bie Menichen zu verachten ichien. Bittor bachte fich überhaupt einen Minister - 3. B. Bitt - wie einen Schweizer-Gisberg, an welchen oben Wolken und Thau als Nahrung anfrieren, der die Tiefe brildt und im Wechsel zwischen Schmelzen und Bereisen unten große Flüsse aussenbet, unb aus beffen Klüften Leichname steigen.

Senner selber wurde unter ihnen nicht recht frob; was halfen ihn

einsten Berichte, wenn fle burch bie feinsten Ginfalle verbittert mur-? Der Spieltisch war baber - zumal bei ber friedlichen Landung er Gemablin - fein rubiger Anterplat; und fein Bittor mar bamals frob, neben ibm zu antern. Dein Korrespondent meint, ben Stimmmer zu biefem überfeinen breimal gestrichenen Ton brebte blos bie tifterin, bie alle Wiffenschaften im Ropfe und zwar auf ber Bunge 2 und beswegen wöchentlich ein bureau d'esprit bielt. In biefer rlichen Berfassung verspielte Sebaftian feinen Abend und verschluckte Souper: er konnte gut erzählen, aber er hatte nichts zu erzählen en wenigen Contes, bie ibm beiwohnten, war alles namenlos, und Birtel um ihn waren gerabe bie Ramen bas erfte - feine Laune it' er auch nicht gebrauchen, weil so eine wie bie seinige ben Inbaber r in ein sanftes tomisches Licht stellet, und weil fie also nur unter n Freunden, beren Achtung man nicht verlieren fann, aber nicht r bofen Freunden, beren Achtung man ertroten muß, in ibren Sotund Narrenfragen fahren barf - er genoß nicht einmal bas Blud, rlich alle auszulachen, weil er feine Zeit bazu batte, und weil er bie e nicht eber lächerlich fand als hinter ihrem Rücken. --

Berbammt übel war er dran — "ich komm' euch sobald nicht wieder"
e er — und als der Mond durch die zwei langen Glasthüren des
ms, der auf den Garten hinaussah, mit seinem träumerischen Lichte
g, das draußen auf stillere Wohnungen, schönere Aussichten und
te Herzen siel: so schlich er (da seine Spiel-Maskopeigesellschaft
ten Filirsten nach dem Essen zertrennt war) auf den Balkon hinaus,
auf der Erde und am himmel blinkende Nacht erhob seine Brust
Where Szenen. Mit welcher Liebe dachte er da an seinen Bater,
bilosophische Kälte dem Iennerschnee gleich war, der die Saat
tost debeckt, indes die hössische dem Märzschnee ähnlicht, der die frisset! Wie sehr warf er sich jeden unzusriedenen Gedanken
es rechtschaffenen Flamins kleinen Mangel an Feinheit vor!
tete sich sein innerer Mensch wie ein gefallener und begnadigter
ba er sich Emanuel an der Hand Rotildens dachte, der im agte: "wo fandest bu heute ein Ebenbild von meiner Freundin? o febnte er fich unaussbrechlich in fein St. Line gurita. . . beine fteigenben Bergichläge hielt auf einmal Joachime an, bie em ins Zimmer gerichteten Gelächter heraustam. Da es ibr fower r eine Stunde ju fiten (mich wundert, wie fie eine gange Nach. te blieb), so machte fie fich, so oft fie tonnte, vom Stangengeb vieles los. Die Fürftin band fie basmal ab, bie wegen ihrer tranken biefe Nachtarbeit ber Großen aussetzte. Joachime mar feine e, aber fie hatte boch zwei Augen wie zwei Rosensteine geschliffen i Lippen wie gemalt - zwei Sanbe wie gegoffen - und überille Glieber = Doubletten recht hubsch . . . . Und bamit halt ein Hofon Baus, wenn auch die einfachen Eremplare (Berg, Ropf, Rafe, feiner Klotilbe zugebören. Da er nun unter bem großen Simmel Muth und auf bem Balton, ber filr ihn allemal ein Sprachimmer · seine Zunge wieber befam - ba Joachimens Ton ihn wieber in jurildftimmte - ba fie bas Schweigen ber Britten antaftete unb Ausnahmen vertheibigte — ba er jett am Kaben ber Rebe fich wie pinne binauf = und binablaffen tonnte und nicht mehr zu ftoren irch bie Fürstin, die nachgekommen war, um bie entzundeten Augen Nacht abzufühlen - und ba man nur bann flagt. Langweile gu ben . wenn man blos felber eine macht - und ba ich alles biefes , fo thu' ich (glaub' ich) einem Rezensenten genug, ber hinter bem aften bes Mürften fteht und nachsinnt und wiffen will, woran er ifer ben Lataienriemen) zu halten habe, wenn unter ihm Biftor igen während bes Beimfahrens bes Ministers Saus nicht jum wünscht, sondern zufriedner bentt: meinetwegen! - Dem Fürsten ver Umgang Bittors fo gut zu, baf er fich vorstellte, er tonne ibn g wie ein Stiftfraulein bas Orbenzeichen außer Sause vom Leibe Er stürzte allezeit ben Orbenkelch und Willfommen bes warmen els einer neuen Freundschaft so unmäßig binein, wie ein Gast in ib ben seinen. Wenn er Langweile hatte, wurde ber Meditus erkommen, damit sie wiche; wenn er innern Jubel splirte, wurde

tai

her

Be

i if

HII

atl

12

**188** (

ictic

DOF

Bic

₩ác

TO THE

Ma:

αd

dusi

Ca

jener wieber angesteht, zu erscheinen, bamit er ben Jubel mitgenösse. Nur die Zeit, wo Jenner weber Langweile noch das Gegentheil empfand, blieb seinem Freunde ganz zu freier Berwendung. Bittor hatte vorher geschworen, leicht abzuschlagen, und auf die Leute losgezogen, die bewilligten; jetzt sagt' er aber: "der Teusel sage Nein! Es komm' nur ein "Mensch erst in die Lage!" — Und so mußte der arme Bittor lauter leere Kreise voll Schwindel im Hosselle des Thrones beschreiben, unter Menschen, sür deren Ton er leichter ein Ohr als eine Zunge hatte, und die er errathen und doch nicht gewinnen konnte.

Ein Jüngling, in bessen Brust die Nachtstücke von Maienthal und St. Lüne hängen — ober einer, ber aus einem Babbörschen anlangt — ober einer, ber vorhat sich zu verlieben — ober einer, ber in großen Städten ober in ihren großen Zirkeln ein milßiger Zuschauer sein muß, jeder von diesen ist schon für sich auch ein mißvergnügter darin und stößet in seine kritische Pfeise so lange gegen die spielende Gesellschaft, die sie ihn selber — anwirdt. Rommen aber alle diese Ursachen gar in einem einzigen Menschen zusammen, so weiß er gegen seine Gallenblase keinen Rath und keinen Gallengang, als daß er seines Papier nimmt und an die Chmannischen in St. Lüne einen verdammt spöttischen Brief über das Gesehene abläst.

Mein Belb ließ folgenben an ben Pfarrer ab:

"Mein lieber Herr Aboptiv-Bater!

— Ich hatte bisher nicht so viel Zeit übrig, um die Augen aufzusheben und zu sehen, was wir für einen Mond haben. Wahrhaftig, einem Hose fehlt's zur Tugend schon — an Zeit. Der Fürst sührt mich überall wie ein Riechsläschen bei sich und zeigt seinen närrischen Dottor vor. Mich werben sie bald nicht ausstehen können, nicht weil ich etwan etwas tauge — ich bin vielmehr sest versichert, sie ertrügen ben tugendhaftesten Mann von der Welt eben so gut wie den schlimmsten, und das blos weil er ein Anglizismus, ein homme de Fantaisie, ein Naturspiel wäre — sondern weil ich nicht genug rede. Geschäftleute bekümmern sich um keinen Gespräch und keinen Briefstol; aber bei Hosseuten ist die Zunge vie

:

Bulsaber ihres welten Lebens, bie Spiral- und Schwungfeber Seelen: alle find geborne Runftrichter, Die auf nichts als Wer Ausbrud, Feuer und Sprache feben. Das macht, fie baben nie thun; ibre guten Berte find Bonmote, ibre Defigeschäfte Besuch ihre Bauswirthschaft eine Spiel- und ihre Feldwirthschaft eine partie und ber kleine Dienst eine Bhysiognomie. Daber muffen sie Kehler ben ganzen Tag in Ohren haben gegen bie schlaffe Beile, ! Aerzte die Krätze einimpfen gegen Dummbeit: ein Hofftaat ist bas 1 liche Bennypostamt ber tleinsten Neuigkeiten, sogar von Euch B lichen, wenn Ihr gerabe etwas recht — Lächerliches gethan bak wünschen ware, wir batten Festins, ober Spielpartien, ober Ron ober Affembleen, ober Soupers, ober etwas Gutes zu effen, ober eine Luftbarkeit; aber baran ift nicht zu benten - wir baben zwi biefe Dinge, aber nur bie Namen bavon; ber Rammerpräfibent bie Achsel zuden. wenn wir nur bes Jahrs viermal fo glanzenb f fein wollten, als Sie es bes Monats viermal finb. Da unfere aus 7 Sonntagen besteht: fo find unfere Luftbarteiten nur Ra zeichen, Zeitabschnitte, auf bie niemand achtet, und ein Festin ift als ein Spielraum ber Blane, bie jeber bat, bas Bretergerlift Hauptrolle und bie Jahrzeit ber fortgesetzten Intrigue gegen Op Liebe ober bes Chrgeizes. Sier ift jebe Minute eine stechenbe D und ber Diftelsame bes ichongefarbten Rummers fliegt weit berum

Biele Weiber sind da gut und Anhänger des Linnäus, un Augen ordnen die Männer botanisch nach seinem schönen ein Sexualspftem; sie machen unter tugendhafter und lasterhafte einen großen Unterschied, nämlich den des Grades ober auch de und die Beste spricht oft darüber wie die Schlimmste, u Schlimmste wie die Beste. Indessen gibt's hier weibliche Tuger männliche Treue in ihrer Art — aber einem Pfarrer ist davon te griff beizudringen; denn diese zwei Geleen oder Gallerte sind so za weich, daß ich sie, wenn ich sie auch von allen Stusen des Thror untertragen wollte in die Kaplanei, doch so verdorden und wi

114

binabbrachte, bag man ihnen brunten bie zwei entgegengesetzen Namen geben würbe, für bie wir boch ichon unfre besondern Gegenstände oben baben. Die Bürgerlichen würden unsere bejahrten Männer in ber Liebe lücherlich finden, und biefe Guere Tochter. — Bas mir aber biefes gludliche Sofleben oft versalzet, ift ber allgemeine Mangel an Berftellung. Denn bier glaubt feiner, mas er bort, und benft feiner, wie er aussieht; alle milffen nach ben orbentlichen Spielgefeten, gleich ben Rarten, einerlei obere Seite baben und äuffere Befichtftille auf inneres Bluben beden, wie ber Blitz nur ben Degen, aber nicht bie Scheibe gerftort. - Folglich kann, ba eine allgemeine Berstellung keine ist, und ba jeber bem andern Bift gutraut, feiner belügen, sonbern jeber nur überliften; nur ber Berstand, nicht bas Berg wird berlickt. Ingwischen ift, bie Wahrheit gu fagen, bas teine Babrbeit; benn jeber bat zwei Masten, bie allgemeine und die verfonliche. Uebrigens werben die Karben, die auf ben wissenschaftlichen, feinen und menschenliebenben Anstrich bes Aeußern verbraucht werben, nothwendig vom Innern abgefratet, aber jum Bortheil, ba am Innern nicht viel ift, und bas Stubium bes Scheins verringert bas Sein; fo fab ich oft im Balbe Bafen liegen, an benen tein Loth Fleisch war und fein Tropfen Kett, weil alles von dem ungehenern Saarbelz meggejogen war, ber nach bem Tobe fortgewachien.

Wenn man ben Inhalt bes Throns und bes platten Pöbel-Landes vergleicht, so scheinet die physitalische und moralische Erhabenheit der Menschen im umgekehrten Verhältniß mit der ihres Bodens zu stehen, so wie die Einwohner der Marschländer größer sind als der Bergländer. Aber gleichwol tragen jene erhadnen Leute den Staat leicht auf Schmetterlingslügeln, überschauen sein Räderwerf mit dem hundertäugigen Papillon-Auge und beschirmen mit einem Spazierstöckhen das Volt vor Löwen, oder jagen damit die Löwen in dem Volt, wie in Afrika hirtentinder mit einer Peitsche naturhistorische Löwen vom Weidevich abschrecken. Lieber herr Hostaplan! diese Satire schmerzte mich schon auf der vorigen Seite: aber man wird hier boshaft, so wie eitel, ofwar wissen wann; jenes, weil man zu sehr auf andere, dieses, weil ma

nuß. Nein! Ihr Garten, Ihre Sin be iff fteinerne Bruft, an ber man die Arme und xuzigt wie ein Spaliergewächs; da muß man zweimal rasieren lassen und breimal friseren; 1 gewichsten Stiesel anziehen. Schreiben Sie o — benn ich schlage mir das Fest Ihres Besuch stindtausen und Leichen? — Was macht der Fuchster? — Eben wird jetzo der Mörser statt Ihrer x mir gerührt. — Leben Sie wohl.

ich jetzt erst, geliebte Mutter! Meine Hand ift nem herzen klopfen ein paar Seelen, weil jetzt Ihr erlicher Wärme alle meine satirischen Eisspitzen bemes Blut zerschmelzt, bas für Sie schlagen und für Wie thut es so wohl, wieder zu lieben! Ihr zweiter st gesund, aber zu sleißig, und gegenwärtig in St. die meine Schwestern und alles, was Sie liebt.

Sebaftian."

ber

ilia

iege whr af 1

ice

**1** 

Brief auf, um ben Regierrath, ber seine Person mit mit einer Fracht abzusertigen.

rben seine und Jenners gemeinschaftliche Besuche mit ten zu ganz andern Nervenknoten der Freundschaft und ihm — und zugleich machten sie den Ruf dieser. In St. Lüne, in Le Bauts Hause wurde dreimal rcht, als daran war — im Pfarrhause neunmal.

eine Kleinigkeit, nämlich eine Schlägerei — eigentlich en Borfall vom Spitz, Biktor ihn von Flamin, dieser n beffen eblem historischen Styl es hier der Nachwelt 1 kann. Der Evangelist schämte sich keines Biktgerihn zum Narren haben konnte. Daher besuchte er den Bebenken. Diesem, der den Kalernenmedikts ka

pepper wegen seiner stolzen Grobbeit und wegen ber untern Note\*) innig bafte, batte Matthieu langft versprochen, ben Doftor zu fturgen. ber letzte und bas Pobagra burch Biktor wirklich von Jenners Kligen vertrieben waren: so ließ der Evangelist dem Apotheker merken, er selber wurde ohne beffen Wint und Wünsche weit weniger zum Kalle Ruhlpeppers beigetragen baben, als er gethan. Beufel - zumal ba er ben Nachfahrer bes Rasernenmebitus im Sause batte - tam nach einigen Tagen mit ber gewiffen Ueberzeugung aufe Billarb, bag er aus feiner Apothete beraus Rubibeppern bas unfictbare Bein untergestellet und ihn von ben Thronstusen herabgeworfen. Dort war zum Unglud ber Rafernenmebitus felber und ber eble Dat. Beufel tam auf biefem Theater mit ben Festons von brei Uhrketten an - mit einem Baar Sofen, auf beren Anien einige Arabesten gebruckt waren — mit einer boppelten Weste, boppelten Salsbinde und im Gesicht mit boppelten Ausrufzeichen über ben Rasernenmebitus - seine Gelbborse saß gerabe unter bem beiligen Bein, weil er, wie einige Engländer, die Hosentasche in die Gegend ber Hosenschnalle batte verstecken lassen. Er batte als Rammermohren seinen hagern langen Brovisor mit, ber im Neben-Trinksimmer auf ben sehr turzen Brovisor ber zweiten ober Ranaillen-Apothete fließ. Der turze Provisor folgte aus haf bem langen überall, blos um ihn zu ärgern; aber biefesmal mar er blos vom Lande zurud mit einigen von Wiebergenefenben eintaffierten Subnereiern.

Matthieu nahm sich — nach einem exegetischen Wink an Zeusel — bie Freiheit, siber bas fürstliche Pobagra Auhlpeppers Meinung zu sein. Auhlpepper, ber ein alter Deutscher sein wollte — solche alte Deutsche können sich nie im Zorn, aber recht gut aus Sigennutz verstellen — seuerte ab und sagte, ber englische Doktor sei ein ganzer Ignorant. Zeusel safte mit einem weiten Lächeln wie mit einem Buchbruckerstock seine

<sup>\*)</sup> Ruhlpepper that ihm nie den Gefallen, um den er ihn so oft bat, daß er dem Fürsten ein Alpstier verordnete, welches alsbann der Apotheten selden der eine Alpstier bei der des selsen hätte, um nur einmal dem Regenten beizukommen und bessen schwache. Seite in seine eigne Sonnenseite zu verwandeln.

höfische Berachtung gegen ben groben Mann ein. Der Meditus wie ber Gleicher, ber Apotheker wie Spizbergen aus. Jeho wurde blüber das Podagra geturnt. Der Kampswärter und Turniervogt Matthem gab zu verstehen, "Zeusel liebe zwar seinen Fürsten und Herrn, aber an "wülnsche doch, daß diese Liebe die besten Mittel und die heilsamsten Eins "fülfse gehabt." — "In den Hollen Mittel und die heilsamsten Eins "Künftuß haben." — Als sich der Apotheker deswegen stolz und versächtlich in die Höhe richtete: drückte ihn der Doktor langsam auf den Stuhl und auf seinen Gelbbeutel nieder, und die auf die Achsel eingesschlagne Hand nagelte den kleinen Zierling sammt der Börse an den Selsel an.

Diefe Befestigung verbroß ben Schneibervogel am meiften, unb er versette, in die Höhe wollend: "noch heute würde er, wenn er zu Rathe "gezogen würbe, Gr. Durchlaucht bie jetige beffere Bahl anrathen." Der Rasernenmebitus mochte vielleicht die Sand zu burtig von ber Achsel abbeden; benn er bestrich bamit, wie mit einer Ranone, Die Nase seines Gegners, worauf biese ein Blut wie ber beilige Januar entlieft. Der Evangelift bedauerte es für feine Berfon, "baf zwei fo verftändige "Männer sich nicht mit einander entzweien und schlagen konnten ohne "perfonlichen Sag und ohne Site, ba fie gleich friegenden Fürften fic "ohne beibes anfallen konnten — aber bas Bluten beftätige Zeusels "Ballung zu sehr." — Zeusel rief zum Dottor: "Sie Grobian!" -Diefer nahm im Grimme wirklich bie Matthaische Meinung an, jener blute nur aus Grimm, und verglich ibn mit ben Rabavern, Die in alten Beiten gwar bei Annäherung bes Mörbers bluteten, aber blos aus gang natürlichen Urfachen. Der Mebitus suchte also seinen gleich einem Rürften oben vergolbeten Steden auf, und beurlaubte fich mit ber gefronten Stange, inbem er fie einigemale gleichsam magnetisch-ftreichenb über Zeusels Finger führte; aber ich würde ben Stab, wenn ich an ber Stelle anderer Leute mare, weber ein Borrobr für Zeuseln nennen, bas ber Arzt an ibn, wie man Schwerhörigen biters thut, anstieß, bamit dieser besser hörte, noch auch einen Thürklopser, ben er der Wahrheit vorkredte, bamit sie leichter in ben Apotheter einkonnte: sondern er wollte ilos seine Finger nöthigen, das Schnupstuch sallen zu lassen, damit er hm ins Gesicht beim Abschied schauen könnte, den er in die schonende Bendung kleibete: "Sag' Er's Seinem Doktor, er und Er da, Ihr seid, bie zwei größten Stocknarren in der Stadt."

Bor ben letten Worten verhielten fich beibe Brovisores ruhig genug, richt mit ber Zunge — benn ber lange Provisor sang als zweites Chor nit bemfelben Rriegeliebe ben turzen an, und mar achter Anti-Bobagrift - fonbern fonft. Wer überlegt, baf ber lange meinen Belben wegen einer Boflichkeit liebte und ben furgen nicht leiben tonnte, weil Rublepper alles bei biefem verschrieb, ber würde von bem Baare nichts geingers erwarten, als ben Wieberschein bes Billarbaimmers; aber ber ange Brovisor mar gesett und breitete erbebliche Wahrheiten nie wie 3ortugal mit Blute aus, sondern er nahm - sobald ber Rasernenmedius ben hofmebitus einen Stocknarren genannt batte - ftill ben but es turgen Brovifors, ber in folden bes Bertnidens wegen feine Gier-Befälle niebergelegt batte, und fette befagte Gier bem Brofessionvervandten ohne Ingrimm auf: und mit geringem Druck bafte er ben Dottorbut, ber eine balbe Elle zu boch faß, seinem Freunde - um fo mehr, a auch Raftor und Bollur Gierschalen aufbatten - bromovierend recht in, und ging fort, ohne eben viel Dant für bas aufgesette Filz-Gefüllfel ind ben fliegenden Geficht-Umschlag haben zu wollen.

Schlägereien breiten kleine, wie Kriege große Wahrheiten aus. Der Doffaplan Chmann sanbte ein langes Glückwunschschreiben an Bittor ind hieß ihn "Jenners Nierenlenker" und bat um seinen Besuch. Ein "Ranzenadvolat" klopfte bei ihm wie bei einer höhern Instanz an und vat ihn um eine fürstliche Einschreitung gegen das Regierkollegium. Der Apotheker halt mit seinem Gesuch um ein Lavennent noch zuruck.

Biltor sparte sich noch ben ersten Besuch in St. Lüne auf wie eine ceisende Frucht, und ärgerte dadurch den Regierrath, der ihn hindereden wollte. Aber er sagte: "die hinterbliebenen eines Orts sehnen sich nach dem, der daraus fort ist, so lange unbeschreiblich, dis er den exsten

"Besuch gemacht, so wie er auch. Nach bem ersten passen beibe Parteien, "ganz gesetzt und kalt den zweiten ab." — Was er nicht sagte und dachte, aber fühlte und fürchtete, war: daß seine Halbgöttin Motilde, die das Allerheiligste in seiner Brust dewohnte, und die seiner Seele durch ihre Unssichtbarkeit theurer, nöthiger und eben darum gewisser geworden war, ihm vielleicht bei ihrer Erscheinung alle Hoffnungen auf einmal aus seinem Berzen ziebe.

Es war am Abend des empfangenen Symannischen Briefes, wo er so phantasterte: "wenn doch Jenner nur so gesund bliede! — Er muß "Bewegung haben, aber eine ungewohnte — der Reiter muß gehen, der "Fußgänger sahren. — Wir sollten miteinander zu Fuß durchs Land "ziehen, verkleidet. — Ach ich könnte vielleicht manchem armen Teusel "nützen — wir schlichen heimwärts durch St. Lüne — Nein, Nein, "Nein"....

Er erschrack selber vor einem gewissen Sinfall — benn er besorgte, er würde ihn, da er ihn einmal gehabt, auch aussilhren, daher sagte er breimal Nein dazu. Der Einfall war der, den Flirsten zu Klotildens Eltern hinzubereden. — Es half aber nichts: es stel ihm bei, daß sein Bater ein zu strenges Rügegericht über den Kammerherrn und den Minister gehalten — "was will mir Le Baut schaden? Wenn ich dem "armen Narren nur drei Sonnenblicke von Jenner zuwendete! — Das "Gescheidteste ist, ich denke heute nicht mehr darliber nach."

Der hund wirb uns Antwort bringen; ich meines Ortes wette ein feiner Menschenkenner auf meiner Insel wettet hingegen, ber helb macht biesen Spaß — baß er ibn nicht macht.

# Achtzehnter Sundspofttag.

Stanbeserhöhung Rlotilbens - Intognito-Reife - Bittichrift ber Obriftjagermeifterei - Ronfiftorialbote - Berierbilb ber Flachjenfinger.

Freilich macht' er ihn, ben Spaf; aber ich verlier' im Grunbe nicht. Denn es war fo: vom Tage an . wo D. Rublbebber por ber vollblütigen Nase Zeusels mit seiner groben Sand wie mit einem elettrischen Auslaber borbeigegangen mar, brangte fich ber Mann mit brei Ubren an meinen Belben, ber nur eine und noch bazu bes Zeiblers plumbe trug. Zeusel bantte überhaupt Gott, wenn fich nur ein Soffourier bei ihm betrant, und ber Sofbentift überfraß. Er tam immer mit gewiffen gebeimen Rachrichten, die zu publizieren waren. Er behielt nichts bei fich, und batte man ihn unter feine Apothete zu hangen gebrobet. Er fagte unferm Belben, baf ber Minifter um bie Stelle ber zweiten Sofbame fur feine Joachime bei ber Allrstin werbe, bie sich blos bie weibliche Dienerschaft selber mablen burfte - bag jener aber es nicht geradezu thun burfe, weil er ober fein Sobn Matthieu bem Rammerberrn Le Baut versprochen , bie nämliche Stelle Rlotilben zu verschaffen - er bat also meinen Belben, ber. wie er sebe, Matthieu's Freund sei, ibm bie Berkgenheit zu ersparen und ben Kürsten zu bewegen (welches nur Ein Wort tofte), bag biefer felber bei ber Fürstin bie Bitte um Joachime einlege - bie Fürstin, bie ohnehin ben Minifter protegiere, wurd es aus mehr als Ginem Grunde mit Freuden thun, und ber Minister tonnte bann nichts bafür, wenn ber Kammerberr, ber Feind bes Lorbs, leer ausginge. -

Der Tropf, sieht man, hatte blos aus ben zwei eingefangnen Nachrichten ber zwei Amt-Werberinnen ben ganzen übrigen Rechtsgang errathen, und selber ber Umstand, ben ihm Matthieu entbeckte, baß ber Minister einen Biertels-Filigel seines Pallastes für eine Freundin seiner versiorbnen Tochter Giulia räume, hatte ihn nur mehr befestigt. So sehr ersetzt Bosheit nicht nur Jahre, sondern auch Rachrichten und Scharffinn.

Mein Helb konnte ihm nichts sagen als: er glaube nichts bavon. Aber in drei einsamen Minuten glaubte er alles — benn deswegen sah er, mußte die liebe Klotilde gerade bei der Erscheinung der Fürstin aus dem Stifte zurlick — deswegen wurde der Minister-Sohn von Le Baut mit soviel Rauch- und Dankopser-Altären umbauet — deswegen brachte die Alte (im sechzehnten Hundspostage) dem Hosse solche Ständsen und so laute — liberhaupt sind, sah er noch, zwei solche geächtete gesangne Hossiuden in Babylon des Teusels lebendig, die sie in der alten heiligen Stadt wieder sitzen, und wenn sie gerade eine schöne Tochter haben, so wird diese zum Borspann der Fahrt gebraucht und zur Montgossiere des Steigens . . . .

"D tomm nur, Klotilbe - rief er glübent - Der Hof-Bfuhl wird "mir bann ein italianischer Reller, ein Blumenparterre. — Bift nur bu "beim Minister, so bab' ich Geist genng und sprlibe orbentlich. — Bas "wird mein Bater fagen, wenn er uns mit zwei Laufzäumen fteben fiebt; .. an einem baft bu bie Kürstin, am andern ich ben Mann. - . . . . . " Jett fielen ihm Rlotilbens neuliche Einwendungen gegen bas Sofleben wie Eiszapfen in sein tochenbes Blut; aber er bachte, "Beibern gefallen "boch bie Hof-Lager bes Glanzes ein wenig mehr, als fie felber ber-"muthen und fagen, und weit mehr, als ben Männern. - Salte benn "er's mit abnlichem Seelen-Bau nicht auch aus? — Sie, als Stief-.. tochter bes Kürften, und als eine fcbone bazu, babe nur balbes Elend, "gegen ihn gehalten — und wisse sie benn, ob fie nicht einmal aus ihrem "Keld-Etat in die Hofgarnison zuruckaesetzt werde durch einen Aufall?" Unter bem Bufalle verstand er eine Beirath mit - Gebaftian. beruhigte er sich mit bem, was ich auch glaube, bag fie bamals blos aus Boflichkeit einige Ralte gegen ihre neue Entfernung von ihren Eltern vorgespiegelt, und also auch gegen ben neuen Ort; auch hatte man Freude barliber für Barme gegen irgend jemand am Sofe nehmen konnen, 3. B. gegen ihren - Bruber, bacht' er.

Jeho kam der gestrige Gedanke, über den ich die Wette verloren, wieder hervor, in Einer Nacht erstaunlich in die Höhe geschoffen; de

rämlich: wenn er ben Fürsten zur Reise und zum Besuche beim Kammererrn überrebete, und ihn noch unterwegs um ein Borwort für Klotilbe
ei der Fürstin ansprach: so war's erstlich dem Stiesvater unmöglich, die Bitte für die schönste Stiestochter abzuweisen, und zweitens der Fürstin
unmöglich, bei ihrem Gemahl, der das Recht der ersten Bitte ausübte,
eicht allen möglichen Bortheil aus der ersten Gelegenheit zu ziehen, sich
hn verdindlich zu machen.

— Acht Tage barauf, ba es schon bämmerte — in ben Herbstagen wird's eher Nacht — stand ber Hoftaplan Symann auf ber Warte ind gudte nach der Sonne, nicht ihrer selber wegen, sondern um des lbendroths und Wetters willen, weil er morgen säen wollte: als er ersproden von der Warte hinüber sprang in sein Haus und die Hiobspost uspackte, der Konssischen werde gleich da sein sammt einem franssischen Emigranten, und für den einen sei noch kein Heller vorräthig ind sille den andern kein Bette . . . .

Es tam tein Mensch. -

Ich begreif' es leicht; benn ber Konfistorialbote lauerte am Pfarrause, und marschierte, sobald er oben ben Hofmebitus Bittor aus Wachs im Fenster sitzen sah, spornstreichs zum Dorfe binaus, grade nach hachsenstingen zu. Der Emigrant war zu seinem Prosessionverwandten 'e Baut hineingegangen.

Beibe Reisenbe nannten sich auch noch — Jenner und Biktor, und amen heute von ihrer scherzreichen Rennbahn zurück. — —

Bor sieben Tagen war nämlich ber Fürst, ber Maskentänze und Intognito-Reisen und gemeine Sitten liebte, und der nur des Ministers zeistige Masken und Intognito verwünsichte, mit Biktor zu Fuß hinter inem Kerl abgereiset, der zu Pferde mit der Redoutenkleidung und mit Kedoutenersrischungen vorausgebrochen war. Jenner trug einen Degen n der Hand, der in keiner Scheide steckte, sondern in einem Spaziertöckhen; ein Sinnbild der Hospivassen! Er gab sich in dem Marktslecken ür den neuen Regierrath Flamin aus. Mein Held, der sich ansangs wienem reisenden Augenarzt geprägt hatte, münzte sich im dritten Docke

zu einem Konsistorialboten um — blos weil beiben ber wahre Bote begegnete. Dieser Kannmereinnehmer bes Konsistoriums mußte bem Arzte — es kostete bem Fürsten nur eine fürstliche Resoluzion und eine Gnade — sein Sportelbuch und seinen kirchlichen Amtrock sammt bem ausgenähten Blech auf diese Woche überlassen. Die Bleche find an Boten und bie Silbersterne an vornehme Köcke wie die Bleistlicke an Tuchballen besestigt, damit man wisse, was am Bettel ist.

Filr Biliching ware eine solche Rekahns-Fahrt ein Fund — filr mich ift sie eine wahre Bein, weil mein Manustript ohnehin schon so groß ift, baß meine Schwester sich barauf setzet, wenn sie Klavier spielet, ba bar Sessel ohne die Unterlage der Hundspositage nicht hoch genug ist.

Was fah Jenner? — was Bittor? —

Der Regierrath Jenner sah unter ben Beamten lanter trumme Rilden — frumme Wege — frumme Finger — frumme Seelen. — "Aber frumm ist ein Bogen, und ber Bogen ist ein Sektor vom Zirkl, "diesem Sinnbild aller Bollendung," sagte ber Konsistorialbote Biktor. Allein Jenner ärgerte sich am meisten barüber, daß ihn die Beamten so sehr verehrten, da er sich doch nur für einen Regier-Rath ausgab und für keinen Regenten. — Biktor versetzte: "der Mensch kennt nur zwei "Nächsten; der Nächste zu seinem Kopf ist sein Herr, der zu seinem Fuße "sein Sklave — was über beide hinausliegt, ist ihm Gott oder Bieh."—

Was fah Jenner noch mehr? —

Steuerfreie Spitzbuben sah er, die sich an steuerfähigen Armen be reicherten — redliche Abvokaten hört' er, die nicht, wie seine Hosseut ober die englischen Räuber, mit einer tugendhaften Maske stablen, sondern ohne die Maske, und denen eine gewisse Entsernung von Ausklärung und Philosophie und Geschmack nach dem Tode gar nicht schädlich sein wird, weil sie dann in ihrer eignen Bertheidigung Gott die Einrede ihrer Unwissendie entgegensetzen und ihm vorhalten können: "daß andere Gesetze, "als landesherrliche und römische sie nicht verbinden können, und Gott "sei weder Justinian, noch Kant Tribonian." — Er sah am Kopse seiner Landrichter Brodkörbe, und am Kopse ihrer Unterthanen Manliche

ngen; er sah, baß, wenn (nach howarb) zwei Menschen nöthig sinb, i Ginen Gefangnen zu ernähren, hier zwanzig Eingekerkerte ba sein iffen , bamit Ein Stabtvogt lebe.

Er sah verdammtes Zeng. Dafür sah er aber auch auf der andern :ite in angenehmen Nächten das Bieh in schönen Gruppen in den Ibern weiden, ich meine das republikanische, nämlich hirsche und zuen. Der Konsistorialbote Biktor sagte ihm, er habe diesen romanhen Anblick den Zägermeistern zu danken, deren weiches herz den sklichen Befehl des Wildschensen eben so wenig hätte vollziehen können, e die ägyptischen Wehmilttter den, die Indenknaden todtzumachen. der Sportelbote ließ sich in einer Kneipschenke gelbe Dinte und warzes Papier hingeben und setzte da, während der Schieserder auf n Dache trommelte, um Schieser zugelangt zu bekommen, und die iste an die Krilge schlugen, um eingeschenkt zu kriegen, und der Wirthsbe auf einem Bierheber zum Fenster hinaustrompetete, unter diesem bylonischen Lärm setzte der Sportulnbote eine der besten Bittschriften school die edle Sägerschast noch je an den Fürsten abgelassen.

### Schlechte Relazion aus der Bittschrift der Oberjägermeisterei.

"Da das Wild nicht lesen und schreiben könnte: so sei es die Pflicht Bägermeisterei, die es könnte, für dasselbe zu schreiben, und nach Gessen einzuberichten, daß alles Flachsenfingische Wild unter dem Orucke Wauers schmachte, sowol Roth- als Schwarzwildpret. Sinem Oberster blute das Herz, wenn er Nachts draußen siehe und sehe, wie das ndvolt aus unglaublicher Mißgunst gegen das Hirschwieh die ganze icht in der größten Kälte neben den Feldern Lärm und Feuer machte, sie, sänge, schösse, damit das arme Wild nichts fräße. Solchen harten rzen sei ei es nicht gegeden, zu bedenken, daß, wenn man um ihre Karzstlische (wie sie um ihre Kartosselselder) eben solche Schützen und eiser lagerte, die ihnen jede Kartossels vom Munde weglchössen daß dann mager werden müßten. Daher sei eben daß Wild so hager is es sich erft langsam daran gewöhne, wie Regimentpserde den Hales

von einer gerührten Trommel zu fressen. Die Hirsche müsten oft meilenweit gehen — wie einer, der in Paris sein Frühstüd aus Aubergen zusammenhole — um in ein Krautseld, das keine solche Küstenbewahrer und Widerparte des Wilds umstellen, endlich einzulausen und sich da recht satt zu fressen. Die Hundsjungen sagten daher mit Recht, sie zerträten in Einer Parsorcejagd mehr Getraide, als das Wild die ganze Woche abzusressen bekomme. — Dieses und nichts anders seien die Gründe, welche die Oberjägermeisterei bewogen hätten, bei Gr. Durchlaucht mit der unterthänigen Bitte einzukommen.

Daß Ew. ben Lanbleuten auslegen möchten, Rachts in ihren warmen Betten zu bleiben, wie tausenb gute Christen thun und bas Wild selber am Tage.

Daburch würbe — getrauete sich die Obristiägermeisterei zu versprechen — ben Landleuten und Hirschen zugleich unter die Arme gegriffen — letzte könnten alsdann ruhig, wie Tagvieh, die Felber abweiden und würden doch dem Landmann die Nachlese, indem sie mit der Borlese zusrieden wären, lassen. — Das Landvoll wäre von den Krankheiten, die aus den Nachtwachen kämen, von Erkältungen und Ermildungen glücklicher Weise befreiet. Der größte Bortheil aber wäre der, daß, da disher Bauern über die Jagdfrohnen murrten (und nicht ganz mit Unrecht), weil sie darüber die Zeit der Ernte versäumten, daß alsdann die Hirckth, weil sie darüber die Ernte übernähmen, wie sich in der Schweiz die Inglinge sür die Mädchen, die sie liebten, Nachts dem Getraide Schneiden unterzögen, damit diese, wenn sie am Morgen zur Arbeit kommen, keine sinden — und so würden die Jagdfrohnen in den Ernten niemand mehr stören als höchstens das — Wild 22."

Was ist aber vom Konsistorialsportulboten Biktor zu erzählen? — Dieser kirchliche Hebbebienter setzte alle Pfarrherren burch seinen Spah und alle Pfarrfrauen burch seine Gewandtheit in Erstaunen, und bios sein Blech und seine Rapiere konnten die Aechtheit eines solchen Botenexemplars hinlänglich verblirgen. Er kassere alles ein, was der Konsistorialsekretär liquidiert batte, und entschuldigte sich damit, dasse weden

bem Sekretär in biesem Falle zukäme, gewissenhaft zu sein kurzen Amtführung sakte er ohne Scham ein alle rückfändige r vom geringsten Werth — wir im Kollegio, sagte er, sind auf en Batzen erpicht — Gelber, wenn die Ehen geschieben waren — enn diese von den Räthen geschlossen waren, es sei durch Institut Trauerzeit, für Blutverwandtschaft oder sur ilterliche Einschler, wenn die Gelber erst einmal (oder zweimal) bezahlt der noch nicht zum zweiten (oder dritten) male, wiewol das im diesen Geldnachklang stets nur in dem Falle verlangte, Leute die Quittung verloren hatten — Gelber, welche die Pfarrss für Dekrete zu erlegen hatten, worin sie losgesprochen

uf schüttete er ben Sad vor bem Fürsten aus und plättete bie auseinanber und fing an :

"Ihro Durchlaucht!

8 Ronfiftorium ift bes Teufels : es konnte über alle Gebote eine e Poenitentiaria fein und ift es nur über bas fechfte. Bas iche Konfistorial-Regie — ich nämlich — hat zusammenscharren liegt ba auf bem Tisch. Der Saufe konnte noch einmal so breit nn bas Ronfistorium Berftanb batte und fagte: .. wer tauft? be Ablagbriefe für alles!" - Es bat gezeigt, bag es über einige otschaftgrade Dispensazionbullen so gut wie der Babst verfertiie; warum will es fich benn an feine näheren Grabe machen? e von großen so gut als von kleinen bisvensieren können, wenn er ber wollte, und eben so gut von Buftag=Kasten, als von it und breimaligem Rangelausrufe, biefer erotischen Kaftenzeit. mmel, wenn ein einziger Mensch, wie ber Babst, bie geiftliche ichine ganger Welttheile zu fein vermag und bie Seelen am re blindelweise säubern tann: so werden boch wir alle im Rolir Waschmaschine Gines einzigen Landes zu gebrauchen sein? bas nicht: so nehmen wir - benn wir wollen leben - Silnnb Sportuln für bas Wenige, worin wir gütig nachzusehen "baben; und wenn in Sparta bie Richter bie Bottin ber Kurcht an-"beteten, fo verehren bei une bie Barteien biefes fcone ens. - Batten "wir nur weniastens von fünf ober feche großen Gunben loszusprechen, "nur 3. B. von einem Morb: fo konnten wir Chescheibung und Che-"beschleunigung - biefe gang entgegengesetzten Operagionen gelingen "uns, fo wie bas Rarlsbader Waffer zugleich ben Stein in ber Blafe ger-"theilt und Eingetauchtes im Brunnen versteinert - für halbes Belb "erlassen.". . . . Rach einer langen Paufe: Ihro Durchlaucht, es ift boch "nicht zu machen, weil ber Benter bie weltlichen Rathe mitten unter ben "geistlichen bat: ein balb profaner Seffiontifch ift zu keinem "beiligen Stuble umzubrechseln; es ift alfo nichts zu wünschen -..außer ber gesegneten Mablzeit - als Berträglichkeit. bamit geift = unb "weltliche Rathe bie Barteien, um welche fie fiten, ordentlich auffpeifen "fonnen, ein paar Anochen ausgenommen, die uns Schreibern und "Boten zufallen: fo fab ich oft auf einem tobten Bferbe zugleich Staare "und Raben in bunter Reihe einträchtig wohnen und bacten und "zehren." -- --

Mein Korrespondent versichert mich, durch diese Reben richtete ber Hosmeditus mehr bei Jenner aus, als der Hosprediger durch seine. Biete Parteien bekamen ihr Gelb und einige Richter ein allerungnäbigstes Handschreiben.

Eh' ich mit unserem verkleibeten Gespann vor St. Line ankomme: ist noch eines und das andre zu schreiben. An Jenners Seele waren mehre Aniedrücker als an einem Fortepiano angebracht, die das Favoritenknie, indem es sich zu beugen schien, bewegte wie es wollte. Er war alle mal der Sohn der Gegenwart und der Wiederschein der Nachbarschaft. Las er im Sully, so versäumte er eine Woche lang das geheime Regierkollegium nicht und ließ den Kammerpräsidenten kommen. Las er im Friedrich II., so wollt' er das Reichskontingent stellen und selber kommandieren, und ging Bormittags auf die Parade. Er sah mit Bergnügen das Ideal einer guten Regierung an, es sei im Druck oder in einer Rede, und ost suchte er die Annäherung dazu, Umbesserungen, Unterjudpungen

Selohnungen ganze Wochen lang — Enthaltungen ausgenombie boch das einzige Berdienst sind, das der Fürst ohne fremde Hilse ben kann. Unter der ganzen Kreuzsahrt war er ein wahrer Ansus Philosophus, und stand in Bereitschaft, siberall zu belohnen und strafen und zu versügen; — auch fühlte er, er könnt es thulich in, wenn man nur nicht von ihm noch gar arbeiten und ente en heischte; darüber ging das andre auch zum Teusel.

Anfangs gefiel ihm bie empfindfame Reife - als fie vorüber mar, r — aber in ber Mitte schmeckte ihm alles, was nach bem Borlauf :teltert wurde, immer herber, und er wünschte fich ftatt ber Dorftzettel fein Biktualienzifferblatt. Auch batt' er fich fo febr an Tabferewöhnt, daß er beim Mangel berfelben — b. b. feiner Leibwache fagen furchtsam murbe: baber wollt' er einmal im Kinstern einen n Beber in ber Schenke aus bem Bette beraus mit feinem Stoderstechen, weil ber Weber Nachts bas fürstliche Bette verwechselt mit einem von friedlicherem Inbalt. Uebrigens sammelten fich jett Stralen seiner Zuneigung im einzigen Menfchen von Stanbe, im en Bebergten und Bertrauten, ben er batte, in Biftor, jum Brenne. Mein Belb aber hatte überall zu genießen - wenigstens ben nten an St. Lune, - überall zu effen - wenigstens auf einem jaum, - überall zu lefen - und waren's nur Feuerfegen an ber e. alte Ralenber an ber Wand, Ermahnungen zur Wohltbätigkeit Almosenbüchsen, - überall zu benten - über bas Reise=Baar, über er Jahrzeiten = Afte ber Natur, die jährlich wieder gegeben werden, bie tausend Afte im Menschen, Die niemals wiederkehren, - und Il zu lieben und zu träumen , benn eben biefe Strafe batte Rlotilbe auf ihren Reisen nach Maienthal und St. Lune gurudgelegt, und reund ihres reichen Bergens fand auf biefem flaffischen Wege nichts rofe Erinnerungen, Bauberftellen und eine ftille lange beimliche iteit . . . .

"St. Lilne!" schrie Jenner, erfreut, daß er nur wieder einen We' Le Baut, sehen sollte. Auf die Emigranten = Maste war er scl verfallen, um den Kammerheren, bei dem er sich zuletzt für einen Fürsten-Erbseind ausgeben wollte, besser auszuholen. Wäre in Le Bauts Seele ein höherer Abel als der heraldische gewesen — oder hätte Bittor nicht gewußt, daß der Kammerherr den Fürsten auf den ersten Blick erkennen würde — und daß er's schon darum vermögen würde, weil der wahre suspendierte Konsistorialbote schon der Stadt Flachsensingen wahrscheinlich die ganze Vermunmung werde ins Ohr gesagt haben: so hätt'er ihm die noble masque ausgeredet.

Sebaftian blieb gebachtermaßen weg und im Freien, mabriceinlich aus Scham seiner Rolle und offenbar aus Sehnsucht, Rlotilbens Sonnenangeficht, bas für ibn fo lange nicht aufgegangen war, in einer feinem Bergen bequemern Lage anzuschauen: "Und bie Eltern werben mich gem "wieberseben, bacht' er bazu, wenn sie mir etwas zu verbanken haben"-Rlotilbens Sofamt nämlich. Er fubr binter bem Betticbirm ber Duntelbeit laufchend öfters zusammen, als er aus bem Bfarrbause feinen Namen und zwar mit folder Liebe, mit folden Buniden feiner Antwort nennen borte, daß er beinabe eine gegeben batte. Aber die Bfarrleute batten nur mit seinem Bathden gesprochen und zu solchem gesagt: "guter liebster "Sebastian! Sieh boch ber, was hab' ich ba?" — Wie lag bas verbüllete Baradies bes beutigen Frühlings in alten Resten um ibn! Bie beneidete er die Schattentopfe im Schloffe, die er um die Lichter geben fab. und ben alten Bfarrmobs, ber ibn zu ben Bfarrleuten bineinwebeln wollte und brinnen auf bem Schauplat einer fo holben Bergangenbeit weiter agierte! Aber als ibn Difteln am Schloffe an die mufivischen auf bem innern Aufboben beffelben erinnerten: fo war ber Reiber au beneiben, und er ging mit ben schönsten Träumen, bie je über sein buntles Leben gezeichnet wurden, jum Apotheter gurud.

Am andern Tage kam Jenner nach, erfreuet über die Eltern, ent zückt über die Tochter, weil jene so fein waren und diese so schön. Es kostete meinem Helben nichts als ein Wort, um den Stiesvater zur Bitte für die Anstellung der Stiestochter zu bewegen, die der Helb und der Bater so gern öfter sehen wollten — und dem Stiesvoter kaste es auch

n Wort bei der Fürstin, um seine und die fremde Bitte gewährt zu ... Alotisbe wurde Hospame.

Jogleich barauf brang ber Minister von Schleunes im Gilichwunschen ben Biertels-Flügel seines Hauses Rtotildens Eltern auf, und i der Epistel froh, "baß eine höhere Bitte die seinige mit so vielem Ige wiederholet hätte." — Ich stelle diesen Ebeln allen Weltzum Muster auf; wiewol sich jetzt alles im moralischen Sinne, e Wiener im heralbischen, edel schreibt.

Biktor, der mit seinen Seelenaugen den ganzen Tag dem Kammerins Fenster gudte, konnte es kaum erwarten, Klotilde erstlich in
ine zu sehen, und zweitens am Hose. Er verschob den Besuch von
u Tag — und machte ihn von Nacht zu Nacht im Traume. Nicht
l die Besuchkarte — seinen Brief an den Pfarrer — hatt' er sortkt: er wollt' ihn nicht nur selber bringen, sondern auch gar untern. Aber diesen letzten Gedanken — den Brief zu unterbrücken,
wan Abtübe diese boshaste Konduitenliste der Höse in die Hände
araus Widerwillen in das neue Amt bekommen könnte — schleur, wie Paulus die Schlange, sogleich aus seiner Seele hinaus:
vem Herzen, das nicht ausrichtig ist gegen ein aufrichtiges, nicht
zegen ein großes und warm gegen ein warmes, da es schon alles
sein müste gegen eines, das nichts von allem diesem wäre!

lebrigens bedurst' er eines solchen Besuchs und eines solchen Gegenstäglich stärker; benn er war nicht glücklich: daran war außer huld 1) der Fürst, 2) Flamin, 3) neun tausend und sieben und zwersenen. Der Fürst konnte nicht viel dafür; er goß das ganze ren seiner Liebe über den Doktor aus und nahm diesem alle Freiheit die er ansangs so heilig zu bewahren willens gewesen. Biktor lie den Kopf, so oft er sein Tagebuch oder Schiffjournal der Lebensauf Geheiß seines Baters) weiter schrieb und aus seiner Seekarte daß er ganz andre Meere und Grade der Länge und Breite pas var, als er oder sein Bater haben wollte: "inzwischen land hetig" sagt' er.

Aber sein Flamin that seiner Seele weher, die überall zu viel Liebe suchte und gab. Er wollte dem Rathe mit der Nachricht von Klotildens Hosamt eine Freude machen, die seiner eigenen glich: aber der empfing sie so kalt wie ihren Ueberbringer. Der Aktenstaub lag dick auf den Orgelpseisen seines Gemülths. — Angekettet an den Session= und Schreibetisch, war er jetzt, wie angekettete Hunde, wilder, als vorher ungesessteisch, war er jetzt, wie angekettete Hunde, wilder, als vorher ungesessteisch. — Die Bemühungen seiner Kollegen, den Staatskörper zu einem Anagramma auszurenken, erhielten von ihm den verdienten Beisall nicht. — Auch setzt sich in seiner Seele der Sauerteig der freundschaftlichen Eisersucht an, der es nicht recht war, daß sein Biktor ihn seltener und andre öster sah. — Am meisten erboste ihn Biktors Beigern, als er ihn um Begleitung nach St. Lüne ersucht e. Run, er war arg.

Die 9037 Mann, die für meinen Helben 9037 Plagegötter waren, sind die Herren Flachsenfinger sammt und sonders vermittelst ihres närrischen Charatters, der nicht hier stiggieret zu werden verdient, sondern in einem flüchtigen Extrablätichen.

# Flüchtiges Extrablättchen, worin der närrifche Charafter der Flachscufinger fligziert wird — oder perspektivischer Aufriß der Stadt Rlein-Wien.

Klein-Wien heißen viele mein Flachsenfingen, so wie es ein Klein-Leipzig, Klein-Paris u. s. w. gibt. Es können aber wol zwei Stähte nicht weiter von einander in Sitten abstehen als Flachsenfingen, wo man sein Leben und seine Seele verfrist und versäuft, und Wien, wo man vielleicht den entgegengesetzten Fehler eines spartischen Ausmergelns nicht genug vermeibet. Die Klein-Wiener oder Flachsenfinger öffnen dem Genuß der Natur weniger ihr Herz als ihren Magenmund — Auen sind die Klichenstücke ihres Biehes, und Gärten die ihrer Besigen— die Milchstraße sessellt und sättigt ihren Geist (ob sie gleich länger ist) nicht halb so sehr als bie Königsberger Bratwark von 1583 es thäte, welche klushundert und sechs und neunzig Ellen lang und viermal schwerz wa

ver Belehrte felber, ber fie ber Nachwelt geschilbert, Berr Bagenfeil\*). Sind bas Alige, auf welche bie Aubrleute ben Namen Rleinn begründen? 3ch war oft in Groß-Wien und tenne die Großfreuze. ntreuze und Commandeurs bes Temperangorbens, ber bort fo gemein perfonlich: ich tann alfo allerbings einen gultigen Zeugen abgeben, mir ist zu glauben, wenn ich - ba man in Rlein - Wien außerintlich fäuft - von Groß - Wien, und ausbrudlich von beffen Rlofteren . gang etwas anders verfechte; fie baben nicht nur immerfort ben iten Durft, ber boch weg fein mußte, wenn man ibn löschte - font fie bedienen fich auch gegen die Trunkenbeit eines ichonen Mittels 1 Blato. Dieser Alte gibt une ben Rath, in ber Betrunkenbeit in n Spiegel ju ichauen, um burch bie gerriffene Geftalt, bie uns n an unsere Entebrung erinnert, auf immer bavon abgemabnet zu Daber stellen oft gange Domtapitel, ber Dechant, ber Subsenior, Domizellaren u. f. w. Gefäfte mit Bein ober Bier por fich und beben in bie Augen und beseben in biesem (metamorphotischen ober) ripiegel, ber bie entstellten Bilge noch mehr entstellt (weil er wackelt), schon lange nach bes Philosophen Rath. 3ch frage aber, ob Leute, beständig so tief ins Glas guden, Trinken lieben konnen? -

Daraus folgt aber nicht, daß ich ben Groß-Wienern die Aehnlichkeit ben Flachsenfingern auch in solchen Zügen nehme, die ehren. So ich jene recht gern diesen z. B. darin ähnlich sein, daß sie an keiner htkunst, keiner Schwärmerei und Empfiudsamkeit — benn das ist seinerlei — krank liegen. Biktor würde diese Lob in seiner Sprache twa klingen lassen, "die Wiener Autoren (selber die besten, nur enis und kaum drei ausgenommen) geben dem Leser keine über die nze Gegenwart tragende Flügel durch jenen Seelenadel, durch jene richmähung der Erde, durch jene Achtung für alte Tugend und Freit und höhere Liebe, worin andre deutsche Genien wie in heiligen

<sup>\*)</sup> Es ift ber mit ben langen Schuhen, in seiner "Erziehung eines ingen 1705."

"Stralen glänzen"\*) und er wilrbe sich beshalb auf die "Wiener Cauf "Faustin, "auf "Blumauer" und auf den "Wiener Musenaldberusen. Den Tadel wilrbe selber ein Wiener nützlichst annehr und fragen, ob wir einen Musenalmanach (wie er) mit einer Bodensat aufzuweisen haben, worauf man setzen könnte: "mi "bazion des Bordels." — Dieses Gefühl des literarischen Unt nöthigte sogar einen Rikolai — sonst kein besonderer Amoroso de Schriftsteller — in seiner Allgem. dentschen Bibliothel eine eigen loge für diese einzubauen, ob er gleich sonst Schreiber aller Deutschliches in Ein Parterre zusammenwirst. Auf ähnliche Ar in Baiern, daß an dem Galgen außer dem gewöhnlichen Balke brei driftlichen Konsessions-Berwandten noch ein besonderer schis Querpsosten angebracht war, an welchen blos die Judenschaft wurde.

Der Flachsensinger weiß, daß an Poeten nichts ift, und st. Blichern, wo Bersebäche durch die Prose laufen, über die Bäche wie gewisse Leute spät in die Kirche gehen, um dem Singen zu en Er ist ein treuer Diener des Staats, dem bekannt ist, wozu die goldne Aber beim Revision-, Kommission-, Relazion-, Enrollierz zu gebrauchen ist: zu gar nichts; inzwischen will er doch, went einen Ropstod und Göthe nicht schäften kann, in milfigen einen guten Knüttelvers und Leberreim nicht verachten. Si glückliche rodusse Seelennatur, worin man weniger seinen Geis will als seinen Pacht, macht es freilich begreislich, wie es Sch geben kann, vermittelst deren der Flachsensinger allein (wie Sol der Best der Empfindsamkeit unangesochten herumwandelte. Mond machte bei ihnen volle Krebse, aber keine volle Herzen, was sie darin pskanzten, damit er den Wachsthum begilnstigte, Liebe, sondern — Kohlrilben. Der ächte Rein-Wiener zielt

<sup>\*)</sup> So sprach blos die erste Auslage 1795 von Wienern; eine dritte r ertennt auch 1819 eine verbesserte von ihnen an, od sie gleich die Schat Borzeit lebendig ausbewahrt.

nähern Schießscheiben, als nach bieser weißen broben. Geheirathet wird ba mit wahrer Lust, ohne daß man sich vorher todtgeschossen oder todtgeschistet — man kennt keine Hindernisse ber Liebe, als kirchliche — die weibliche Tugend ist eine Gürtelschaule, die so lange halten soll, als der Geschiechtname der Tochter — die Herzen der Töchter sind da wie Briesunschläge, die sich, wenn sie einmal an einen Herrn überschrieben waren, leicht umstüllen lassen, damit man darauf die Ausschrift an einen andern Menschen mache — die Mädchen lieben da nicht aus Koletterie, sondern aus Einsalt allen Teusel, ausgenommen arme Teusel. . . .

Rurd, mein Korrespondent, von dem ich alles habe, ist fast parteissch für Rlein - Wien eingenommen, und widerspricht daher heftig dem Berssaffer des reisenden Franzosen, der irgendwo gesagt haben soll — hätt' ich ihn im Hause, so wüßt' ich, wie eigentlich Klein-Wien heiße — daß der Flachsensinger wenigstens zum Räuber nicht Kraft genug besitze. Knef aber sagt, er wolle hoffen, daß sie schollen haben, und stützt sich auf die, die man ausgehangen.

Enbe bee flüchtigen Extrablattdens, worin ber narrifche Charafter ber Flachfenfinger fliggieret wurbe - ober bes perfpettibifden Aufriffes ber Stabt Rlein-Bien.

Wer unter solchen Menschen konnte mein Held bei aller Dulbung keine frohe Tage sinden, er, der allen Eigennutz, zumal den schmausenden, so haßte, und der gern in D. Grahams Borlesungen hospitiert hätte, worin dieser lehrte, ohne Essen zu leben — er, der in sein Herz so gern den von der Poesse gest il gelten Samen der Wahrheit aufnahm, der einen Emanuel am Herzen trug und den Mangel an poetischem Gestihle sogar sür ein Zeichen hielt, daß der moralische Mensch noch nicht alle Raupenhäute weggelegt — er, der das ganze Leben und den ganzen Staatskörper sür die Hilse ansah, worin der Kern des zweiten Lebens reist — o! wer so dentt, ist zu einsam unter denen, die anders denten! — So lag die Welt um ihn, als er ein Blatt von der guten Plarrecim betam: "Wan sagt hier allgemein, Sie wären gestorden. Aber ich lasse

"mich gegen die Leute vernehmen, Sie militen, da Sie so wenig von sich "hören ließen und alle Welt vergäßen, eben deswegen noch am Leben "sein. Bestätigen Sie meinen Sat! Wir sehnen uns alle herzlich und "närrisch nach Ihnen, und ich möchte Sie wol bitten, den ein und "dwanzigsten zu kommen (wenn Sie nicht die Hochzeit beim Stadtsenior "mehr hindert, als meinen Flamin). Wir haben Ihnen hier nichts an "zubieten, als den Geburttag unserer Klotilde. O guter Mylord, o "geliebte Lordschip, wie war's Denenselben disher möglich, so lange stumm "und unssichtbar zu bleiben? Eine treue Freundin, die gar nichts von "den Damen Ihres Hoses an sich hat, nicht einmal die Beränderlichleit, "wilnsche Sie herzlich vor ihr Auge und vor ihr Ohr — und diese Dame "bin ich — und wenn ich Sie kommen sehe, werde ich doch vor Freude "weinen, ich mag dabei lachen oder schwollen, wie ich will.

Bann erhielt er bieses Blatt voll Seele? Und welche Antwort gab seine barauf? —

— Es war am schönsten Abend, ber bie Ankunft bes schönsten Sonntagmorgens und bes magischen Nachsommers ansagte — er sah nach ber Abendröthe, unter welcher Maienthals Berge lagen, und sein Herz schlug ihm schwer — er sah nach der Morgenröthe des Bollmonds, die über St. Lüne entglimmte, und seine Sehnsucht nach dorthin wurde unaussprechlich — er dachte an Klotilbe, deren Geburttag morgen einstel, und ganz natürlich ging er heute — blos zu Bette.

## Neunzehnter Hundsposttag.

Der Friför, ber nicht lungen-, sonbern fingsuchtig ift — Rlotilbe in Bittore Traum
— Extrazeilen über die Kirchenmusit — Gartentonzert von Stamis — Zanl
zwischen Bittor und Flamin — bas herz ohne Troft — Brief an Emanuel.

Der Oktober=Sonntag, womit ich biesen Posttag voll mache, war schon um  $9^1/_2$  Morgens ein so steubiger glänzender Lag in St. Kine,

18 ganze Pfarrhaus an ben Hofmebitus bachte. — "Ach er sollte bs ins Kouzert kommen!" Der Birtuose Stamitz gab eines in uts Garten. — "O lieber schon zum Mittagessen!" — "Und in e Frühpredigt, wenn er nicht in die Kinderlehre will." Ehmann abei seine neu ausgesegte Perlicke am meisten im Kopfe, die ihm euseler heute darauf gesetzt hatte. Dieser geschickte Perlicken-bereisete die Diözesanen (Pfarrer), die kein eignes Haar trugen, nd mit größern Berdiensten um ihre Köpfe, als der Superintendent dieser Beherrscher der Gläubigen, zu welchem die meisten ne sagten: Ihro Excellenz. Hätt er sich's abgewöhnen können, zu viel sang, log und soss, der Frist: so hätten die meisten Geistschre Toupees — diese artistischen Hahnenkämme — bei ihm machen — so aber nicht.

da ber Raplan gern bie Konfituren bes Schickfals — worunter Haare geboren - mit etwas verfauerte und hopfte: so suchte er icher Weise sich bie beutige Perlice, für beren falsche Touren er an nastatt achte abgeschnittene Saare seiner Leute gab, burch Strupel alzen, bie er fich liber bas lange Wegbleiben Biktors machte. cte: .. wir muffen ibn vor ben Ropf gestoken baben - er schreibt einmal - er ift vielleicht mit meinem Sohne zerfallen - etwas gesetzt - und bann sieht uns ber alte Lorb auch nicht mehr von Deite an - unsere Ratten balfen ihn auch mit austreiben." Durch solche Elegien sette er anfangs nur fich und zulett felber ben er in Angst. Er mar burch nichts zu wiberlegen, als baburch, bag twas Neues, was ihn ängstigte, bervorsuchte. Die Wetterscheibe Gewölkes, ober sein Noth = und Billfbildlein mar biefesmal ein 3 Buch, bes Zeizer "Teller's Anekoten für Brediger", die er heute ben Berlidenmacher vom geistlichen Lesezirkel empfing. Beiftliche, bie auf bem Lande, betreiben alles mit einer fleinlichen plinktlichen Michkeit, worein sie zum Theil ihr regierender Wauwau und Linds von Konfistorium schreckt. In dieser Lesegesellschaft war nun ein im Gange — Kommentatoren und Herausgeber balten es — bah Baut's fammtl. Berte. VI. 5

jedes Lefeglied die Fett- und Dintenflede und Risse, die es im Lesebuch anträse, vorn immatrikulieren sollte in einem Fleden-Berzeichnis und Besundzettel sammt der Seitenzahl "wo." Ganz natürlich läugnete jeder, der nur halbwege ein ehrlicher Lutheraner war, die un beste Empfängnis des Buchs: und die Sommersteden wurden also alle ordentlich einregistriert, aber keiner bestrast. Blos der gewissenhafte Hostalan lud als Bilstenbod die Strase fremder Fehler auf, indem er eine ganz Nacht jedesmal nicht schlasen konnte, so oft er im Buche mehre Klecke als im Sündenregister sand, weil er offendar sah, er werde zum Adoptivvater des namenlosen Schmutzes gemacht und zum Käuser des Buchs.—
— Tellers Anesdoten sür Schwarzröde waren nun gar völlig schwarze Wäsche: war nicht ein Eselohr am andern — Klecke auf Klecksen — die Vlätter ordentliche Korrekturbogen . . . und zwar un met aphorisch gesprochen? — Ehmann hob an: "Und wenn mir's Geld zum Fensta hereinstög". . . . ."

Da flog Bittors Brief jum Fenster herein und fein — Berfaffa zur Thur.

Freilich aber war's so: Biktor hatte vor schönem Wetter schöne Träume, vor elendem erschien ihm der Satan mit seiner Siphschaft. Das schöne Sonnabend-Wetter und der Gedanke an den Gedurttag Alotildem und des Nachsommers gaben ihm einen Morgentraum, der ein Theats in welchem blos ihr holdes Bild gespielt. Eine Person, die er hinter die Schleier des Traums gesehen, stand für ihn den ganzen nächsten Tage einem zauberischen Wiederschen. Bei ihm irrten die Träume — Nachtschmetterlinge des Geistes — wie andre über die Nacht und Schlas hinaus; wenigstens Bormittags liebt' er jede Person im Westert die er im Traum zu lieden angesangen. Dieses mal floß gar pkehrt die wachende Liede in die träumende hinein, und die wirkliche tilde siel mit der idealen in Sin so leuchtendes Heiligendild zusal daß einer, der seinen Traum weiß, sich ins Uedrige leicht sindet, wegen muß der Traum den Lesern gegeden werden, den poetischen besonders — für andere möchte ich eine Ausgade der Sundan

ftalten, wo er heraus ware; benn unpoetische, bie felber teine haben, t auch teine lesen.

Such aber, euch guten, selten belohnten weiblichen Seelen, bie ihr zues zweites Gewissen neben bem ersten für reine Sitten habt — einsache Tugend in der Nähe zu einem Kranze aus allen Tugenden 1ht, wie Nebelsterne durch Gläser in Millionen zersallen — die ihr, änderlich in allen Entschlässen, so unveränderlich im ebelsten, aus rbe geht mit verkannten Wünschen, mit vergessenem Werthe, mit n voll Thränen und Liebe, mit Herzen voll Tugend und Gram — theuern erzähl' ich gern den kleinen Traum und mein großes!

"Eine Sand, bie Borion nicht fab, faßte ibn an, eine Lippe, bie er t fab. rebete ibn an: bein Berg fei jeto beilig und rein. benn ber ius ber weiblichen Tugend wohnt in biefem Gefilbe. — Siebe, ba b Borion auf einer mit Bergifmeinnicht überzogenen Klur, auf be ber Simmel wie ein blauer Schatten berüberfant; benn alle rne waren aus ihm genommen, nur ber Abenbftern ftanb einsam mernb oben an ber Stelle ber Sonne. Beife Gis = Bpramiben. eift mit herunterrinnenden Abendröthen, umrangen wie mit einem I aus Gold- und Gilberftufen bas gange buntle Rund - Darin Rlotilbe, erhaben wie eine Berftorbene, beiter wie ein Menfc in andern Welt, geführt balb von geflügelten Rindern, balb von einer bleierten Nonne, balb von einem ernften Engel, aber fie ging ewig Borion vorliber - fie lächelte ibn felig-liebend an unter jedem übergieben, aber fie jog vorüber. - Blumige Erhöbungen, Grabern gleich, stiegen auf und nieber, benn jebe wurde von einem barunter immernben Bufen burch Athmen geregt: eine weiße Rose ftanb über Bergen, bas barunter verhillet lag, zwei rothe wuchsen über ben ngen, beren gartes Erröthen sich in bie Erbe verbarg, und oben am mlischen Nachtblau mantte ber weiße und rothe Wieberschein be jel = Blumen gleitend in einander, so oft unten bie Rosen bes He und ber Wangen sich mit bem Hügel bewegten — Bersieger F.\*

"Cho, aber von ungehörten Stimmen erregt, gaben einander binter ben "Bergen Antwort; jebes Echo bob bie fleinen Schlummerbugel bober "auf, als wenn fie ein tiefer Seufzer ober ein Bufen voll Wonne erhöhte, "und Klotilbe lächelte feliger, von jedem Wiederhalle tiefer in den Blu-"menboden versenkt - In ben Tonen war zu viel Wonne und bas auf-"gelöste Berg bes Menschen wollte barin sterben. Rlotilbe fant jett in "bie Graber bis ans Berg; nur bas fille Saupt lachelte noch über ba "Aue - bie Bergiffmeinnicht ragten endlich an bie untergefunkenen "Augen voll seliger Thränen, und überblühten sie — Da übertroch bie "Bolbe plötlich ein Schlummerhugel, und unter ben Blumen fliegen "ihre Worte auf: Ruhe bu auch, Horion! — Aber bie fernern Laute ver-"wandelten fich unter bem Begraben in buntle Harmonitatone... Siebe, "unter bem Berftummen ging ein großer Schatten wie Emanuel beran, "und ftand vor ihm wie eine turge Nacht, und verbectte bie unbefannte "Minute aus einer höhern Welt. Aber als bie Minute und ber Schatten "zerflossen waren: ba waren alle Sugel niebergefallen - Da übergulbete "ber Blumen-Wieberschein zusammengefloffen ben wallenden Simmel -"Da klammerten fich an die Burpurgipfel ber Gisberge weife Schmet-"terlinge, weiße Tauben, weiße Schwanen mit ausgespannten Alugeln .. wie mit Armen an, und binter ben Bergen murben gleichsam von einer "übermäßigen Entzückung Blüten emporgeworfen und Sterne und "Rranze - Da ftand auf bem bochften in lichtem Glanze und Burpur-"lobe rubenden Eisberg Klotilde verberrlicht, geheiligt, überirdisch entzildt, "und an ihrem Bergen flatterte eine Rebelfugel, Die aus aufgelöften "Meinen Thränen bestand, und auf welche Horions blaffes Bild ge-"zeichnet war, und Klotilde breitete die Arme auseinander." - -

Aber um zu umarmen? ober um sich aufzuschwingen? ober um zu beten? . . . Ach, er erwachte zu balb, und strömte in größern Thränen, als bie nebeligen waren, aus, und eine untersinkende Stimme rief unaufhörlich um ihn: Ruhe du auch!

D bu weibliche Seele, die du mübe und unbelohnt, bekämpft und blutend, aber groß und unbefledt aus bem rauchenden Schlachfeide to lebens gehft, du Engel, ben das männliche von Stürmen erzogne, von Seschäften besudelte Herz achten und lieben, aber nicht besohnen und ereichen kann; wie beugt sich jetzo meine Seele vor dir, wie wülnsch' ich vir jetzo des himmels stillenden Balsam, des Ewigen besohnende Gitte! Ind du, Philippine, theure Seele, tritt weg in eine verborgene Zelle, und ege unter den Thränen, die du schon so ost vergossen hast, deine Hand in dein reines weiches Herz und schwöre "ewig bleibe du Gott und der "Tugend geweiht, wenn auch nicht der Auhe!" Dir schwör' es; mir ticht: benn ich glaub' es ohne Schwur. —

Welch' eine Parabenacht voll Sterne und Träume war bas! und velch ein Gallatag ber Natur kam auf sie! In Biktors Kopfe stand nichts is St. Line, blau überzogen, silbern überthauet und mit dem schönsten Engel geschmildt, der heute nasse frohe Augen in den freundlichen Himmel hob und bachte: "wie bist du heute gerade an meinem Wiegenseste, so schollen i" — Sogar der Stadtsenior und seine Tochter, welche beide hochzeit machten — jener eine Wieder-Hochzeit mit seiner Seniorin, diese ine erste mit dem Waisenhausprediger — schoben sich in den Zug seiner reudigen Gedanken als zwei neue Paare ein.

Er wollte nicht nach St. Lune, sonbern er fagte: "ich ziehe mich, nur an zu einem Meinen Spaziergange."

"Es ift gang egal, wo ich beute gebe," fagt' er braugen und ging ifo auf ben St. Liner Weg. —

"Umtehren tann ich allemal", fagt' er auf halbem Bege. — —

"Roch närrischer aber mar's, wenn ich zugleich Briefsteller und "Briefträger wilrbe und mein eignes Schreiben einhändigte," fagte er mb jog folches beraus. —

"Und meiner guten Mutter ihres beantwortete ich bei bieser Ge"legenheit mündlich," suhr er halb im Traume fort, und voll größerer liebe gegen sie, die ihm den holden nächtlichen durch die Nachricht des Jeburttages zugeschickt. —

— Da er aber das Lüner Borgeläute zum Kirchengeläute vernahm: so sprang er empor und sagte: "nunmehr versalt, ich mit ben

"Beg nicht länger burch weitere Strupel, sonbern ich marschiere ked und "entschlossen ins Dorf."

Und so zog er an ber Hand Fortunens, hinter bem Nachlächeln ber ganzen Natur, mit Träumen im Herzen, mit unschulbiger Hoffnung im neu ausblübenden Angesicht in bas Eben seiner Seele ein.

Flamin hatt' er nicht mitgebeten, um bem Stabtsenior ben Hochzeitgast nicht zu nehmen, und weil er selber nicht wußte, daß er nach St. Lüne gelangen würde — und vielleicht auch, weil er seine phantasierende Ausmerksamkeit auf ben schimmernden Morgen durch keine juristischen Akten-Neuigkeiten wollte stören lassen. Er ging überhaupt lieber mit einer Frau als einem Mann spazieren. Männer schämen sich beinahe neben einander anderer als stummer Empsindungen; aber weibliche Seelen öffnen sich gern die verschämten Gesühle: denn sie decen das nachte Herz mit Mutterwärme zu, damit es nicht unter dem Enthüllen erkalte.

Da Biktor unten ums Pfarrhaus ging, sah er oben selber zum Fenster auf sich herunter in seiner zweiten Auflage für einige gute Freunde; aber ber Wachs-Biktor mußte sogleich hinter eine spanische Wand getrieben werden, damit er ben sleischernen nicht erschreckte. Der Empfang bes letzten und das Jubelsest babei braucht nicht lebhafter von mir beschrieben zu werden, als daß ich sage: der Mops wurde fast ertreten, der Gimpel sprang umsonst nach seinem Frühstilch herum, die Pfarrerin brachte in ihrer anblickenden Freude auch dem Gaste keines, und die Kirche ging erst nach dem Doppel-Uso von einer halben Stunde an: daher diesemal mehre Eingepfarrte als sonst betrunken hineinkamen.

Berauscht, aber von Freude, tam Bittor auch hinein. Es ift nichts angenehmeres, als eine Pfarrfrau zu sein, und zum Mann, wenn sie ihm bas geistliche Bäffchen umlegt, zu sagen: "mach' es heute länger, "bie Keule brat sonft nicht gahr." — Die häuslichen Kleinigkeiten ergöpten meinen Helben eben so sehr, als ihn die höfischen erzürnten.

Er ging mit dem Pfarrer und der Pfarrerin, die alle Prozesse ber Kliche und Toilette summarisch und männlich abkürzte. Seine Dudung egen die Fehler des geistlichen Standes hatte mit jeder vornehmen stiftend taselsähigen nichts gemein, welche aus höchster Berachtung entsteht, nd die einen christlichen Priester so leicht wie einen ägyptischen erträgt: indern sie kam aus seiner Meinung, daß die Kirchen noch die einzigen Sonntagschulen und spartischen Schulpforten des armen Bolkes sind, as seinen cours de morale nicht beim Staate hören kann. Auch iebte er als Jüngling die Lieblinge seiner Kindheit.

Biele Prediger suchen den Quintilian, der schlechte Gründe in keben vor an gestellet haben will, und den Cicero, der sie erst hintensach verlangt, zu vereinigen und postieren solche an beiden Orten; aber dymann hielt gute Empfindungen für besser als schlechte Gründe, und vand um den Bauern nicht Schluße, sondern Blumenketten.

Der obige Frisor wollte anfangs nicht in bie Rirche, weil's unter einem Stand war, aber nachher konnt' er nicht anders; benn wegen bes remben Hofherrn barin wurde Rirchenmusik gemacht.

Es ift ber einzige Nehler bes Berildenmachers Meuseler, baf er zu ern fingt und seine Reble in alle Rirchenmusten, bie in feiner Berudenbaes gemacht werben, einmengt, jumal am b. Bfingftfeft. Der Lüner antor wollt' es nie leiben; aber wie berudt er biefen und labt taufenb bren? So blos: er frisierte beute binaus, was noch zu frisieren war. t blos heute, sondern es ging allemal so) und glitt blos an der Chorbe binan. Sier wachte und lebnt' er so lange, bis ber Kantor, auf musikalischen Burstschlitten segbaft, mit dem Kinger in den ersten rb ber Kirchenmusik einhieb. Dann fuhr er wie ein Sonnenstral a ins Chor und mausete bem jungen Altisten sein Bensum weg und bem Kirchensprengel in die Ohren, jedoch unter so viel Jammer Buffen, als fäng' er sein Manustript ben Rezensenten vor. Denn muß es nun einmal ber Welt bekannt machen, daß ber bissige ift bem frifierenben Altisten mit einem spitzwinkligen Triangel von gen wilthig entgegenstochert, um ben fremben Singvogel aus b ufe bes Chors ju ftogen. Da aber ber Sanger feinen n festen Notenpulte seines Tertes und den andern zur

tolbe machte, wie die an Jerusalem bauenden Juden, welche die eine Hand voll Bauzeug, die andre voll Waffen hatten: so konnte der Perlickenmacher, unter fortwährendem Fechten und Musizieren, schon sein Möglichstes thun und einiges durchsetzen während des Gottesfriedens der Musik. Aber sodald die Musik den letzten Athem gezogen hatte: so setzte der harmonische Strichvogel und Sturmläufer behend siber das Chor hinaus, und sann unterwegs tausend Ohren und einem einzigen Ellendogen nach. Der Kantor konnt' ihn nicht riechen und nicht kriegen.

Lief er hingegen glicklicherweise mit seinen Schachteln burch ein Dorf, wo gerade Pfarr- und Schulberr und pädagogischer Froschlaich eine taube Leiche umquätten und umträchzeten, welches viele noch fürzer eine Leichenmusit nennen: so konnte der Birtuose, ohne Gegenstemmung der Ellenbogen, munter mit zwei Füßen mitten in die Motette hineinspringen — das Trauer-Ständchen, das die Erben dem Tobten bringen, bearbeiten — dem Leichenzuge einige Finalsadenzen gratis zuwersen, und doch noch im Dorfe dem Amtmann eine ganz neue Beutesperücke anbieten.

Unserem Helben machte bie Dorffirchen-Musit bas größte satirische Bergnitgen. Bir aber hätten wenig bavon, wenn ich nicht so vorsichtig wäre, baß ich um bie Ersaubniß nur zu einer elenben Extraspibe — man soll sie kaum seben — über bie Kirchenmusik bettelte.

### Elende Ertra = Splbe über die Rirchenmufit.

Ich sehe allemal mit Bergnügen, daß die Leute in einer Kirchenmusit siten bleiben, weil es ein Beweis ist, daß keiner von der Tarantel gestochen ist; denn liefen sie hinaus, so sähe man, sie könnten keine Misstöne aushalten und wären also gebissen. Ich als prosaner Musikmeister setze nur für wenige Kirchen — nämlich für gestickte oder für neue den Einweiblärm — und verstehe also im Grunde von der Sache nichts, worüber ich mich im Borbeigehen auslassen will; aber soviel sei mir doch erlaubt zu behaupten, daß die lutherischen Kirchenmusiken etwas taugen — auf dem Lande, nicht in den Residenzsskäden, wo vielleicht die wenigsten Misstene richtig vorgetragen werden. Wahrlich, ein elender, verhösser

blauer Rantor, ber in Bravour-Arien fich braun fingt und andere braun folagt - es gibt also zweierlei Bravour = Arien - ift im Stanbe, mit einigen Sandwerfern, Die Sonntags auf ber Beige arbeiten, mit einem Trombeter, ber bie Mauern Bericho's nieberbfeifen konnte obne Inftrument, mit einem Schmidt, ber fich mit ben Bauten berumprligelt, mit wenigen frampfhaften Jungen, bie bas Singen noch nicht einmal tonnen, und bie boch einer Sangerin gleichen, welche nicht wie bie iconen Rünfte allein für Dhr und Auge arbeitet, foubern auch (aber in einem schlimmern Sinn als bie Jungen) für einen britten Sinn, und mit bem wenigen Wind, ben er aus ben Orgel-Lungenflügeln und aus feinen eignen bolt, ein folder ftampfenber Mann ift, fag' ich, im Stanbe, mit so außerorbentlich wenigem musikalischen Gerumpel boch ein viel lauteres Donnern und Beigenbarg - Bliten um ben Rangel-Sinai, ich meine eine weit beftigere und miftonenbere Rirchenmufit aus feinem Chor berauszumachen, als manche viel beffer unterftütte Theater = Orchefter und Ravellen, mit beren Bobliquten man fo oft Tempel entweibt. Daber thut es nachber einem folden lauten Manne web. wenn man fein Rirden-Gefrate und Gefnarre vertennt und falich beurtheilt. Soll fich benn in alle unfre Provinzialfirchen bas weiche leife herrnbutische Tonen einichleichen? - Es gibt aber jum Glud noch Stabtfantore, bie bagegen arbeiten, und die wiffen, worin reiner Chor- und Mifton fich vom Rammerton zu unterscheiben babe.

Den Lesern nicht, aber Organisten kann ich zumnthen, daß sie wissen, warum bloße Dissonanzen — benn Konsonanzen sind nur unter bem Stimmen der Instrumente zu ertragen — aufs Chor gehören. Dissonanzen sind nach Euler und Sulzer Ton-Berhältnisse, die in großen Zahlen ausgedrückt werden; sie mißfallen uns also nicht wegen ihres Mißwerhältnisses, sondern wegen unsers Unvermögens, sie in der Eile in Gleichung zu bringen. Döhere Geister würden die naben Berhältnisse unserer Wohlaute zu leicht und eintönig, hingegen die größern unserer Mistöne reizend und nicht über ihre Fassung sinden. Da nun der Gottesdienst mehr zur Ehre böberer Wesen, als zum Ruben der Menschen

gehalten wird: so muß ber Kirchenstyl barauf bringen, baß Musik gemacht werbe, die für höhere Wesen passet, nämlich eine aus Mistönen, und baß man gerade die, die für unfre Ohren die abscheulichste ist, als bie zweckmäßigste für Tempel wähle.

Machen wir einmal ber herrnhutischen Instrumentalmusit bie Kirchenthüre auf: so steellett uns zulett auch ihr Singen an, und es verliert sich nach und nach alles Singe-Geblöt, welches unsre Kirchen so lustig macht, und welches sür Kastratenohren ein so unangenehmer Hammer bes Gesetzes, aber für uns ein so guter Beweis ist, daß wir den Schweinen ähneln, die der Abt de Baigne auf Besehl Ludwigs XI. nach der Tonleiter geordnet mit Tangenten stach und zum Schreien brachte. So dent' ich über Kirchen- oder neudeutschen Schlachtgesang.

#### Enbe ber Extrafplbe über bie Rirchenmufit.

Ich hätte ben Haarfräusler nicht so lange singen und agieren lassen, wenn mein Held biesen ganzen Sonntag zu etwas anderem zu gebrauchen wäre, als zu einem Figuranten; aber den ganzen Tag that er nichts von Belang, als daß er etwan aus Menschenliebe die alte Appel zwang — indem er ihre Kommoden und Schachteln selber auspackte — von ihrem Körper, der lieber Schinken als sich anputzte, die gewöhnliche mit theographischer Pracht gedruckte Schabbes-Ausgabe, schon um drei Uhr Nachmittags zu veranstalten: sonst lieserte sie solche erst nach dem Abendessen. Die Juden glauben am Sabbath eine neue Schabbesseele zu bekommen: in die Mädchen fährt wenigstens eine, in die Appeln ein Paar.

Aber warum muth' ich meinem helben zu, heute mehr handlung zu zeigen — ihm, der heute — versunken in die Traum-Nacht und in den kommenden Abend — bewegt durch jedes freundliche Auge und durch die Urnen des weggeträumten Lenzes — sanft aufgelöset durch den stillen lauen Sommer, der an den Rauchaltären der Berge, auf den mit Milchstor belegten Fluren und unter dem verstummenden Trauergesolge von Bögeln lächelnd und sterdend lag und deim Kusseigen der ersten Wolk auf dem Laube verschied — Bittor sag' ich, der heute, von lauter weichen

inerungen wehmilthig angelächelt, fühlte, baf er bisber zu luftig gem. Er konnte bie auten Seelen um ibn nur mit liebenben ichimmern-Augen anbliden, biefe noch schimmernber wegwenben und nichts n und binausgeben. Ueber seinem Bergen und über allen seinen en ftanb tremolando. Niemand wird tiefer trauria, als wer zu viel elt; benn bort einmal biefes Lächeln auf, fo bat alles über bie zergne Seele Bewalt, und ein finnlofer Wiegengefang, ein Aloten= ert - beffen Difi - und Kifflabben und Ansätze blos zwei Lippen , womit ein Hirtenjunge pfeift - reifet bie alten Thränen los, wie geringer Laut die mankende Lavine. Es war ihm, als wenn ihm ber tige Traum gar nicht erlaubte. Rlotilben anzureben; fie ichien ibm zu ig und noch immer von geflügelten Rindern geführt und auf Gisnen gestellt. Da er überhaupt für Le Bauts Gespräche im Reiche ber ralisch=Todten beute feine Bunge und feine Ohren batte: fo wollt' er großen laubenvollen Barten bem Stamitifden Ronzert ungeseben bren und fich bochftens vom Bufall vorstellen laffen. Sein zweiter ind war fein zum Resonanzboben ber Musit geschaffnes Berg, bas t bie eilenden Tone ohne Störung auffog, und bas bie Birtungen elben gern ben gewöhnlichen Weltmenschen verbarg, Die Göthe's, shaels und Sachini's Sachen mabrhaftig eben fo wenig (und aus en geringern Gründen) entbebren konnen, als Loichentoble feine. Empfindung erhebt amar über bie Scham, Empfindung zu zeigen; : er haßte und flob mahrend seiner Empfindungen alle Aufmertsamauf fremde Aufmerkjamkeit, weil ber Teufel in die besten Gefühle Meit einschwärzt, man weiß oft nicht wie. In ber Nacht, im attenwinkel fallen Thränen ichoner und verbünften fpater.

Die Pfarrerin bestärtte ibn in allem; benn fie hatte heimlich — in Stadt geschickt und ben Sohn eingelaben, und eine Ueberraschung im cten klinftlerisch angelegt. —

Die Pfarrieute hoben sich endlich in den belaubten Konzertsaal, und ten nicht daran, wie sehr sie von Le Bauts Hause verachtet würden, nur eble Metalle und eble Geburt, nie eble Thaten für Eintrittkarten gelten ließ, und das die Pfarrleute als Freunde des Lords und Matthieus hoch, aber als Schooshunde beiber noch höher geschät bätte.

Bittor blieb im Pfarrgarten ein wenig zurud, weil es noch zu bell war, und auch weil ihn die arme Apollonia bauerte; biese gudte einsam und ungesehen im vollen Bute aus bem Kenfter bes Gartenhauschens in Die Luft und wiegte bas Bathchen steilrecht, bas fie balb über ihren Ropf, balb unter ihren Magen bing. Er fette, wie ein Spiegburger, im Gartenhaus ben hut nicht auf, um ihren Muth burch Boflichkeit ju ftarten. Ein Widelfind ift gleichsam ber Ginblafer und Balgtreter ber Rinberwärterin: ber junge Sebaftian schickte Appeln hinreichenden Entfat gegen ben ältern, und fie unterfing fich julett, zu reben und anzumerten, bas Bathchen fei ein guter, lieber, fcboner "Baftel". .. (setzte fie bazu) die anabige Frolen (Klotilbe) burfen bas nicht boren; "Sie wollen baben, wir follen ibn Bittor nennen, wenn Sie boren, bag "ber Bater Baftel fagt." Sie ftrich es nun beraus, wie Rlotilbe fein Bathchen liebe, wie oft fie ihr ben fleinen Schelm abnehme und ihn anlächle und abfliffe; und bie Lobrednerin wiederholte am Rleinen alles, was fie pries. 3a ber erwachsene Sebaftian that es auch nach, aber er suchte auf ben tleinen Lippen nichts als frem be Ruffe; und vielleicht gehörten bei Appeln wieber feine unter bie Sachen, bie gesucht werben. Der Blücklichere verließ bie Blücklichere; benn Amor schickte nun eine geschmudte Soffnung nach ber anbern an fein Berg als Boten ab, und alle fagten: "wir belügen bich mahrhaftig nicht; trau' uns!"

Endlich fing Stamit zu stimmen an, um welchen die zähe Obristfämmerei sich gewiß nichts bekümmert hätte, weil heute keine Fremde da
waren, hätte sich nicht Klotilde dieses Gartenkonzert als die einzige Feier
ihrer Geburtnacht erbeten gehadt. Stamit und sein Orchester sillten
eine erleuchtete Laube — der abelige Hörsaal saß in der nächsten hellsten
Rische und wünschte, es wäre schon aus — der blirgerliche saß entsernter,
und der Kaplan flocht aus Furcht vor dem katarchalischen Thau-Fußboben ein Bein ums andre ilder die Schenkel — Klotilde und dre

Agathe ruhten in der dunkelsten Blätterloge. Biktor schlich sich nicht eher ein, als bis ihm die Ouvertlire den Sitz und das Sitzen der Gesellschaft ansagte; in der fernsten Laube, in der wahren Sonnenferne nahm dieser Bartstern Platz. Die Ouvertüre bestand aus jenem musikalischen Gekritzel und Geschnörkel — aus jener harmonischen Phraseologie — aus jenem Feuerwertzeprassel wider einander tönender Stellen, welches ich so erhebe, wenn es nirgends ist, als in der Ouvertüre. Dahin passet es ist der Staubregen, der das Herz stür die großen Tropsen der einsachern Töne ausweicht. Alle Empfindungen in der Welt bebürfen Crordien; und die Musik bahnet der Musik den Weg — oder die Thränenwege.

Stamit stieg — nach einem bramatischen Plan, den sich nicht jeder Kapellmeister entwirft — allmälig aus den Ohren in das Herz, wie aus Allegro's in Adagio's; dieser große Komponist geht in immer engern Kreisen um die Brust, in der ein Herz ist, bis er sie endlich erreicht und unter Entzilckungen umschlingt.

Horion zitterte einsam, ohne seine Geliebten zu sehen, in einer finstern Laube, in welche ein einziger verdorrter Zweig das Licht des Mondes und seiner jagenden Wolken einließ. Nichts rührte ihn unter einer Musik allezeit mehr, als in die laufenden Wolken zu sehen. Wenn er diese Nebelströme in ihrer ewigen Flucht um unser Schatten-Rund begleitete mit seinen Augen und mit den Tönen, und wenn er ihnen mitgad alle seine Freuden und seine Winsche: dann dacht er, wie in allen seinen Freuden und Leiden, an andere Wolken, an eine andre Flucht, an andre Schatten, als an die über ihm, dann lechzete und semenchtet seine ganze Seele; aber die Saiten stüllten das Lechzen, wie die kalte Bseifugel im Mund den Durst ablöscht, und die Töne löseten die brückenden Thränen von der vollen Seele los.

Theurer Biktor! im Menschen ist ein großer Wunsch, ber nie erfüllt wurde: er hat keinen Namen, er sucht seinen Gegenstand, aber alles was du ihm nennest und alle Freuden sind es nicht; allein er kömmt wieder, wenn du in einer Sommernacht nach Norden siehst oder nach fernen Gebirgen, ober wenn Monblicht auf ber Erbe ift, ober ber himmel gestirnt, ober wenn bu sehr glücklich bist. Dieser große ungeheure Wunsch hebt unsern Geist empor, aber mit Schmerzen: ach! wir werden hienieden liegend in die Höhe geworfen gleich Fallsstücktigen. Aber diesen Wunsch, dem nichts einen Namen geben kann, nennen unsre Saiten und Töne dem Menschengeiste — der sehnslichtige Geist weint dann stärker und kann sich nicht mehr sassen und rust in jammerndem Entzlicken zwischen die Töne hinein: ja alles, was ihr nennt, das sehlet mir. . . .

Der räthselhafte Sterbliche hat auch eine namenlose ungeheure Furcht, die keinen Gegenstand hat, die bei gehörten Geistererscheinungen erwacht, und die man zuweilen fühlt, wenn man nur von ihr spricht. . . .

Horion übergab sein zerstoßnes Herz mit stillen Thränen, bie niemand fließen sah, den hohen Abagio's, die sie mit warmen Eiderdunen-Flügeln über alle seine Wunden legten. Alles was er liebte, trat jetzt in seine Schatten-Laube, sein ältester Freund und sein jungster — a hört die Gewitterstürmer des Lebens läuten, aber die Hände der Freundschaft strecken sich einander entgegen und sassen sich, und noch im zweiten Leben halten sie sich unverweset. —

Alle Tone schienen bie überirbischen Scho seines Traumes zu sein, welche Wesen antworteten, bie man nicht sah und nicht hörte. . . .

Er konnte unmöglich mehr in bieser finstern Sinzäunung mit seinen brennenden Phantasien bleiben, und in dieser zu großen Entsernung vom Pianissimo. Er ging — fast zu muthig und zu nahe — durch einen Laubengang ben Tönen näher zu, und drückte das Angesicht tief durch die Blätter, um endlich Klotisbe im fernen grunen Schimmer zu erblicken. . . .

Ach er erblickte sie auch! — Aber zu hold, zu paradiesisch! Er sah nicht das denkende Auge, den kalten Mund, die ruhige Gestalt, die so viel berbot und so wenig begehrte: sondern er sah zum erstenmal ihren Mund von einem süssen harmonischen Schmerz mit einem unaussprechischen

rubrenden Lächeln umzogen - jum erstenmal ihr Auge unter einer vollen Thräne niedergesunken, wie ein Bergiftmeinnicht fich unter eine Regenzähre beugt. D biefe Gute verbarg ja ihre schönsten Gefühle am meisten! Aber die erfte Thrane in einem geliebten Auge ift zu ftart für ein zu weiches Berg . . . Bittor fniete überwältigt von Sochachtung und Wonne por ber ebeln Seele nieber und verlor fich in bie bammernbe weinenbe Gestalt und in die weinenben Tone. - Und ba er endlich ihre Rlige erblaffet fab. weil bas grüne Laub mit einem tobtenfarbigen Wieberichein ber Lamben ihre Lippen und Wangen überbeckte — und ba fein Traum und die Rlotilbe wieder erschien, die barin unter ben blumigen Sugel versunten mar - und ba seine Seele gerrann in Traume, in Somerzen, in Freuden und in Buniche für bie Geftalt, Die ibr Wiegenfest mit anbächtigen Thränen beiligte: o war es ba ju seinem Bergeben noch nötbig, baf bie Bioline ausklang, und baft bie zweite Sarmonika. bie Biole d'Amour, ibre Spharen - Afforbe an bas nacte, entzündete, auckenbe Berg absanbte? - D! ber Schmerz ber Wonne befriedigte ibn, und er bantte bem Schöpfer biefes melobischen Ebens, baf er mit ben boch ften Tonen feiner Barmonita, bie bas Berg bes Menichen mit unbekannten Rraften in Thranen zersplittern, wie bobe Tone Glafer gersprengen, endlich seinen Bufen, seine Seufger und feine Thranen ericoppfte: unter biefen Tonen, nach biefen Tonen gab es feine Worte mehr; bie volle Seele wurde von Laub und Nacht und Thränen jugebillt — bas iprachlose Serz sog schwellend bie Tone in sich und hielt bie äufern für innere - und gulett fpielten bie Tone nur leife wie Bephore um ben Wonneichlaftrunknen, und blos im fterbenben Innern ftammelte noch ber überselige Wunsch: "ach Rlotilbe, könnt' ich bir heute "biefes ftumme, glübenbe Berg hingeben - ach könnt' ich an biefem .. unvergänglichen Simmelsabend, mit biefer gitternben Stelle fterbend "vor beine Kufe finken und die Worte fagen : ich liebe bich!" - -

Und als er an ihren Festtag bachte und an ihren Brief nach Maienthal, ber ihm bas große Lob gegeben, ein Schiller Emanuels zu sein, und an Meine Zeichen ihrer Achtung für ihn, und an die schie Becken seines Herzens mit ihrem — ja ba trat bie himmlische Hoffnung, bieles geabelte Berz zu bekommen, zum erstenmal unter Musik nahe an ihn, und bie Hoffnung ließ die Harmonikatone wie verrinnende Echos weit über die ganze Zukunft seines Lebens sließen. . . .

"Biktor!" sagte jemand in langsam gedehntem Ton. Er sprang auf und kehrte seine veredelten Züge gegen den — Bruder seiner Klotiste und umarmte ihn gern. Flamin, in welchen alle Musik Kriegsseuer und freiere Aufrichtigkeit warf, sah ihn staunend, fragend und unmerkich schüttelnd und mit jener Freundlichkeit an, die wie Hohn aussah, die aber allezeit bloßes Schmerzen empfangener Beseidigungen war. "Warum "nahmst Du mich heute nicht mit?" sagte freundlich Flamin. Biktor brückte seine Hand und schwieg.

"Nein! rebe!" sagte jener. "Lass es heute, mein Flamin, ich sage "Dir's noch," versetzte Biktor.

"Ich will Dir's selber sagen" (begann jener schneller und wärmer)
— "Du benkst vielleicht, ich werbe eifersuchtig. Und siehe, kennt' ich
"Dich nicht, so würd' ich's auch; wahrlich, ein anderer würd' es, wenn
"er Dich hier so angetroffen hätte und alles zusammenrechnete, Deine
"neuliche Entsernung aus unserm Gartenhaus in die Laube — Dein
"Schreiben ohne Licht und Dein Singen von Liebe."

"An Emanuel" fagte Bittor fanft -

"Dein Abgeben bieses Blattes an fie"

"Es war ein anderes aus ihrem Stammbuche," fagt' er. -

"Noch schlimmer, bas wußt' ich nicht einmal — Dein Zögern in "St. Lüne und tausend andre Züge, die mir nicht sogleich einfallen, "Dein heutiges Alleingeben." —

"O mein Flamin, das geht weit, Du fiehst mit einem andern Auge, "als bem ber Freunbschaft." —

Hier wurde Flamin, ber sich in nichts verstellen konnte, ohne es sogleich zu werden, und der keine Beleidigung erzählen konnte, ohne in den alten Zorn zu gerathen, wärmer und sagte weniger freundlich: "es sehen's "schon andre auch, sogar der Kammerherr und die Kammerherrin." Dieses zerriß Bittor bas Herz. "Du Theurer, alter Jugenbfreund, "so sollen wir auseinander gezogen und gerissen werden, wir mögen noch "so sehr bluten; es soll also diesem Matthieu gelingen (benn von dem "tommt alles, nicht von Dir, Du Guter), daß Du mich marterst, und "daß ich Dich martere — Nein, es soll ihm nicht gelingen — Du sollst "nicht von mir genommen werden — Siehe, dei Gott! (und hier stand "in Bittor das Gesühl seiner Unschuld erhaben auf) und wenn Du mich "Jahre lang verkennst, so kommt doch die Zeit, wo Du erschricht und zu "mir sasst: ich habe Dir Unrecht gethan! — Aber ich werde Dir gern "vergeben."

Dieses rihrte ben Eifersichtigen, ber heute überhaupt (wegen einer besondern Ursache) gelassener war. "Sieh (sagt' er), ich glaube Dir "allemal: sag' es; thust Du nie etwas gegen mich?" — "Nie, nie, "mein Lieber!" antwortete Bistor. — "Jetzt verzeih meiner Hitze, suhr "jener sort, so hab' ich schon mit meiner verstuchten Eisersucht einmal "Alotisben selbst in Maienthal gequalt — aber dem Matthieu thue nicht "Unrecht; er ist's vielmehr, der mich beruhigte. Er sagte mir es zwar, "was Klotisbens Eltern zu merken geglaubt, ja noch mehr — sieh, ich "sage Dir alles — sie hätten sogar wegen Deiner vorgeblichen Reigung "und wegen Deines jetzigen Einstusses, den der Kammerherr gern zu "seiner Wiederrerhebung benutzen möchte, von einer möglichen Berdin-"dung mit der Tochter gesprochen, auch gegen diese, und sie ausgesorscht; "aber (Dir ist's doch gleichgülltig) meine Geliebte blieb mir treu und sagte "Kein." —

Nun war unserm Freund das vorher so glückliche Herz gebrochen; dieses harte Nein war disher noch nicht gegen ihn ausgesprochen worden — mit einer unaussprechlichen, niederbrückenden, aber stillen Wehmuth sagt' er leise zu Flamin: "bleid Du mir auch treu — benn ich habe ja "wenig: und quäle mich nie mehr so wie heute." Er konnte nicht mehr reben; die ersticken Thränen stilrmten stutend auf sein Herz hinan und sammelten sich schwerzlich unter dem Augapsel — er muste sein einen killen dunkeln Ort haben, wo er sich recht ausweinen dunke, was kan Jean Paul's sammelt. Beste, VI.

seinem ausgerissenen schmerzenben Innern war blos ber Gebanke noch sanst und balsamisch: "jetzt in der Nacht kann ich weinen so viel ich "will, und niemand sieht mein zerrissenes Angesicht, meine zerrissene, "Seele, mein zerrissenes Glück."

Und als er dachte: "ach Emanuel, wenn du mich heute so sähest"
— konnt' er sich kaum mehr halten.

Er floh mit zurlickgestemmten Thränen, gleichgültig wer es sehe ober nicht, aus bem Garten, über welchen ein büsterer Engel eine große Trauersahne sliegen ließ und Leichenmusik. Er stieß sich wund an einer steinernen Gartenwalze, womit man die bereg neten Grasspitzen und Blümchen niederquetscht — er weinte noch nicht, aber auf der Warte da wollt' er sich sättigen und tränken mit reichsichem Schmerz — er wiederholte immer: "aber sie blieb getreu und sagte Nein, "Nein, Nein" — die Konzertiöne wehten ihm nach, wie Feuer dem, der es besprochen — er watete durch nasse entschlummerte Fluren, die ihre Blumen verhüllten, und schneller als er strichen auf der Erde die Schattenrisse des oben vom Winde versolgten Gewöltes dahin — er stand an der Warte, hielt jede Jähre noch und rannte hinauf — er warf sich auf die Bant, wo er Klotilden zum erstenmale im weißen Gewand von serne gesehen — "Ruhe du auch, Horion!" hatte sie aus seinem Traume ihm unter dem Blumenhügel zugerusen, und er hörte es wieder. — —

Hier riß er freudig alle seine Wunden auf und ließ sie frei hinbluten in Thränen — sie überzogen mit trüben Strömen das Angesicht, das sanft oft gelächelt hatte, aber immer gutmüthig, und das andern keine abgepresset, sondern abgetrocknet hatte — jede Flut war eine weggehodne Last, aber das herz wurde darauf wieder schwer und vergoß die neue. — Endlich konnt' er die Töne wieder hören, die meisten sanken unter, eh' sie an den Thurm gestossen waren, kleine kamen sterdend an und zergingen in seinem dunkeln herzen — jeder Ton war eine sallende Thräne und machte ihn leichter und sprach seinen Kummer aus — der Garten schware sink sanst ertönenden, gebrochen süberdämmerten, dunkelgrünen Schattenwogen zu besteben — er riß, von Erinnerung gestochen, das Auge

bavon weg: "was geht er mich mehr an" bacht' er. Aber endlich stieg aus diesem Schatten-Eden und aus der Biose d'Amour das Lied "Bergiß mein nicht" zu seinem milden Herzen auf und gad ihm wieder den sanstern Schmerz und die vergangne Liede: "Nein, sagt' er, ich vergesse "dein auch nicht, ob du mich gleich nicht geliedt — Deine Gestalt wird "mich doch ewig rühren und an meine Träume erinnern — ach du "Himmlische, es ist ja jetzt das einzige, was mich nicht schmerzet, wenn "ich denke: ich vergesse dein nicht."

Alles wurde ftumm und ausgelöscht; er war allein neben der Nacht. Endlich ging er nach der langen Stille herab und nach Flachsenfingen zu, matt geweint und arm geworden. Und als er unterweges schnell zum schlacken himmel, in welchem irrende Wollen um den Mond wie Schlacken under geworsen waren, hinausblickte und schnell wieder über die halb vernichtete Schattengegend, über die Schattenberge und Schattenbörser: so kam ihm alles todt, leer und eitel vor, und es schien ihm, als wär' in irgend einer hellern Welt eine Zauberlaterne — und durch die Laterne rückten Gläser, worauf Erden und Frühlinge und Menschensgruppen gesärbt waren — und die herabgeslossene hühfenden Schattenbilder dieser Gläser nennten wir Uns und eine Erde und ein Leben — un dallem Bunten liefe ein großer Schatten hintennach. —

Ach, ich rege vielleicht in mancher Bruft längst vergessene Bettemmungen wieber auf, aber es thut uns wohl — ba bie Leiben so viel Blat in unserer Erinnerung einnehmen — baß bieses herbe Lagerobst milbe wird diegen, und baß ein geringer Unterschied ift zwischen einem vergangnen Schmerz und einer jetigen Luft. —

Der arme Biltor kam nach Mitternacht mit einem bleichen Angesicht und mit brennenden Augen im Hause des Apothekers an. Er begehrte nichts, um seine gebrochne Stimme nicht zu verrathen. Als er seinen Alltagsüberrock im Mondschimmer hängen sah; und als er sich wie eine fremde Person vorstellte, der der Rock gehörte und die ihn am Morgen so freudig auszog und jetzo so trostlos anlegte: so ergriff ein Mitteiden, das er mit sich selber hatte, wieder mit zu startem Druck sein erfahrstes Der

Marie tam, und er wendete nicht einmal die Zeichen dieses Mitleids von ihr weg. Sie stand betroffen — er sagte ihr mit der sanftesten aus Seufzern gewebten Stimme, er brauche nichts — und die gute Seele ging ohne Muth zum Trösten und zu Thränen langsam hinaus, aber die ganze Nacht vergoß sie unsichtbare über die fremden und über einen Kummer, der ihr nicht gesagt war.

Warum öffnete gerabe beute bas Schicffal alle Abern feines Bergens? Warum ließ es gerade auf biesen Tag bie Silberhochzeit bes Stadtseniors und bie erfte Sochzeit seiner Tochter mit bem Baisenbausprediger treffen? Warum, wenn boch beibe Bochzeitfeste auf biesen Tag gufammenfallen follten, mußten fie bis nach Mitternacht fortwähren, wo fie ben armen Biftor in alle Branbstätten seiner Soffnungen ichauen ließen, wo a in einer lichtervollen Stube aus feiner bunteln bie Liebe fab, welche Banbe verfnühfte, Lippen jufammenbriidte und Augen und Seelen vermischte? - Bu einer anbern Zeit wurd' er über ben Waisenhausprebiger und über zwei Armentatecheten gelächelt haben; aber beute tonnt' a nur barüber feufgen, und es ift eine fanfte Schonbeitlinie an feinem innern Menichen, bag er ben armen Menichen bas vergonnte, mas er entbehrte: "ach ihr seid gliicklich, sagte er - o liebt euch recht, presset; "bie klopfenden vergänglichen Berzen beiß an einander, eb' fie ber Flügel, "ber Zeit zerschlägt, und glübet an einander in ber turzen Minute bes "Lebens, und wechselt eure Thränen und Ruffe, eb' bie Augen und "Lippen im Grabe erfrieren — ihr feib gludlicher als ich, ber ich ba "Berz voll Liebe niemand geben tann als ben Würmern bes Grabe ., und auf bessen Sara ein Tischler bie Ueberschrift, bie wie ich mit G "bebeckt wirb, farben foll: ihr guten Menschen, ihr habt mich nicht "liebt und ich war euch boch so aut!" —

Jebes gluctliche Lächeln, jeber stötenbe Biolinenzug, jeber Geb wurde jetzt seinem von Thränen umgebenen weichen herzen zur he spitzen Ede, so wie einer hand, die sich in Wasser untertaucht, aller anzustliblen wird.

Seine gränzenlose Aufrichtigkeit, seine gränzenlose Erw

tonnt' er mit nichts befriedigen, als mit einem Briefe an seinen Emanuel, in welchen er seine gange Seele überfirbmen ließ.

"D theurer Geliebter!

"Sollt' ich benn Dir's verbergen, wenn mich Schmerzen libermannen ober Thorheiten? Sollt' ich Dir nur meine bereueten Fehler zeigen und nie meine gegenwärtigen? — Nein, tritt her, Theurer, an meine wunde Bruft, ich öffne Dir das Herz darin, es blute und poche unter der Entblößung wie es will — Du bedeft es doch vielleicht mit Deiner väterlichen Liebe wieder zu und sagst: ich lieb' es noch. —

Du, mein Emanuel, ruhest in Deiner hohen Einsamkeit, auf bem Ararat der erretteten Seele, auf dem Tabor der glänzenden: da blidest Du sanft geblendet in die Sonne der Gottheit und siehest ruhig die Woske Todes auf die Sonne zuschwimmen — sie verhüllt sie, Du erblindest unter der Wolke, sie verrinnt, und Du stehst wieder vor Gott. — Du liebst Menschen als Kinder, die nicht beseidigen können — Du liebst Erdengenüsse wie Früchte, die man zur Kühlung pflückt, aber ohne nach ihnen zu hungern — die Gewitter und Erdbeben des Lebens gehen vor Dir ungehört vorüber, weil Du in einem Lebens-Traum voll Töne, voll Gesänge, voll Auen liegst, und wenn Dich der Tod ausweckt, lächelst Du noch über den heitern Traum.

Aber ach, mehr als ein Gewitter bonnert hinein in ben Lebens-Traum von uns andern und macht ihn ängstlich. Wenn ein höheres Wesen in den Wirrwarr von Ideen treten könnte, der unsern Geist umgibt, und aus dem er seinen Athem holen muß, wie wir in einer aus allen Lustarten zusammengegossenen Lustart athmen — wenn er sähe, welche Nährmittel durch unsern innern Menschen gehen, denen er seinen Milchsaft abgewinnen muß, dieses Gemenge von komischen Opern — Baple's Wörterbüchern — Konzerten von Mozart — Messiaden — Kriegsoperazionen — Göthe's Gedichten — Kants Schristen — Tischereben — Mond-Anschauungen — Lastern und Tugenden — Menschen und Krankheiten und Wissenschaften aller Art — wenn das Vieles Lebens - Olla-Botriba untersuchte: würd' es nicht begiech wissen, welche widersinnige Saste badurch in der armen Seele zusammen gerinnen, und würd' es sich nicht wundern, daß noch etwas Festes und Gleichsörmiges im Menschen bleibt? — Ach wenn Dein Freund, Emanuel! balb in einem seinen Speisesaal, balb in einem Garten, bald in einer Loge, bald vor dem großen Nachthimmel, bald vor einer Kolette, bald vor Dir ist: so macht ihm dieser zweideutige Wechsel der Austritte Schmerzen und vielleicht Flecken . . . .

Nein, ich will meinen Smanuel nicht belilgen — D find benn bie Kleinigkeiten und die Steinchen diese Lebens werth, daß wir darum trumme Gänge wählen, wie die Minierraupe durch die Aestchen ihres Blattes sich zu Krilmmungen zwingen läßt? — Nein, alles was ich gesagt habe, ist wahr; aber ich hätt' es nicht gesagt, wenn nicht andre Schmerzen mich auch auf jene führten; und doch hättest Dn es mir, Dn unschuldig-kindlich-erhaben-trauernder Lehrer, geglaubt. Ach, Du hältst mich für zu gut . . . o es ist ein weiter ermilbender Schritt von der Bewunderung zur Nachahmung! — Setzt aber blick' in mein geöffnetes Serz!

Seitbem ich hier im Tobtenhaus meiner kindlichen Freuden, in den Beeten, wo meine Kindheitjahre geblichet und abgeblichet haben, vielleich mit zu vielen Träumen der Bergangenheit umher gehe; — und umehr: von dem Tage an, wo Du meinem Herzen den Reiz zum Fielschlage auf mein ganzes Leben gegeben, seitbem Du mir das Leben gebedt, worin sich der Menschlaft zerblättert, und den binnen spie Augenblick, auf dem er so schmerzhast steht, seit jener Abschleid-Rack meine Seele groß und meine Thränen unerschöpsstich waren, rinn ewige Wunde in mir, und der Seulzer einer Sehnsucht, die ninnennen weiß als Träume und Thränen und Liebe, liegt wie eine Aber beklemmend und verzehrend in meiner Brust — Ach, noch wie sonst, ich philosophiere noch wie sonst, aber mein Inn nur der Geliebte, dem ich's setzt entblöße.

O Schicklal, warum schlugst bu in ben Menschen ben Fu Liebe, bie in seinem eignen Herzblut erstiden muß? Rubt mallen bas holbe Bilb einer Geliebten, eines Geliebten, wooden wornach wir suchen, worauf wir hoffen, ach und so vergeblich, so vergeblich? - Steht nicht ber Menfch vor ber Bruft eines Menfchen, wie Die Turteltaube vor bem Spiegel, und girret wie biefe fich beifer vor einem tobten flachen Bilbe barin, bas er für bie Schwester seiner flagenben Seele balt? - Warum fragt uns benn jeber icone Krilblingabend, jebes schmelzende Lieb, jebe überströmende Freude: wo haft bu bie geliebte Seele, ber bu beine Wonne fagst und gibst? Warum gibt bie Musik bem bestürmten Bergen statt ber Rube nur größere Wellen, wie bas Geläute ber Gloden bie Ungewitter, anstatt zu entfernen, berunterzieht? Und warum ruft es braufen an einem iconen ftillen bellen Tage, wenn bu liber bas gange aufgeschlagne Gemälbe einer Lanbichaft fiebest, über bie Blumen-Meere, die auf ihr gittern, über die berabgeworfenen Wolkenichatten, bie von einem Sligel jum anbern flieben, und ilber bie Berge, bie sich wie Ufer und Mauern um unsern Blumenzirkel zieben, warum ruft es ba benn unaufhörlich in bir: "ach, binter ben rauchenben Bergen, .. binter ben aufliegenden Wolken, ba wohnt ein iconeres Land, ba wohnt "bie Seele, die bu suchft, ba liegt ber himmel naber an ber Erbe?" -Aber binter bem Gebirge und binter bem Gewölke ftobnt auch ein verfanntes Berg und ichauet an beinen Borizont berüber und bentt: "ach "in jener Ferne war' ich wol gliicklicher!"

Sind wir benn alle nicht glicklich — Bejah' es nicht und sage nicht zu mir, Emanuel, daß im Winter dieses Lebens gerade die wenigen warmen Sonnenblicke, die ihn unterbrechen, den bessern Menschen wie Gewächse zersprengen und zu Grunde richten — sage nicht, daß jedes Jahr etwas von unserm Herzen wegstoße, und daß es wie das Eis immer kleiner werde, je weiter es schwimme im Strome der Zeit — sage nur nicht, daß die irrende Psiche, wenn sie auch ihr zweites Selbst in ihrem Gefängniß höre, doch nie in seine Arme tommen könne — Aber Du hast's schon einmal gesagt:

"In zwei Körpern stehen wie auf zwei Higeln getrennt alle lieben Seelen ber Erbe, eine Wiste liegt zwischen ihnen wie zwischen Sonnt spstemen, sie sehen einander herübersprechen burch serne Bodenne hören enblich die Stimmen über die hilgel herüber — aber fie berühren sich nie, und jede umschlingt nur ihren Gebanken. — Und doch zerftändt biese arme Liebe wie ein alter Leichnam, wenn fie gezeigt wird; und ihre Flamme zerstattert wie eine Begräbnistampe, wenn fie aufgeschloffen wiw."

Sind wir benn alle nicht glildlich? -

Bejah' es nicht! — Ach der Mensch, der schon von der Kindseit an nach einer unbekannten Seele rief, die mit seiner eignen in Einem Herzen auswuchs — die in alle Träume seiner Jahre kam und darin von weitem schimmerte und nach dem Erwachen seine Thränen erregte — die im Frühling ihm Nachtigallen schiefte, damit er an sie denke und sich nach ihr sehne — die in jeder weichen Stunde seine Seele besuchte mit so viel Liebe, daß er so gern all' sein Blut in seinem Herzen wie in einer Opferschale der Geliebten hingegeden hätte — die aber ach nirgends erschien, nur ihr Bild in jeder schönen Gestalt zusandte, aber ihr Herz etwig entrückte — o endlich, o plötzlich, o selig schlägt ihr Herz an seinem Herzen, und die zwei Seelen umsassen, o seisg schlägt ihr Herz an seinem Herzen, und die zwei Seelen umsassen sieser ist doch gliddlich und geliebt . . . .

Guter Emanuel, Du vergibst mir den Schmerz der Furcht, daß ich es wol nie sein werde — Nein, nie! — D ich wäre auch für diese von Gräbern zerstückte Erde vielleicht gar zu glücklich, ich dürfte für ein so junges, mit so keinen Berdiensten gerechtsertigtes Leben vielleicht ein zu großes Eden bewohnen, wenn meine zu weiche Seele, die schon unter drei frohen Minuten einsinkt, die jeden Menschen liebt und sich mit Kinderarmen ans Herz der ganzen Schöpfung hängt, o die schon durch diesen bloßen Traum der Liebe zu selig wird und überwältigt durch diese Beschreibung — Nein, sie wäre zu selig, eine solche von Wehnuth und Menschnliebe längst zerschmolzene Seele, wenn sie einmal nach einem so langen tödtlichen Sehnen endlich, endlich — o Emanuel, ich bebe wieder vor Freude, und es ist doch niemals, niemals möglich! — alle ihre Winsche, ihren ganzen Himmel, so viele Liebe in Einer theuer theuern Seele gesammelt fände, wenn ich vor der großen Radur und ut

eficiet ber Tugenb und vor Gott felber, ber mir und ihr die Liebe : Einzigen, jur Frommen, jur Geliebten — o Gott, wie heifst 1e — jur Borausgeliebten, die ich jetzt im Wahnsinn nennen veinend sagen dürste : endlich hat dich mein Herz, du Gute, Gott heute einander, und wir bleiben beisammen auf die ganze Ewigein, ich würd' es nicht sagen, sondern vor Wonne verstummen ein.

Siehe! mir war jetzt, als ging' eine Gestalt über meine Stube :: Biktor! Ich mich um und erblickte meine leere Stube abgelegten Sonntagkleiber, und jetzt erinnerte ich mich erst, daß icklich bin und nicht geliebt.

aber, unersetzlicher Freund, miftenne mich nicht; ich schwöre bich Dir biese Blätter ungeändert gebe, wenn ich auch morgen, Birbel ber hentigen Racht stiller fließen, alle Aenderungen nöthig Dein thörichter Kreund bleibt boch Dein ewiger Kreund.

S. B. D.

## Bwanzigfter Hundspofttag.

on Emanuel — Flamins Fruchtftude auf ben Schultern — Gang nach St. Lune.

mer Sebastian — sagt' ich, da ich das heutige Felleisen aufeh' ich's auf habe, weiß ich schon voraus, daß du den ganzen ich einer solchen Nacht dich eingeschlossen, um dein verblutetes bt gegen den Trauergarten zuzuwenden — daß du heute diese iden Gisttropsen lieber hast, als den Wundbalsam, und daß du Spiegel schauest, um die stille schuldlose Gestalt, die er dir mit schnitten zeigt, wie eine fremde zu deweinen. — D wenn den nichts mehr zu lieben hat, so umsasset et das Gradwal school und der Schmerz wird seine Geliebte. Bergebet eine

Rlage: benn unter allen Schwächen bes dulbigste, wenn er, anstatt gleich bem Jugr zu erheben und in heitere Zonen zu fliegen, iefem Winter niebersinkt und bumpf in seinem

n sagen, an jedem Tage in sein Zimmer ein, Thilr- und Wandnachbarin der Schmerzen, stalt ihm so sanft wie eine Abendsonne that icht auf der Strasse gab ihm Stiche; und der ilbe, den er am Fenster sah und heute gem veinten Erinnerung neue Farben. . . Leser! er billiger — lache nicht ilber meinen guten wo gerade die Stärke der Seele die Stärke des h es wenigstens nicht hören. Wem der syms, die Liebe, unterbunden oder durchschnitten seuszen und sagen: alles kann der Mensch auf n, als Menschen.

168 ein Zufall — nämlich ein Brief — alle 1al burch sein mübes Herz. Ein kleicher Brief Antwort auf ben erst abgesandten — kam an. n immer Geliebter!

Deines Eintritts in ein neues Lebens-Gewihl sagt: mein Geliebter, bleibe gliicklich — bie ie mit einer Brust sein Gerz gegen den Frost lebens ein — seine Schmerzen und seine Ent— er trauere sanst und still wie eine Fürstin: sanst und still, und im Tempel seines Herzens in ungehört-irrender Schmetterling in einen b schwebe vor ihm am höhern Himmel über und erhelle und ziehe allmälig sein Herz!

iber Bangigkeit für mein entfinkenbes Leben, dreibe: so wenig glaubst Du, Lieber, winn

debens
Erbens
Er

unt bas bunne 9

me an bie Stelle

mes Gemalbe bes

D mein Sobn stierilde flaget, bas fireilde flaget, bas fireilde flaget, bas fireilde flaget auf den fireilde flaget auß, das von ihr wirft es wissen auß, das von ihr wirft es wissen auß ind leuke die Handt: so verlasse außeilder Freund — ziehe die widen Herzen. — Wenn ha

a) Des Delaps politic

offnung. O bie ablaufenden Gewichte meiner Maschine fallen langsam b sanft auf das Grab hinauf — diese Erdenleben Neidet sich in meiner wele immer schöner an und schmildt sich zum Abschiede — dieser Nebennner um mich, der wie eine Nebensonne neben dem Augustsommer ht, und der klinstige Frilhling nehmen mich der Natur schmeichelnd ben Armen.

So ilberlaubt, so überblimt ber Algütige die Kirchhofmauer bes bens, wie wir die Mauer eines englischen Gartens mit bebedendem ben und Immergrün, und gibt bem Ende bes Gartens den Schein les neuen Gesträuchs. —

So steigt schon bier im bunteln Leben ber Beift, wie ber Baroter schon unter bem truben Wetter steigt, und wird ben Ginfluß bes htern schon unter ben Wolfen innen.

— Ich folge aber Deiner Liebe und schreibe Dir nicht mehr als Ein1 im Winter, wo ich Dir die große Nacht erzähle, in der ich meinem nden Julius zum erstenmale sagte, daß ein Swiger ist. — In jener icht, mein Geliebter, zogen mich die Entzlickung und Andacht zu hoch, das dinne Leben wollte reißen. Ich blutete lange. Im Winter, an die Stelle der Erdenreize die des himmels treten \*), verbiete mir Gemälbe des Sommers nicht.

O mein Sohn! — ich mußte Dir ja schreiben, weil meine Freundin de klaget, daß sie zum neuen Jahre aus der grünen Laube der meit auf den drängenden Marktplatz des Hoses gezogen werde — seele ist dunkel von Trauer und streckt die Arme nach dem stillen aus, das von ihr genommen wird. Ich weiß nicht, was ein Hose du wirst es wissen, und ich beschwöre Dich, ertöse meine Freundin ke die Hand ab, die sie aus St. Line ziehen will. Wenn Du es unst: so verlasse am Hose die geliebte Seele nicht — sei ihr einziger, Freund — ziehe die Bienenstacheln der Erdenstunden aus ihreren. — Wenn kalte Worte wie Schneeslocken auf bie wirden.

fallen: so schmetze sie der Sauch der Liebe zu Thränen, die Du rinner siehest — Wenn über ihr Leben ein Gewitter aufsteigt: so zeig' ihr der Engel, der auf der Sonne steht und über unsere Gewitter den Regendogen der Hossinung zieht. — O Dich, den ich so liebe, wird mein Freundin auch so lieben, und wenn mein Freund ihr sein sanstes Herz sein weiches Auge, seine Tugend, seine von der Natur und von der Ewigen dewohnte Seele ausbeckt: so wird er meine Freundin vor sich guld lich werden sehen, und das erhadne Angesicht, das vor ihm in Thräne und Lächeln und Liebe zersließt, wird immer in seinem Herzen bleiben Emanuel."

Siehe, da trat in dieser glübenden Minute die erhabne Gestalt, dier gestern gesehen, wieder vor sein Berz mit den wehmilthig lächelnder Lippen und mit den Augen voll Thränen; und als die Gestalt vor ihn schweben blieb und schimmerte und lächelte, so stand seine Seele vor ih wie vor einer Berstorbenen auf, und alle Bunden singen wieder unte dem Erheben an zu bluten, und er ries: "so weiche denn nie aus meiner "Berzen, du erhabne Gestalt, und ruh' ewig auf seinen Bunden!" "Die Trostlosigsteit, die Ermattung und der Schlaf überhüllten sein Geist, so wie seinen letzten Gedanken, nächstens nach St. Lüne wieder geben und ihre Eltern zu bereden, sie nicht an den Hof zu zwingen.

Der lange Schlaf bes Todes schließt unsere Narben zu, unt kurze bes Lebens unsere Wunden. Der Schlaf ist die Hälste ber die uns heilt. Der erwachte Bittor, bessen fieber der Liebe gesterns die Schlasiosigkeit so sehr zugenommen, sah heute, daß sein Sungemäßigt war, weil seine Hoffnung unmäßig gewesen: — a hatt' er gewünscht — bann beobachtet — bann vermuthet — b sehen — dann ausgelegt — dann gehosst — dann darauf gele Jeden Umstand, sogar sein Antheil an Klotilbens Ernens Hosbame, hatte milbes Del der Liebe in seine Glut gegossen. "Thor!" sagt' er mit den drei Schwur-Kingern an der Stirne, alle kräftige Menschen war er um besto muthigen, je muthwier.

Sa, er fliblte fich auf einmal zu leicht : - benn eine zu schnelle Rur fünbigt auch bei Seelen ben Rückfall an. Ein neuer Troft mar ber geftrige Enticolufe, baf er Rlotilben einen Dienft erweisen, nämlich ben Sofbienft ersparen wollte. Er befann fich noch über seinen Entschluft, fie wieber zu seben. — Klibltest bu etwa, Biktor, bak alles, mas bie Liebe thut, um ju fterben, nur ein Mittel ift, um wieber ju aufersteben, und bag alle ibre Evilogen nur Brologen zum zweiten Ate find? - Aber ein Korb Aepfel auf bem Martte machte ibn in feinem Entschlusse wieber fest. Flamin trat nämlich herein. Er fing sogleich mit Fragen über bas Berfdwinden am Sonntag und mit Nadrichten ber allgemeinen Unrube über ben theuern Flüchtling an. Biktor, burch bie ganze Erinnerung wieder erhitzt und gegen ben Bilberfturmer und Kistal einer vergeblichen Liebe fast ein wenig erzurnt, gab ihm bie mabre Antwort: "Du nahmest "mir meine Freude zum Theil, und warum follt' ich fo spät erft aufs "Theater treten?" Je ftarter Mamin bie liebenbe Beklimmerniß ber Bfarrerin und Rlotilbens über seine Unsichtbarkeit malte, besto veinlicher wurd' in ihm ber Wirrwarr ftreitenber Gefühle; ohne fein gurudrufenbes Gewissen war' es ibm jetso leichter geworben, nun bem Freunde die boffnunglose Liebe zu betennen, als sonst bie hoffenbe. — Zufällig wunderte fich Alamin über bie Reife ber Aepfel unten auf bem Markte-und verlangte einige: ein Blitsstral fuhr nun vor Biktors Auge über bie angebornen Kruchtftude auf Mamins Schultern, Die allezeit im Nachsommer während ber Aepfelreife erschienen, die er aber im bisberigen Taumel vergessen hatte. Der himmel weiß, ob nicht bem Lefer felber entfallen ift, baf Rlamin biefes Lagerobst (fein Muttermal) auf bem Rücken trägt, bas ein Sodoms und ein Eva's Apfel für ihn werben kann. Ronnte nicht Matthieu, ber bisher an Flamin biefes Insiegel seiner flirstlichen Berwandtichaft nicht untersuchen konnte, sich auf einmal von allem überzeugen, was er aus bem Briefe an ben Lorb nur mit biebischen Blider errathen tonnte? Und tonnt' er nachher nicht jum Kürsten geben un ba filtr alle unsere Freunde die giftigsten Suppen einbroden? - D aber das Berierbild gewöhnlich in Einer Woche verblich: fo brauch Biltor ihm nur eben so lange ben Träger beffelben aus ben Augen zu entriliden; er trug also seinem von ber Natur tättowierten Freunde die Bitte vor, einmal gemeinschaftlich nach St. Line zu gehen, ba sie vorgestern einander versehlet hätten. . . .

"Darans wird nichts," sagte Flamin, der die kleinere Delikatesse hatte, die Bitte um die Begleitung wegen seiner Borwilrse in Le Bauts Garten nicht zu benützen, und darüber die größere vergaß, eine solche Rücksicht seinem Biktor gar nicht zuzutrauen.

Dieser, in einer leibenschaftlichen Eilfertigkeit zwei solche Uebel (Motilbens Hosamt und Matthieu's Besichtigung) abzuwenden, griff zum sonderbaren Mittel, dem Hossiunker die Reise-Genossenschaft anzutragen. Denn sie sahen und sprachen einander täglich in Borzimmern und Sälen — und wahrhaft freundlich, nur konnte keiner den andern ausstehen. — "Mit Freuden! (sagte der Evangelist) in dieser Woche hab' ich den "Kabinetdienst — aber die nächste kann ich."

Und gerade in der jetigen wollt' es Biktor. — So viel schnelle Feblichlagungen bestürzten biefen fo, bag er, beffen forg = und arglofes Berg immer ein offener Brief mit fliegendem Siegel war, fich jett gegen seinen guten, theuern Freund Flamin verstellte - Er wollte wenigstens bas Muttermal und beffen Deutlichkeit felber untersuchen. her zu ihm und fand ihn gebuckt-schreibend und mit einem glübenden Arbeitgesicht. Er beschwur's ibm, Erholung und Ferien wären ibm unerläftlich. und er follte wie ein Setzer ftebend arbeiten. Dann tam er allmälig auf Klamins vollblütige Bruft und auf die Frage: ob fie ohne Stechen und Driiden feine Ansbannungen vertrage? Dann langte er an bem Ziele an, und er schlug vor, Flamin solle fich in jebem Falle als Lungenableiter ein burgundisches Bechoflaster auf bie Schulterblätter legen laffen, ja er wollt' es ibm jett felber thun und ibm zeigen, wie alles zu machen sei. Daburch hoffte er noch bazu um bas Apfelstud zugleich einen Borhang zu ziehen. Aber er verstellte fich so erbarmlich benn ihm gliichten unschuldige Intriguen gegen Mabchen und scherzhafte Berftellungen aus Satire, und mißlangen ernsthafte — baß jogar Flamin

aufhorchte und trocken versetzte: "er habe schon ein solches Pflaster seit "zwei Tagen auf: und — Matthieu hab' es ihm gerathen und selber "aufgelegt."

Da saß er. — Sebastian hatte weiter nichts zu thun, als in einer sonderbaren Kälte, die auf dem St. Lüner Wege nur durch einige Stiche von den alten dornigen Spätlingen seines verblühten Paradieses untermischt wurde, unbegleitet zum Kammerherrn Le Baut zu gehen, zu sagen, was zu sagen war, ins Pfarrhaus kaum zu guden und still wieder sortzuwandern ohne eine einzige — Hoffnung.

Liebe Fortuna! lieber geföpft als stalpiert, lieber Ein Unglild als zehn Fehlschlagungen; ich meine: räbere mit beinem Rabe ben Menschen lieber von oben als unten hinauf! —

Biktor wußte zwar noch kein Wort von ber Wendung, womit er zwei solchen Hof-Emigranten, wie den Le Bauts, die nichts heiligers kannten, als die Latrie gegen einen Fürsten, die Dulie gegen dessen Minister und die Hoperbulie gegen dessen, Klotildens Standeserhebung verleiden sollte; aber er dachte, "ich thue, was ich kann."

Klotilbens Eltern nahmen ihn mit so viel Berbindlickleit auf — b. h. mit so viel Hösslichteit des Körpers, mit so viel Puberzucker auf jeder Miene, mit so viel Biolensprup auf jedem Wort — kurz, er sand den Bericht, den Matthieu von ihrer gefälligen Denkart für ihn an Flamin erstattet hatte, so gegründet, daß er keine bessere Gelegenheit hätte aussuchen können als diese, um sie von der Berpslanzung ihrer Tochter abzumahnen — hätten sie ihm nicht zu danken angesangen, daß er selber dieser Berpslanzer gewesen war. Sie hatten alles ersahren oder errathen, und dankten ihm für seine Berwendung, der sie wahrscheinlich eigennützigere Absichten liehen, als die Tochter that. Es wäre lächerlich gewesen, in Klotilbens Gegenwart ihr selber Flachsensingen zu widerrathen und das auszureden, wosür man ihm dankte; indeß versucht' er dassetwas. Er sagte zum Kammerherrn: "seine Tochter verdiene mehr, "Hos zu haben, als einen zu zieren; ja er verdiene bei der ganzen, "höchstens — Entschuldigung, da Klotilbe gewis den Liedenschen

"Eltern bem Sofzwang vorziehe: in biefem Kalle versprech' er ben "Beiger bei bem Kürsten wieber gurudgustellen und alles obne Nach-"theil zu berichtigen." Der Bater hielt biefe Aeufierung für ein sonberbares Ablebnen bes Dankes, Die Stiefmutter für irgend eine Spitbuberei, bie Tochter für - Worte. Sie fagte ein wenig turg: "ich glaube, es "war leicht, amischen Ungeborsam und Abwesenheit zu wählen." Denn so unbiegsam fie für ihre Stiefmutter war, so willig tam fie ben Binten ibres Baters nach, ben fie mit allen feinen Schwächen und als bie einsige ibm auf ber Erbe gewogne Seele gartlich liebte. Bittor lieft es enblich, obwol gezwungen, gut fein; aber warum ergibt fich ber Menfc schwerer in die Zufunft, als in die Bergangenheit? - Die Ralte ber Tochter war natlirlicherweise nicht kleiner (aber aufrichtiger) als bie Wärme ber Einen . . . und grabe bie Ralte erfrischte sein glubenbes Diese falte gleichgültige Bestalt mar wie ein Schleier über bie erhabne liebenbe gebectt, bie immer mit ihrem schwermutbigen Blide vor ibm schwebte, und bie er nicht aushielt. Ohne Bewuftfein einer Schuld, aufrieden mit seinem Geborsam gegen Emanuels Bitte, gog er mit feinen von Wohlstand erbrückten Gefühlen ab, falter gegen bie Ralte. — Er ware ein schlechter Liebhaber gewesen, wenn er gewußt hatte, mas er baben wollen; benn fonft batt' er von Rlotilben, fogar im Falle ibrer Liebe gegen ibn. teine außerorbentliche Wärme gegen einen Mebitus begebren können, ben ihr bie Eltern aufzwangen (welches einem Manne noch mehr ichabet als Söflichkeit), ber fo unboflich ohne ein Geburttag-Rarmen aus bem Barten fortjagte, und ber fie in bie fieben vergolbeten Thurme bes Hofbienftes, trot ihrem Wiberwillen, trot allem Anschein ibres tunftigen Befangniffiebers, bineinichob. - Aber für bas offne Lebn feines Bergens mar eben biefer Aerger gefunb . . . .

Wenn mein guter Leser einmal von einer zu theuern Freundin einen ewigen Abschied zu nehmen hat: so nehm' er ihn zweimal. — Der erste versteht sich ohnehin, wo er in der Trunkenheit des Schmerzes, im Blutsturz des Herzens und der Augen erliegt, und wo das geliedte Bild sich mit Flammen in die weiche Seele brennt; aber dann wird er die

diebne nie vergeffen konnen. Daber muß er einen ameiten n, ber icon barum falter ift, weil beftige Empfindungen fein ogno ber Wieberholung leiben, ja er muß (wenn er am allerklügften vill) fie nach bem ersten tragischen Abschied an einem öffentlichen (3. B. bei einer Krönung), wo fie kalt scheinen muß, zu seben t; ibr froftiges Beficht überschneiet bann ihr beifes in seinem Ropfe, nein auter Leser bat boch wieber so viel Berftanb beisammen, baf er mas er in ben Sunbsposttagen flefet. . .

- Bahrlich, wenn Jean Paul nicht fleifig fdreibt, fo thut's - es foling foon ein Uhr, und er bielt's für ein Biertel auf fe - meine Schwester will icon vor bem aufgeschwänzten rauchenbecht, ber wie bie Schlange ber Ewigkeit an seinem Schwanze friffet, ände falten und fagt immerfort, "es wird ja alles talt" - "bas es auch, nach so glübenben Rapiteln (sag' ich), wenn Du ben Lefer ben Autor meinst" - Der Posthund springt icon, indem ich noch bem amangiaften Ravitel fite. mit bem ein und amangiaften in ber e berum - und boch will ich verbungern, wenn ich nicht vor bem noch, wie bie fieben Beifen, fleben golbne Spriiche fage:

Wenn man beim Stiche ber Biene ober bes Schickfals nicht balt, fo reifet ber Stachel ab und bleibt gurlid.

- Jämmerliche Erbe, bie brei, vier große ober tubne Menschen ffern und erschüttern können! Du bift ein mabres Theater: auf bem rund find einige fechtenbe Spieler und einige Belte aus Leinwand, intergrund wimmelt's von gemalten Solbaten und Zelten! -
- 3. Staaten und Diamanten werben jett. wenn fie Fleden haben, ine zerschnitten — und ba
- bie Menschen in großen Staaten und bie Bienen in großen en Muth und Warme einbilfen: fo heftet man jest an fleine r anbre fleine Länder, wie an Bienenftice Roloniefiode.
- Der Mensch halt sein Leiben für bas ber Menscheit, wie bie n das Tropfen ihres Bienenstandes benn schon die So · scheint, sür Regen nehmen und nicht aussliegen

- 6. Aber er begeht täglich einen kleinern Irrthum: ansangs halt er für eine Ewigkeit (für diese Aristotelische Zeit-Einheit des Schauspiels bes Seins) seine gegenwärtige Stunde bann seine Jugend bann sein Leben bann sein Jahrhundert bann die Dauer des Erdballs bann der Sonne ihre bann der Himmel ihre bann (bas ist der Reinste Irrthum) die Zeit . . . .
- 7. An bem Menschen sind vorn und hinten, wie an den Büchern, zwei leere weiße Buchbinderblätter Kindheit und Greisenalter; und an den Hundsposttagen auch: siehe das Ende bieses Tages und den Ansang des nächsten.

# Sünfter Schalttag.

Fortfegung bes Regifters ber Ertra = Schöflinge.

#### Æ.

Rälte. In unserm Zeitalter stehen Abnahme bes Stoizismus und Wachsthum bes Egoismus hart neben einander; jener bebeckt seine Schätze und Keime mit Eis, bieser ist selber Eis. So nehmen im Physischen bie Berge ab und bie Gletscher zu.

### C.

Leihbibliothek für Rezensenten und Mädchen. Ich bin noch immer Willens, es ins Intelligenzblatt ber Literaturzeitung setzen zu lassen, baß ich ben Kausschilling, ben ich für meinen Abend stern erhebe, nicht zerschlagen, noch wie Musaus zum Ankauf von Gartenhäusern zerschlagen, sondern das ganze Kapital zu einer vollständigen Sammlung aller deutschen Borreden und Titel, die von Messe zu Messe erscheinen, verwenden will. Ich kann dabei bestehen, wenn ich eine Borrede wöchentlich für einen Pfennig Lesegeld an Rezensenten ausgebe — welche nicht gern das Buch selber lesen wollen, wenn sie es tezensieren.

Damit mir nicht einmal ber Ueberschuß bes besagten Schlagschates 8 tobtes Rapital im Saufe liegt: fo follen baffir - wenn ich mich nicht ibere - bie ichwerern beutschen Meisterwerte - 3. B. Friedrich atobi's, Rlingers feine, Göthe's Taffo - besgleichen bie beffern tirifden und philosophischen vom Buchbinber in einer leichtern amenausgabe geliefert werben, bie gang aus fogenannten Berierbänben, orinnen tein Unterziehbuch ftertt, besteben foll. Ich fviele bamit, bent' h, ben Leserinnen etwas Kernhaftes in die Hände, bas so gut gebunden nd eben so betitelt ift, wie die Buchbandler-Ausgabe, und in bas fie eil bas barte Steinobft icon ausgekernt und innen nichts ift icht nur eben fo viel, sonbern feche Loth mehr Seibenfaben und Seibenbichnitel legen konnen, als in die gebruckte Ausgabe. Alwils Briefechsel - ein schweres zweibotteriges Strankenei bes Autors. bas ich om Buchbinder auf biefe Beife babe ausblasen laffen, weil die meien Leferinnen zu talt finb, es auszubrliten - ift jeto gang leicht. ber von ben beutschen Romanen werb' ich niemals eine solche Kutteralusgabe von leeren Zeremonienwagen bes Mufen = und Sonnengottes ranftalten, weil ich befahre, ber Buchbanbel ichreie über Rachbrud. - 3d ware ein gludlicher Mann, wenn fich bie Mitleferinnen meiner eib=Ravielbibliotbet nur zweimal in einigen italianischen und bortuefischen Buchereien batten berumführen laffen; fie murben in biefen, o oft nur bie Titel ber Werte - und noch bazu ber bummften - an ie Band geschmieret find, erstaunet fein, welche ichlechte Rigur folche abrauchbare Bibliotheken neben meiner Bucherei von orbentlichen berierbildern , bie ich aus so vielen Kächern und mit einigem Eigenfinn able, nicht anders als machen tonnen. - Go werben freilich beutsche apselleserinnen von euch Bortugieserinnen nimmermehr eingeholet! ielmehr tommen jene fogar ben Mannern, ben Abvotaten und Besäftleuten nach, die abuliche Rapfel-Journalistifa mithalten, und die utterale ber besten beutschen Journale — letztere werben oft als curiose gar ben Rapseln angebogen und flittern biese aus - mit leben eitergeben. . . Das ift mein Blan und Entwurf; School

— Nicht einmal bei Lebzeiten kann ein Mann, wenn er nicht außer ordentliche und oft erzentrische Berbienste hat — wiewol erzentrisch Menschen in die Wahrheit, wie die Kometen in die Sonne, al Nährstoff zurücksallen — sich darauf allemal Rechnung machen, daß e auf eine Art, wie die Alten ihre Ebeln in Statuen und Bilbern verd doppelten, in offigie zwischen dicken steinernen Rahmen werde ausge hangen werden. . . . Wan antworte mir, ich lasse mit mir reben.

P.

Bhilosophie. Einige fritische Philosophen baben jett aus be Algebra eine mathematische Methobe entlehnt, ohne bie man keir Minute philosophisch — nicht sowol benten als — schreiben tann. Algebraift erhaschet burch bas Berfeten bloger Buch ftaben Babrbeiter bie feine Schluftette ausgraben tonnte. Das that ber fritische Philosop nach, aber mit größerem Bortheil. Da er nicht Buchstaben, sonber gange Runstwörter geschickt unter einander mengt, fo ichaumen aus b Alliterazion berfelben Babrheiten bervor, Die er fich taum batte träume Solden Philosophen wird mit Recht wie ben Gothaifden Br lassen. bigern (Goth. Landesordnung P. III. p. 16.) verboten, Allegorien ? brauchen ober irgend eine Rebeblume, bie ihnen, wie ben Leithunde andere Blumen, die Kährte verberben. - Eigentlich aber ift ber Bilbe ftpl bestimmter als ber Runftwörterftpl, ber gulett, ba alle abftrati Worte Bilber find, ja auch ein Bilberftpl ift, aber einer voll gerflo' fener entfärbter Bilber. Jatobi ift nicht buntel burch feine Bilbet sonbern burch bie neuen Anschauungen, bie er burch jene mit m theilen will.

3ch wie neusich in ben Geburttabellen ber gelehrten und lehrenden Republik nachgesehen und bie jungen Känt chen ausgezählt, die der al Kant, sonst unverheirathet wie sein Better Newton, seit zehn Messen zeugt hat. Demetrius Magnus, der ein Buch von den gleich namigen Autoren machen wollte, müßte sehr dumm gewesen sein, wer er zu unsern Zeiten hätte schreiben und boch zugleich, indem er gleichw beigebracht, dass es 16 Blato. 20 Sokrates, 28 Pothagoras, 32 Krist

teles gegeben, es gang fündlich batte auslaffen wollen, baf es jett fo viele Philosophen und Philosophisten, als jene zusammengerechnet machen, gebe, nämlich 96, bie ben Ramen Rant führen konnten, wollten fie fonft. Solche Sandwerter - fo tann ich bie Magister nennen, weil man umgelehrt sonft bie Sandwerfer Magister bief, und ben Obermeifter Erzmagifter - follte man als bie beste Propaganda in Rechnung bringen, welche bide Bücher haben konnen: fie find am besten im Stanbe, bas Spftem auszubreiten, weil fie bas Unfafliche, bas Beiftige bavon abzuscheiben und bas Bolfmäßige und Körperliche, b. b. bie Wörter, für Leser bie fonft einfältig, aber boch nicht ohne fritische Philosophie fterben wollen, auszuziehen wiffen. Das elenbefte theologische und afthetische Beftein erhalt jett eine Kantische Kassung aus Wörtern. Obgleich burch jedes neue große Softem eine gemiffe Ginseitigteit bes Blick in alle Robfe tommt - jumal ba jeber talte Bhilosoph gerabe besto einfeitiger ift, je einsichtiger er ift - fo verschlägt's boch nichts: benn große Wahr= beit-Barren geben nur burch bas gemeinschaftliche Wilhlen bes gangen Denter - Gewerts bervor \*). Wer Rant auf feinem Berge unter feinen gelehrten Mitarbeitern bat fteben seben, erinnert fich mit Veranilgen einer ähnlichen Geschichte in Beru, die Bliffon mittheilt: als baselbst Ronbamine und Bouger bie Aequatorgrabe ber Erbe (wie Kant bie ber intellettuellen Welt) ausmaßen, fanden fich gange Affen-Rubel als Mitarbeiter bagu ein, fetten Brillen auf, blidten nach ben Sternen und berunter nach ben Uhren und brachten eines und bas andere zu Babier, wiewol obne Ebrenfold, welches ibr einziger Unterschied von den Bifariat= Ranten ist.

Seber Mann von Genie ift ein Philosoph, aber nicht umgekehrt — ein Philosoph ohne Phantafie, ohne Geschichte und ohne das Biel-wissen bes Wichtigften ift einseitiger als ein Politiker — wer irgend ein Spftem mehr annahm als ersand, wer nicht vorher bunfle Uhnungen

<sup>\*)</sup> Ein Beilpiel ift jego bas erfte Prinzip ber Moral und bas ber Regler-

besselsen hatte, wer nicht vorher wenigstens barnach lechzte, kurz, wer nicht seine Seele als einen vollen warmen mit Keimen ausgefüllten Boben, der nur auf seinen Sommer wartet, mitbringt, der kann wol ein Lehrer, aber nicht ein Schiller der zum Brodstudium erniedrigten Philosophie sein — und kurz, es ist einerlei, welchen Ort man zur philosophischen Sternwarte besteige, einen Thron, oder einen Pegasus, oder eine Alpe, oder ein Cäsars-Lager, oder eine Leichenbahre, und sie sind salte böher als der Katheder im Hor- und Streitsale.

A. fiehe R.

R.

Rezensenten. Ein Rebaktör sollte sechs Tische haben: am ersten süßen und äßen die Anzeiger bes Daseins eines Buchs — am zweiten die Pausch und Bogen-Anzeiger seines Werths — am dritten die Auszieher besselchen — am vierten die Sprachmeister und Sprachsorscher, welche unter das Publikum rasonnierende Berzeichnisse fremder Donatschnister austheilen — am fünften die Bekämpfer, die ein neues Buch nicht durch ein neues Buch, sondern durch ein Blättchen widerlegen — am sechsten stände die kritische Fürstendank, auf die sich herber, Göthe, Wieland oder noch einer setzen könnten, die ein Buch so überschauen wie ein Menscheneben, welche die Individualität desselben auffassen, den Geist des literarischen Geschöpfes und des Schöpfers zugleich zeichnen, und die jene Menschwerdung und Berkörperung der göttlichen Schönheit, welche die Gestalt eines Einzelwesens annimmt, trennen von der Schönheit und dann ausbeden und verzeihen.

Diese sechs kritischen Banke, die sechs verschiedene Literaturzeitungen liesern könnten, werden jetzt übereinander geworsen und gestalten eine — So freimlithig ich aber gegen diese Zusammenwersung von gelehrten 1) Anzeigen, 2) Rezenstonen, 3) Auszilgen, 4) Sprache und 5) Sachtritlen und 6) Kunsturtheilen ausstehe: so gern din ich bereit, zuzugestehen, daß die rezensterende Fauna und Flora der sün frische vielleicht eben so viel Untraut-Fechser ausrotte, als sie selber heraustreibt aus eignen Keimen, und ich beruse mich deshald aus einem Privations

ir, ber außer bem Berbacht ber Schmeichelei ift, und worin ich sie nem Fliegenschwamm zusammengeselle, ber, ob er gleich selber bei Aufguß (hier von Dinte) ganze Inselten-Heere gebiert, doch die n ausreutet. — Aber da unter den Rezensenten auch Autoren sind ), wie unter den portugiesischen Inquisitoren Juden — und überda ich Schaltzahre lang darüber sprechen wollte, warum einen tag lang? —

3.

Streiche. "Wer seines Herrn Willen weiß und thut ihn nicht, doppelte Streiche leiben." — Wer leibet benn die einsachen? ber icht, ber den Willen nicht weiß und nicht thut? — Also solgt, daß e Kenntnisse die moralische Schuld nicht erschweren, sondern erft gen! Denn in sofern ich eine moralische Berbindlickeit gar nicht zi, ist mein Verstoß bagegen ja nicht kleiner, sondern keiner.

ich will meine eigne Atabemie ber Biffenschaften sein und mir die de Preisstrage ausgeben, die ich selber in einer Preisschrift beants will: "Da nur eine Handlung tugendhast ist, die aus Liebe zum n geschieht: so kann nur eine sündig sein, die aus bloßer Liebe zum n geschieht, und die Rücksicht des Eigennutzes muß den Grad einer de so gut wie den Grad einer Tugend keiner machen. Was wär's auf der andern Seite noch außer dem Eigennutz in unserer Natur, uns zum Schimmen triebe? Und wenn Böses aus reinem Hang Bösen geschähe: so gäbe es ja eine zweite, obwol entgegengesetzte nomie des Willens."

a.

erithfal, Trauer. Jeto, ba ich biefe beklemmenben Tone e, bie mir vorsagen, baß die Natur nur Dornenheden, die hen aber Dornenkronen machen: so vergeht mir die Luft, mit hen Dornen um mich zu schlagen, und ich möchte lieber einige aus Küfen ober Händen ziehn.

# Einundzwanzigfter Sundspofttag.

Bittors Krantenbesuche — über töchterbolle Säuser — bie zwei Rarren — bas Karuffel.

Folgende Anmerkung kömmt nicht aus dem Tornifter des hundes, sondern aus meinem eignen Kopf: man braucht kein Lobredner unseren Zeiten zu sein, um mit Bergnügen zu sehen, daß jetzt Autoren, Fürsten, Weiber und andere die unähnlichen falschen Larven der Tugend (3. B. Bigotterie, Pietismus, zeremonielles Betragen) meistens abgelegt, und dafür den ächten geschmackollen Schein der Tugend gänzlich angenommen haben. Diese Beredelung unserer Charaktermasken, wodurch wir das Aeußere der Tugend schöner treffen, ist mit einer ähnlichen des Theaters gleichzeitig, auf dem man nicht mehr wie sonst mit pa piernen Kleidern und unächten Tressen, sondern mit ächten agiert und tragiert.

"Sie wurden icon gestern von ber Fürstin verlangt," fagte ber Fürst zum Hofmebitus, ba er mit seinem ausgeleerten Gesicht taum eingetreten war. Die Augenentzundung Agnola's hatte burch bas Herbstwetter, burch bie Nachtfeste, burch Ruhlpeppers tapfere Sand und burch ihre eigne - benn bie rothen Titelbuchstaben ber Schönheit, nämlich geschminkte Wangen, wurden immer neu aufgelegt - febr zugenommen. Eigentlich war Bittor zu ftolz, um fich als einen bloken Arzt begebren zu laffen; ja er war zu ftolz, um an fich etwas anders (und mar's Bbilosophie, ober Schönheit) suchen zu laffen, als feinen Charafter; benn fein Bater, ber eben so zartstolz war, batte ibn gelehrt, man muß keinem bienen, ber uns nicht achtet, ober ben man felber nicht achtet; ja man muß von teinem eine Befälligkeit annehmen, bem man nur einen äußerlichen, aber teinen innerlichen Dant zu fagen vermag. Aber biefes garte Chrgefühl, bas nie mit seinem Eigennute, wol aber mit seiner Menschenliebe in ungleiche Treffen tam, tonnte ibm feine Banbe nicht binben, womit er einer unglücklichen Kürstin - unglücklich, wie er, burch Darben an Liebe - wenigstens bie Schmerzen ber Augen .nehmen tonnte; wich leicht auch jüngere Schmerzen: benn seine Gutmitthigkeit gab ihm lauter Bersöhnungen ein, bes Fürsten mit Le Baut, mit ber Fürstin, mit bem Minister. Nichts ift gefährlicher, als zwei Menschen auszussöhnen — man müßte benn ber eine selber sein; sie zu entzweien, ist viel sicherer und leichter.

Er fand Manola Nachmittags noch im Schlafzimmer, weil beffen grune Tapeten (amar nicht bem Gefichte, aber) bem beißen Auge schmeichelten. Ein bichter Schleier über bem Gesichte war ihr Taglicht= schirm. Als fie, wie eine Sonne, ihren Schleier aufschlug: so begriff er nicht, wie er in Tostato's Bube aus biesem italianischen Keuer und aus biefen schnellen Sofaugen ein verweintes Blondinengesicht machen können. Ein Theil Diefes Feuers gehörte freilich ber Krantheit an. Ihr erftes Wort war ein entschlossener Ungehorsam auf fein erftes; inbeffen fließ fie bamit bie Berren Bringle und Schmuder fo aut vor ben Robf wie ibn; benn bas gange breieinige collegium medicum rieth ibr - Blutigel um bie Augen; aber biefe ekelten fie. Der Mebifus rlidte mit Schröpftöpfen am hinterhaupte beraus; aber ihre Saare waren ihr lieber als ihre Augen. "Muß man benn alles mit Blut erlaufen?" fagte fle mit italianischer Lebhaftigkeit. - "Die Reiche und Religionen follten's "nicht werben, aber boch bie Gefundbeit" fagt' er englisch frei. Er foberte noch einmal ihr Blut — aber fie gab es ihm erft, ba er bas Opfermesser änderte und ibr am Auge eine Aberlag vorschlug. Bersonen von Stanbe wiffen, wie Belehrte, oft bie gemeinsten Dinge nicht: fie bachte, ber Doktor werbe bie Aber öffnen. Und weil fie es bachte: that er's auch mit feiner burche Staarftechen gelibten Banb.

Inzwischen ist — wenn (nach bem Plinius) ein Kuß aufs Auge einer auf die Seele ist — eine Aberlaß darauf kein Spaß; sondern man kann, indem man eine Wunde macht, selber eine holen. Der arme Hofmedikus muß mit seinem schwimmenden freundlichen Auge, von dem vor wenigen Tagen die Thräne der Liebe abgetrocknet wurde, kilden in die in eine Augenhöhle gesperrte Sonne schauen, und noch obendert mit dem Finger am warmen Gesicht anliegen, und aus der

Thränen belles Blut vorriten. . . . Schon eh' man eine solche Operazion unternähme, follte man eine abnliche an fich vollziehen laffen - ber Rüblung wegen. Im Grunde batte auch ihm bas Schickfal biefe Woche nichts gegeben als Lanzetten-Schnitte in seine Berzschlagaber. Stellet man fich noch vor, baf ibm bas ganze weibliche Geschlecht wie eine magische weit zurlickgewichne Gestalt vorkam, die einmal in einem Traume nabe an ibm geschimmert, als ein erblaffenber Mond am Tage, ben er in einer lichten Racht angebetet batte: fo bat man fich fein gutes schulblofes Berg geöffnet, um barin außer einem großen fortarbeitenben Schmerzen taufenb mitleidige Bunfche für die bedauerte Fürstin zu erblicken. ibrer sonberbaren Mischung von Stolz, Lebbaftigfeit und Feinbeit glaubte er boch in ihr eine Aenberung zu entbeden, bie er halb aus seiner beutigen Befliffenheit, halb aus feinem ihr bisber fo gunftigen Ginfluß auf ben Kürsten erklären kounte, und die ihm einen größern Muth gegeben batte, wenn er fich nicht von bem Zettel über bem Imperator ber Rompag-Uhr mit besonbern Auslegungen feines Muthes batte broben laffen. Bei bem vorigen ersten Besuche mar sein Muth gelähmt, weil er fich als ber Sohn eines Baters, ber seinen Ginfluß burch bie Sorge um natilrliche Rinber ju befestigen schien, gefloben glaubte; benn ein Mensch voll Liebe ift neben einem voll Saft ftumm und bumm.

Am muthigsten machte ihn heute außer seinen Zänkereien, die unterlagen (als über die Blutigel 2c.), noch die letzte, die siegte; man wird muthiger und glücklicher, wenn man einer Stolzen widerspricht, als wenn man ihr schmeichelt. Er sah eine Maske liegen; da er nun wußte, daß in Italien die Damen im Bette diese, wie die unsrigen die Handschuhe, als Gesichtschuhe anlegen: so verbot er ihr die Maske geradezu als Zunder der Augenentzlindung. Es war keine Schmeichelei, da er ihr sagte, daß ihr die Maske mehr nehmen als geben könnte. Kurz, er bestand darauf.

Er war vielleicht zu bulbend gegen den Zweisel, den nur eine Frau erträglich und dauerhaft machen konnte, gegen den Zweisel, wen sie mit einander verwechsele, den Hosmebilus oder den Günstling; denn er sagte ibr — odwol in der Sorge, zu viel zu lagen, welches dei Louin.

von seinem Feuer ein Zeichen ist, daß es schon geschehen ist — am Ende das, was er am Ansange zurückehalten hatte, daß ihn das Theilnehmen (empressement) des Fürsten hergeschickt; und hob diesen auf eigne Kosten empor, um so mehr, da er nichts Außerordentliches weiter von ihm anzubringen hatte, als eben, daß er ihn — hergeschickt.

Dann ging er. Bei bem Flirsten ließ er ihr so viel Selig- und so viel Heiligsprechungen (auf bieser Erbe zwei Kontrarietäten!) zukommen, als ber Anstand und sein Humor (zwei noch größere Kontrarietäten) verstatteten. Sonderbar! sie hatte trotz ihrem Feuer keine Launen. Er wußte, Jenner erlag nicht blos dem Berläumder, sondern auch dem Lobredner. Man legt den gekrönten Schauspieldirektoren der Erbe Entschlüsse ins herz und Beschlüsse in den Mund; sie wissen, was sie wollen und was sie reden, ein paar Tage später als ihr Throneinbläser. Ein Glunstling ist ein Shakspeare und Dichter, der hinter den Bersonen, die er handeln und reden lässet, nicht selber vorguckt und vorhustet, sondern der ein Bauchredner ist, welcher seiner Stimme den Klang einer fremden gibt.

Da er ben anbern Tag bie Pazientin wieder besuchte, waren die Augenhöhlen abgekühlt, odwol die Augen nicht; Agnola saß heil in einem Rabinet voll Heiligendilder. Mit der Unpässichkeit der Augen war eine Quelle des Gesprächs weggenommen; und ihr Stolz vertrat zugleich seiner Empfindung und Laune den Zugang. Ob er es wol hundertmal zu ihr in seinem Innern sagte: "quäte dich nicht, stolze Seele, ich din "tein Günstling, ich will dir nichts nehmen, am wenigsten deinen Stolz "oder fremde Liebe — o ich weiß, was es ist, keine zu erlangen:" so blied er doch (nach seiner Meinung) kalt vor ihr und zog mit der ärgerlichen Anssicht ab, daß him seine gute Kur die Wiederkehr abschneide; denn die andern Hosseluche waren doch keine freimilithigen Krankenbesuche. Bor der satalen Rompaß uhr erschraft er täglich weniger, außer wenn er eben frober war.

— Manche Leute würden eher ohne Häufer als ohne Bauen leben. Bittor lieber ohne Lebensluft als ohne Luftschlöffer: er mußte immer da

Lotterieloos und die Afzie irgend eines Plans in der Zukunft fieben baben, und eine Krau mar meistens bie Mastopeischwester in biesem Grofiavanturbandel. Diefimal war er auf die Berföhnung Jenners und Agnola's ervicht. Er schlof fo : fie ift auf beiben Seiten leicht - Jenner wird jest immer Agnola's Gesellschaft suchen, obwol blos aus Lift, um in die fünftige ihrer Sofdame Rlotilde mit mehr Anstand zu tommen, die er im Stanbe ihrer Chelosigkeit noch ohne Schaben nach seinem Gel il bbe lieben tann - bas wird ibn, ba er weber einem langen Lobe, noch einem langen Umgang wibersteben fann, unvermerkt an Agnola gewöhnen — biefe, bie jetzt verlassen auf ber Seite bes Ministers Schleunes ftebt, wird die vereinigte Achtung Biktors und Jenners nicht ausschlagen u. f. w. . . . Db ibn aber nur bie Schonbeit ber Sanblung, nicht auch bie Schönbeit ber Kurftin zu biesem Mittleramt anmabnet, bas tann bas 21fte Rapitel noch nicht wiffen; meinetwegen fei es inbeffeu: fein verblutet=kaltes Innere, aus welchem noch das Klavier und Klotilbens Name und bas Morgenerwachen blutlose Dolche ziehen, bat ja bas Getoje ber Welt so nothig und jebes Uebertauben ber Wunden!

Mit ber Absicht solcher Friedenspräliminarien entschuldigte er seinen klinstigen Ungehorsam gegen seinen Bater, der ihm das Schleunessche Haus zu suchen abgerathen; denn da die Flirstin immer hinkam, so war's der schicklichste neutrale Ort zum Friedenskongresse. O! nur ein halbes — —

## Extrablatt über töchtervolle Säufer!

Das Haus von Schleunes war ein offner Buchtaben, beffen Werte (die Töchter) man da lesen, aber nicht nach Hause nehmen konnte. Obgleich die fünf andern Töchter in fünf Privatbibliocheken als Weiber standen, und eine in der Erde zu Maienthal die Kindereien des Lebens verschlief: so waren doch in diesem Töchter-Handelhaus noch drei Freieremplare für gute Freunde seil. Der Minister gab bei den Ziehungen aus der Aemter-Lotterie gern seine Töchter zu Prämien sür große Gewinnste und Treffer der. Wen Gott ein Amt gibt, dem gibt ex, wan

nicht Berftanb, boch eine Frau. In einem tochterreichen Saufe muffen, wie in ber Beterstirche. Beicht ft üble für alle Bolfer, für alle Charattere, für alle Rebler fteben, bamit bie Tochter als Beichtmutter barin fiten und von allen absolvieren, blos bie Chelosigfeit ausgenommen. 3ch habe oft als Naturforscher bie weisen Anstalten ber Natur gur Berbreitung sowol ber Töchter als Kräuter bewundert. Ift's nicht eine weise Einrichtung, fagt' ich jum naturhiftorischen Goze, bag bie Natur gerade benen Mäbchen, die zu ihrem Leben einen reichen mineralischen Brunnen brauchen, etwas Anbatelnbes gibt, womit fie fich an elenbe Che-Finten feten, die fie an fette Derter tragen? Go bemertt Linnee \*). wie Sie wissen, baf Samenarten, bie nur in fetter Erbe forttommen, Satchen anbaben, um fich leichter ans Bieb zu bangen, bas fie in ben Stall und Dunger tragt. Bunberbar ftreuet bie Natur burch ben Wind - Bater und Mutter muffen ibn machen - Tochter und Richtensamen in bie urbaren Forftpläte bin. Wer bemerkt nicht bie Enbabsicht, bag manche Tochter barum von ber Natur gewiffe Reize in benannten Bablen hat, bamit irgend ein Domherr, ein beutscher Bero, ein Karbinalbigkonus, ein abanagierter Bring ober ein bloker Lanbjunker berkomme und besagte Reizende nehme und als Brautführer ober englischer Brautvater fie ichon gang fertig irgend einem fonftigen Tropfen übergebe als eine auf ben Rauf gemachte Frau? Und finden wir bei ben Beibelbeeren eine geringere Borforge ber Natur? Merket nicht berfelbe Linnee in berfelben Abbandlung an, baf fie in einen nabrenben Saft gehüllet finb, bamit fie ben Ruchs anreigen, fie zu fressen, worauf ber Schelm - verbauen tann er bie Beeren nicht - fo gut er weiß, ihr Gaemann wirb? -

O mein Inneres ift ernsthafter, als ihr meint; die Eltern ärgern mich, die Seelenverläuser sind; die Töchter bauern mich, die Regersstavinnen werden — ach ist 8 bann ein Bunber, wenn die Töchter, die auf bem westindischen Markte tangen, lachen, reben, singen mußten, um vom herrn einer Pflanzung heimgeführt zu werben, wenn diese, sag' ich,

<sup>\*)</sup> S. beffen amoen. acad. bie Abhanblung von ber bewohnten Erbe.

eben fo flavisch behandelt werben, als fie verlauft und eingekauft wurden? 3br armen gammer! - Und bod, ibr feib eben fo arg wie eure Schaf-Mütter und Bater - was foll man mit feinem Enthusiasmus für euer Beschlecht machen, wenn man burch beutsche Stäbte reiset, wo jeber Reichste ober Bornehmste, und wenn er ein weitläuftiger Anverwandter vom Teufel felbst mare', auf breifig Baufer mit bem Finger zeigen und fagen tann: ..ich weiß nicht, foll ich mir aus bem verlfarbenen, ober aus "bem nuffarbenen, ober etwan aus bem ftablgrunen Saufe eine bolen .. und beiratben : offen steben die Raufläben alle." - Wie? ibr Mabden, ift benn euer Berg fo wenig werth, baf ihr baffelbe wie alte Rleiber nach jeber Mobe, nach jeber Bruft zuschneibet, und wird es benn wie eine finefische Rugel balb groß, balb winzig, um in eines mannlichen Bergens Rugelform und Chering-Kutteral einzupaffen? - "Es muß wol, wenn ..man nicht sitzen bleiben will . wie die beilige Jungfer ba bruben" antworten mir bie, benen ich nicht antworte, weil ich mich mit Berachtung weawende von ihnen, um ber sogenannten beiligen Jungfer zu fagen: "Berlaffene, aber Gebulbige! Bertannte und Berblühte! Erinnere bich "ber Zeiten nicht, wo bu noch auf beffere hofftest als bie jetzigen, und "bereue ben ebeln Stoly beines Bergens nie! Es ift nicht allemal Bflicht, "zu beirathen, aber es ift allemal Pflicht, fich nichts zu vergeben, auf "Roften ber Ehre nie gliicitich ju werben, und Chelofigkeit nicht burch "Ehrlofigfeit zu meiben. Unbewunderte, einfame Belbin! in beiner "letten Stunde, wo bas gange Leben und bie vorigen Guter und Berufte "bes Lebens in Trümmer zerschlagen voraus binunterfallen. in iener .. Stunde wirft bu über bein ausgeleertes Leben binichauen. es werben "amar teine Rinder, tein Gatte, teine naffe Augen barin fteben, aber .in ber leeren Dämmerung wird einsam eine große. bolbe. englisch "lächelnbe, ftralenbe, göttliche und zu ben Göttlichen auffteigenbe Geftalt "schweben und bir winten, mit ihr aufzusteigen - o fteige mit ihr auf, "bie Bestalt ift beine Tugen b." -

Enbe bes Extrablattes.

Einige Tage barauf gab die Fürstin dem Fürsten ein Auge en medaillon mit der schönen Wendung: sie gebe diese Botivtasel dem Heiligen (das paste um so mehr, da der Fürst Januar hieß), der ihr seinen Wunderthäter zugeschieft, und der das bekommt, was er heilen lassen. Jenner sagte zu Biktor, dem er das Auge zeigte: "der h. Januar "wird mit Ihnen, mit der h. Ottilia, verwechselt" — die bekannlich die Patronin der Augen ist.

Biftor war froh, bag Matthieu zu ibm tam, um mit ibm nach St. Lune zu gehen; benn bieser bat ihn, weil bieses ohne ihn geschehen, mit ju feiner Mutter zu gehen, .. weil heute bei ber Kürstin großes Souper "fei, bei feiner Mutter aber tein Menfch" b. b. taum über neun Berfonen. Bittor zog also - es that beute nichts, baf bie fürftliche Augendulberin feblte - gern in bie Schleunesiche nurnbergische Ronvertiten = bibliothet von Töchtern binein binter bem gartlichen Jonathan=Oreft= Mat, ben er überhaupt jett aus Schonung für ihren allgemeinen Freund Rlamin toleranter bebanbelte. Die Denich en vergesellichaften fich wie die Ibeen eben fo oft nach ber Bleichzeitigkeit als nach ber Aebnlichteit : und aus ber Wahl ber Bekannten ift eben fo wenig etwas auf ben Charafter bes Junglings zu schließen, als auf einer Frau ibren aus ber Babl bes Gatten. Matthieu ftellte ibn feiner Mutter im Lefekabinette, ba ihr gerade aus einem englischen Autor vorgelesen wurde, mit ben Worten vor: bier bring' ich Ihnen einen gang lebenbigen Eng-Joachime las in einem Berzeichnisse - es war tein Bilcher-, fonbern ein Nellenblätterverzeichniß - um fich einige Nellen auszusuchen, nicht um fie zu pflanzen, sonbern fie nachzumachen - in Seibe. Sie hafte Blumen, bie wuchsen. Ihr Bruber fagte aus Fronie: "fie hafte bie "Beranberlichfeit fogar an einer Blume." Denn fie liebte fie fogar an Liebhabern, und unterschied fich gang vom April, ber wie bie Beiber in unserem Klima weit beständiger ift, als man vorgibt. Im Rabinet waren noch zwei Narren ba, bie mir mein Korrespondent nicht einmal nennt, weil fie, glaubt er, binlänglich bezeichnet und gefcieben maren, wenn in ben einen ben wohlriechenben Narren nennte, und ben anbern ben fein Bean Baul's fammtl. Berte. VI.

Beibe Narren umsummten die Schöne. Ueberhaupt, so oft ich Narren in großen Partien studieren wollte, sah ich mich ordentlicher Weise nach einer großen Schönheit um; — diese umsassen sie wie Wespen eine Obstsrau. Und wenn ich sonst keine Ursache hätte — ich habe sie aber — um die schönlte Frau zu ehelichen: so thät' ich's schon darum, damit ich immer die Bienenkönigin in der hohlen Hand sitzend hielte, der der ganze närrische Immenschwarm nachbrauste. Ich und meine Frau wilrden dann den Kerlen in Lissabon gleichen, die, in den Händen mit einem Stänglein angeketteter Papagaien, an den Füsen mit einer Kuppel nachhüpfender Affen, durch die Gassen ziehen und ihr tolles Personale seilbieten.

Der moblriechende Rarr, ber beute in ber Sonnenseite Sondimens mar, las ber Mutter bor - ber feine, ber in ber Betterfeite war, fand neben Soadime und idien fich nichts um ihr Betterfühlen au scheeren. Bittor ftand als Uebergang von ber beifen Bone in bie talte ba . und ftellte bie gemäßigte vor; Joachime fpielte brei Rollen mit Einem Gesicht. Der wohlriechende Narr icon mit ber linken Sand bie Drebbaffe eines filbernen Joujou: biefes bangenbe Siegel eines Thoren bewegte er entweder wie ber Grönländer einen Blod mit feinen Füßen, ber Erwärmung wegen - ober er that's, wie ber Groffultan aus gleichem Grund immer ein Schnitzmeffer haben muß, um nicht immer jemand fterben zu laffen vor Liebe - ober um, wie ber Storch immer einen Stein in ben Rrallen balt, allezeit ein Irions-Rad in ben Sanben, wie ein Spornrad an ben Kerfen, ju baben - ober ber Befundheit megen, um ben globulus hystericus \*) burch die Bewegung eines äußern zu bestreiten - ober als Baternosterfügelchen, ober weil er nicht wußte, warum.

Beber mar mit sich jufvieben. Als bie Mutter unfern Englander gebeten, mit seinem Atzent ihr vorzulefen, so fagte ber feine Narr:

<sup>\*)</sup> Spfterische Augel, b. h. bie hofterifche Arantenempfinbung, als rolle fich ine Augel bie Reble berauf.

"bas Englische ift wie gewisse Gesinnungen leichter zu verstehen als aus-"ausprechen." Dieses feine Schaf hatte nämlich überall bie Bewohnheit, metaphorisch au fein - wenn ihm ein Mabden fagte: "ich tann mich "beute ber Rälte nicht erwehren" fo macht' er bie bes Herzens baraus man konnte nicht fagen "es ist trübe, warm, die Nadel hat mich ge= "ftochen 2c." ohne bag er bieß für einen Rugelzieher nahm, ber fein Berg aus bem Gewehre ber Bruft vorzog und vorwies - es mar por seinen Ohren unmöglich, bag man nicht fein war, und aus eurem Gutenmorgen brehte er ein Bonmot — hatt' er bas alte Testament gelesen, er hatte sich über bie feinen Wendungen barin nicht satt wundern Dafür idrantte ber moblriechenbe Narr feinen gangen fönnen. Bit auf ein lebhaftes Gesicht ein - er schlug biesen Fracht= und Affeturangbrief von tausend Ginfällen vor euch auf und hielt ihn vor, aber es tam nichts - ihr battet auf ben Ansagezettel von Wit in feinem feurigen Auge geschworen, jeto brenn' er los - aber nicht im Geringsten! Er bandbabte bie fatirifche Waffe wie bie Grenabiere bie Sanbaranaten, bie sie nicht mehr werfen, sondern nur abgebildet auf ben Mitten führen.

Als der Feine sein erotisches Bonmot gesagt hatte, sah Joachime unsern Helben an und sagte mit einer ironischen Miene wiber den Feinen: j'aime les Sages à la folie.

 Spiegel, zog ihre Schminkbose heraus und retuschierte das bunte Dosenftlick ihrer Wangen. Man konnte sich gar nicht benken, wie sie aussähe, wenn sie verlegen ware ober beschänt.

Die Tugend mancher Damen ift ein Donnerhaus, bas ber elettrische Kunten ber Liebe gerichlägt, und bas man wieber gusammenftellt für neue Bersuche; unserm an die bochste weibliche Bollfommenheit verwöhnten Belben fam es vor, als gebore Joachime unter jene Donnerbaufer. Roketterie wird immer mit Roketterie beantwortet. Entweder letzte war es, ober zu ichwache Achtung für Joachime, baft Biftor bie beiben Anbeter in ben Augen ber Göttin lächerlich machte. Sein Sieg war eben so leicht als groß - er lagerte fich auf ber Stelle bes Keinbes: mit anbem Worten, Joachime gewann ihn lieber. Denn bie Weiber konnen ben nicht leiben, ber vor ihren Augen einem anbern Geschlechte unterliegt, als bem ibrigen. Gie lieben alles, mas fie bewundern; und man würde von ihrer Borliebe für torperliche Tapferkeit weniger satirische Auslegungen gemacht baben, wenn man bebacht batte, baf fie biefe Borliebe für alles Ausgezeichnete, für ausgezeichnete Reiche. Berubmte, Belehrte empfinben. Der bürre und runglige Boltaire batte fo viel Ruhm und Wit, baf wenige Barifer Bergen fein fatirifdes ausgeschlagen Noch bagu brudte mein Belb feine Achtung für bas gange Bebätten. fcblecht mit einer Barme aus, bie fich bas Ginzelwefen zueignete; auch brachte seine beliebte Gesammtliebe, ferner fein in ber Trauer über ein verlornes Berg schwimmenbes Auge und endlich seine warmenbe Menschenfreundlichkeit ibm eine Aufmerksamkeit von Joachimen zuwege, welche bie seinige in bem Grabe erregte, bag er fich bas nächstemal ju untersuchen vornahm, was bran wäre. - -

Das nächstemal war balb ba. Sobalb ihm die Ankunft der Fürstin vom Apotheker geweissagt war — denn der war für die kleine Zukunst des Hofs ihm seine Here zu Endor und Kumä und seine delphische Höhle — so ging er hin; denn er suhr nicht hin. "So lang' es noch einen "Schuhabputzer und ein Steinpstaster gibt, sagt' er, sahr' ich nicht "Aber von vornehmern Leuten wundert's mich, daß sie noch zu zuch

von einem Klügel bes Ballafts in ben anbern. Könnte man fo wie bie Bennypoft für eine Stabt, ein Fuhrwert für feinen Ballaft ren? Ronnte nicht jeber Geffel ein Tragfeffel fein, wenn eine bie Alpenreise von einem Zimmer ins andere weniger scheuete? verschiedne Weltumseglerinnen würden es wagen, eine Luftreise einen großen Garten zu machen in einer zugesberrten Ganfte." or reisete gerabe burch einen, nämlich ben Schlennesschen: es ch zu bell und zu ichon, um fich wie Rabtiffen an bie Spieltische tuben. Er fab barin eine kleine bunte Reibe geben und Joachimen Er schlug sich zu ihnen. Joachime bezeugte eine malerische über bie Wolfen-Gruppierung, und es ftand ihren ichonen Augen enn fie fie babin bob. Da man nichts Gescheidtes zu reben hatte: nan etwas Gescheibtes zu thun, sobalb man ans Raruffel antam. ette fich barauf und ließ es breben. Biele Damen hatten gar ben nicht, biese Drebscheibe zu besteigen - einige magten fich in bie - blos Joachime, die eben so verwegen als furchtsam war, it das hölzerne Turnierroß und nahm die Lanze in die Hand, um nge mit einer Grazie wegzuspießen, die schönerer Ringe wurdig lber um fich nicht bem Abwerfen ber Dreh-Rozinante blofzugeben, boachime meinen Belben wie ein Trepbengelander an fich gestellt. b an ihn in ber Zeit ber Roth anzuhalten. Die Arebewegung schneller und ihre Furcht größer; fie hielt fich immer fester an, und te fie fester an, um ihrer Anstrengung zuvorzukommen. Bittor, auf die Taschenspielerfünfte und ben Sofus Botus ber Weiber recht rftand, fand fich leicht in Joachimens Wieglebische naturliche und "Trunkus Plempsum Schallalei"; noch bazu war bas seitige Andrucken so schnell bin und ber gegangen, bag man nicht , hatt' es einen Erfinber , ober eine Erfinberin. . . . d fie jetzt alle im Zimmer find und ich allein im Garten ftebe ber Rofmilble: so will ich barilber geschickt reflektieren und an-

ber Rohmilhle: so will ich barilber geschickt reflektieren unb , daß die Großen gleich den Weibern, den Franzosen en große — Kinder sind. Alle große Bhilosophen sin Spiegel, zog ihre Schminkbose heraus und retuschierte bas bunte Dosen stück ihrer Wangen. Man konnte sich gar nicht benken, wie sie aussähr wenn sie verlegen ware ober beschämt.

Die Tugend mancher Damen ift ein Donnerhaus, bas ber eleftrisch Kunken ber Liebe zerschlägt, und bas man wieber zusammenstellt für neu Berfuche: unferm an die bochfte weibliche Bollfommenbeit verwöhnte Belben tam es vor, als gebore Joachime unter jene Donnerhause Roketterie wird immer mit Koketterie beantwortet. Entweder letzte wa es, ober zu schwache Achtung für Joachime, bag Bittor bie beiben Anbete in ben Augen ber Göttin lächerlich machte. Sein Sieg mar eben fo leid als groß - er lagerte fich auf ber Stelle bes Feinbes: mit anber Worten, Joachime gewann ihn lieber. Denn bie Weiber können be nicht leiben, ber vor ihren Augen einem anbern Geschlechte unterliegt, al bem ihrigen. Gie lieben alles, mas fie bewundern; und ma würde von ihrer Borliebe für körperliche Tapferkeit weniger satirisch Auslegungen gemacht haben, wenn man bebacht hatte, baf fie bie Borliebe für alles Ausgezeichnete, für ausgezeichnete Reiche, Berühmt Gelebrte empfinben. Der bürre und runglige Boltaire batte fo vi Ruhm und Wit, bag wenige Parifer Bergen fein satirisches ausgeschlage batten. Noch bazu brudte mein Belb feine Achtung für bas ganze Be schlecht mit einer Wärme aus, die fich bas Einzelwesen zueignete; auch brachte seine beliebte Gesammtliebe, ferner sein in ber Trauer übe ein verlornes Herz schwimmendes Auge und endlich seine wärmend Menschenfreundlichkeit ihm eine Aufmerksamkeit von Joachimen zuwege welche bie seinige in bem Grabe erregte, bag er fich bas nächstemal gi untersuchen vornahm, was bran märe. - -

Das nächstemal war balb da. Sobald ihm die Ankunft der Flirstin vom Apotheker geweissagt war — denn der war für die kleine Zukunft des Hofs ihm seine Hexe zu Endor und Kumä und seine delphische Höhl — so ging er hin; denn er suhr nicht hin. "So lang' es noch einen "Schuhabputzer und ein Steinpstaster gibt, sogt er, sahr ich nicht "Aber von vornehmern Leuten wundert's mich, das sie nach zu F

"reisen von einem Flügel bes Pallafts in ben anbern. Könnte man "nicht, fo wie bie Bennypoft für eine Stabt, ein Fubrwert für feinen Ballaft "einführen? Könnte nicht jeber Geffel ein Tragfeffel fein, wenn eine "Dame die Alpenreise von einem Zimmer ins andere weniger scheuete? "Und verschiedne Weltumseglerinnen würden es magen, eine Luftreise "burch einen großen Garten zu machen in einer zugesperrten Ganfte." - Biftor reifete gerabe burch einen, nämlich ben Schlennesichen: es war noch zu bell und zu icon, um fich wie Nähfiffen an bie Spieltische au schrauben. Er sab barin eine kleine bunte Reibe geben und Soachimen barunter. Er schlug sich zu ihnen. Joachime bezeugte eine malerische Freude über bie Wolfen-Gruppierung, und es frand ihren ichonen Augen aut, wenn fie fie babin bob. Da man nichts Gescheibtes zu reben batte: fuchte man etwas Gescheibtes zu thun, sobalb man ans Karuffel antam. Man sette fich barauf und lieft es breben. Biele Damen batten gar ben Muth nicht, biese Drebscheibe zu besteigen — einige wagten fich in bie Seffel - blos Joachime, bie eben so verwegen als furchtsam mar, beschritt bas bölgerne Turnierroft und nahm bie Lange in bie Hand, um bie Ringe mit einer Grazie wegzuspießen, bie schönerer Ringe würdig war. Aber um fich nicht bem Abwerfen ber Dreh-Rozinante bloftzugeben. batte Joachime meinen Selben wie ein Treppengelander an fich gestellt, um fich an ihn in ber Zeit ber Noth anzuhalten. Die Arebewegung wurde schneller und ihre Kurcht größer; sie bielt sich immer fester an, und er faßte fie fester an, um ihrer Anstrengung zuvorzukommen. ber fich auf bie Taschensvielerfünste und ben Sotus Botus ber Weiber recht gut verstand, fand sich leicht in Joachimens Wieglebische natürliche Magie und "Trunkus Plempsum Schallalei"; noch bazu war bas wechselseitige Anbruden so schnell hin und ber gegangen, daß man nicht wußte, batt' es einen Erfinder, ober eine Erfinderin. . . .

Da sie jest alle im Zimmer sind und ich allein im Garten stehe neben der Roßmilhle: so will ich darüber geschickt ressettieren und anmerken, daß die Großen gleich den Weibern, den Franzosen und den Griechen große — Kinder sind. Alle große Bhilosophen sind das näme amufieren, weil biefe ben alten Göttern gleichen, bie man (na nicht burch Buffen, sonbern burch frobliche Fefte befanftigte.

Da er mit ber ganzen Theatergesellschaft bes Ministers bel und zweitens, da er kein Liebhaber mehr war — benn bieser h Augen für Eine Person und tausents Augenlieder für die ans war er beim Minister nicht verlegen, sondern gar vergnügt. hatte da doch seinen Plan durchzusetzen — und ein Plan macht unterhaltend, man mag es lesen oder führen.

Es mißlang ihm heute nicht, ziemlich lange mit ber {
sprechen, und zwar nicht vom Fürsten — sie mied es — soi
ihrem Augenübel. Das war alles. Er sühlte, es sei leichter
triebne Achtung vorzuspiegeln, als eine wahre auszubrücken.
sorgniß, falsch zu scheinen, macht, daß man es scheint. Dah
einem Argwöhnischen ein Aufrichtiger halb wie ein Falscher a
bessen war bei Agnola, die ihres Temperaments ungeachtet s
— ein eigner zurückgestimmter Ton herrschte daher in ihrer (
bei Schleunes — jeder Schritt genug, den er nicht zurück that.

Aber gegen die lebhaste Joachime that er einen halben Nicht sowol sie, als das Haus schien ihm koket zu sein; und t sische her) und haben an die Angelhaken gespießet Staatsunisormen ober ihre eigne Gesichter — Herzen — ganze Männer (als anköbernde Nebensbuhler) — Herzen, die schon einmal aus dem Magen eines andern gessangnen Kabeljaus herausgenommen worden: — ich sage, daraus kann man ungesähr ersehen, womit man die andern Kabeljaus in der See sängt, völlig wie die Stocksische zu Lande, nämlich auch (jetzt lese man wieder zurück) mit rothen Tuchlappen — mit Glasperlen — mit Bogelsherzen — mit eingesalzenen Heringen und blutenden Fischen — mit kleinen Kabeljaus selber — mit Fischen, die man halb verdauet aus gessangenen Stocksischen gezogen. — —

Bittor bachte, "meinetwegen sei Joachime nur lebhaft ober totet, "ich laufe leicht über Marbereisen hinüber, die ich ja mir vor ber Nase "ftellen febe." Laufe nur, Biftor, bas fichtbare Gifen foll bich eben in bas bebedte treiben. Man tann an berfelben Berfon bie Rotetterie gegen jeben bemerken, und boch ibre gegen fich überfeben, wie bie Schone bem Schmeichler glaubt, ben fie für ben ausgemachten Schmeichler aller andern balt. - Er bemertte, bag Joachime bas neue Deckenstud biefen Abend öfters angeschauet hatte, und wußte nicht recht, warum es ihr gefalle: endlich fab er, baf fie nur fich gefalle, und baf biefe Erhebung ibren Augen schöner laffe, als bas Nieberblicken. Er wollt' es übermutbig untersuchen und sagte zu ihr: "es ift schabe, baf es nicht ber "Maler bes Batitans gemacht bat, bamit Gie es öfter anfaben." -"D, sagte fie leichtsinnig, ich würde niemals mit anbern binaufseben -"ich liebe bas Bewundern nicht." Später fagte fie: "bie Manner ver-"ftellen fich, wenn fie wollen, beffer als wir; aber ich sage ihnen eben so "wenig Bahrheiten, als ich von ihnen bore." Sie gestand geradezu, Roletterie fei bas beste Mittel gegen Liebe: und mit ber Bemertung, .. seine "Rreimutbigfeit gefall' ibr, aber bie ibrige muff' ibm auch gefallen", enbigte fie ben Besuch und ben Bosttag.

# Bweiundzwanzigster Hundsposttag.

Stüdgießerei ber Liebe, 3. B. gebrudte Hanbichuhe, Zant, Zwergsiaschen und Schnittwunden — ein Titel aus den Digesten der Liebe — Marie — Courtag — Giulias Sterbebrief. —

Der Leser wird sich ärgern über biesen Hundsposttag; ich meine Orts habe mich schon geärgert. Der Held verstrickt sich zusehends in bo Zuggarn zwei weiblicher Schleppen, und sogar in die Bande der fürstichen Freundschaft . . . . es braucht nur noch, daß gar Alotilbe zu Wirrwarr stößet. — Und so etwas muß ein Berghauptmann, e Eisänder dem Leuten auf bem sesten Lande binterbringen.

Chronologisch foll's noch bazu gemacht werben: ich will biefen Sund posttag, ber vom November bis zum Dezember langt, in Wochen zerlege Daburch wird bie Ordnung größer. Denn ich tenne bie Deutschen: wollen wie die Metabhviller alles von vorn an wissen, recht genau, Großoktav, ohne übertriebene Kurze und mit einigen citatis. seben ein Epigramm mit einer Borrebe und ein Liebemabrigal mit eine Sachregister - fie bestimmen ben Bebbyr nach einer Winbrofe - u bas Berg eines Mädchens nach bem Regelschnitt - fie bezeichnen all mit Kraktur wie Raufleute, und beweisen alles wie Juriften — ibre G birnhäute find lebenbige Rechenbäute, ihre Beine gebeime Defistang und Schrittzähler - fie gerschneiben ben Schleier ber neun Musen ut feten auf die Bergen biefer Madden Taftergirtel und in ihre Ropfe Bifie ftabe — bie arme Klio (bie Muse ber Geschichte) fleht gar aus wie b Ronfistorialrath Biliching, ber langfam und frumm unter einer Lan fracht von Meffletten, von Terzienubren und von Sarrifonichen gangel uhren und burchichoffenen Schreibkalenbern baberwandelt - fo bag i besonders ben armen Bulding beweine, so oft ich ibn nur schreiten set ba ben guten topographischen Last- und Kreuzträger ganz Deutschlat (von bem ich etwas anders erwartet bätte) - jeder Amtmann, jed bumme Schultheiß (blo8 wir Scheerauer sattelten ihn nicht) gleich Pfänberstatue von der Knietehle bis ans Nasenloch (ber gute Mann ist taum zu sehen, und mich wundert's nur, wie er auf den Füssen verbleibt) umhangen, bestedt und eingebauet hat mit allen verdammten Teusels-Wischen — mit Dorsinventarien — mit Intelligenzblättern — mit Wappenwerten — mit Flurblichern und perspektivischen Aufrissen von Schweinställen.

Sie haben sogar ben Jean Paul — bamit ich nur von mir selber ein Beispiel bes beutschen Foliierphlegma erzähle, wiewol ich eben baburch eines gebe — angestellt: ist's nicht eine alte Sache, baß er bas Blau ber schönsten Augen, in die je ein amoroso geblickt, vermittelst eines Saussührschen Chanometers\*) genauer nach Graben angegeben und die schönsten Tropfen, die aus ihnen während ber Messung sielen, richtig genug mit einem Thaumesser ausvisiert hat? — Und hat nicht sein Bersuch, die weiblichen Seuszer durch ben Stegmannischen Luftreinigkeitmesser einzusangen und zu prüfen, unter uns mehr als zuviel Nachahmer gefunden? — —

# Boche bes 22. Post = Trinitatis oder vom 3. November bis 11. (exclusive).

Diese Woche versaß er saft ganz beim Minister: manche Menschen kommen, wenn sie nur viermal in einem Hause waren, bann wie bas tägliche Fieber täglich wieber, ansangs wie die Lenzsonne jeden Tag früher, bann wie die herbstonne jeden Tag später. Er sah wol, daß er bei dieser Hos- und Ministerialpartie nichts niederlegen könne, weder ein Geheimniß, noch Bermögen, noch ein Herz, weil sie ehrlichen Gerichtstellen gleichen würde, die — so wie die Mönche ihr Sigenthum ein Depositum nennen und sagen, nichts gehöre ihnen — umgekehrt jedes Depositum zu einem Sigenthum erheben und sagen, alles gehöre ihnen. Aber er machte sich nichts daraus: "ich komme ja nur zum Spaße (bacht' er), "und mir ist nichts anzuhaben." — Der Minister, dem er blos über der Tasel begegnete, hatte gegen ihn alle die Höslickeit, die mit einem perste

<sup>\*)</sup> Inftrument, bas Blau bes himmels zu beftimmen.

5ei

fiid

**G**a

wei be

TEC

mi.

fer

Ðı

tie

ĎΓ

шþ

, **25**4

"Sc

an

B

اعلى 100ء

ф

w

..9

,,ŧ

ta

id

flierenben Gesicht und mit einem bie Welt in Spionen und in Diebe eintheilenben Stanbe zu verbinden ift; aber Sebaftian mertte boch, baf er ibn für einen Salbtenner in ber Mebigin und in ben ernsthaften Biffenschaften - als wären nicht alle ernsthaft - ansehe und für einen Eingeweibten blos im Wit und iconen Wiffen. Jedoch mar er zu ftolg, ibm eine andere als die leere Neumondseite augukebren, und verbarg alles, was ihn bekehren tonnte. Daber mußte fich Bittor bei bem bummften Rangleiverwandten, ber's gesehen hatte, baburch um alle Achtung bringen, baß er, wenn ber Minister mit seinem Bruber, bem Regierpräsibenten, ein interessantes Gespräch über Auflagen, Bunbniffe, über bie Rammer ansbann, entweber nicht aufmertte, ober fortlief, ober bie Beiber aufsuchte. — Auch liebte er am Fürsten nur ben Menschen; bet Minister nur ben Kürsten. Bittor tonnte bei Jenner selber über bie Borguge ber Rebublifen Reben halten, und biefer batte oft im Enthusiasmus (wenn bie Reichsgerichte und fein Magen es verstattet hatten) gern Flachsenfingen jum Freistaat erhoben und fich jum Brafibenten bes Kongreffes barin. Aber ber Minister hafte bief töbtlich und flebte allen politischen Freibentern - einem Rouffeau - allen Girondisten - allen Keuillants allen Republikanern — und allen Philosophen ben Namen Jakobiner auf, wie bie Türken alle Frembe, Britten, Deutsche, Frangofen x. Franken nennen. Inbef war biefes eine Urfach, warum Biftor Maten, ber besser hierüber bachte, jeto lieber gewann; und warum er von bem Bater zu ber Tochter flob.

Bei Joachimen gelangen in bieser Boche seine Gnabenmittel: sie gab bem seinen und wohlriechenden Narren-Dualis, wie wir der Tusgend, nur das Atzessit, und meinem Helben, wie wir der Neigung, die Preismedaille. Da er aber blos eine gewisse Empfindsamkeit am meisten in der Freundschaft und Liebe achtete: so hätt' er, dacht' er, mit dieser Schäferin durch den Mond reisen können, ohne für sie (aber wold über sie) zu seufzen — aber diese lustigen, mein Bastian, haben den Genker gesehen; denn wenn sie etwas anders werden, dann wird man's auch mit. Sie sagte ihm, sie wolke gesallen wie ein lutherisse

Heiligengemälbe, aber sie wolle nicht angebetet sein wie ein tatholisches. Sie nahm ihn am meisten burch bie ihrem Geschlecht eigene
Gabe ein, zarte Wendungen zu verstehen — bie Weiber errathen so leicht,
weil sie sich immer nur errathen lassen, und ergänzen und verbergen jede Hälfte mit gleichem Glick; — aber zu ihren Reizen
rechn' ich auch ben Zwang vor ber Fürstin und ben vor ben Zuhörern
mit ben — Augen. Uebrigens war jeto sein von Klotisben weggeworsenes Herz in der Lage der Kinder, die gewettet haben, Schläge in ihre
Hand ohne Thränen aufzunehmen, und welche noch sortlächeln, wenn
biese schon sließen.

## Woche des 23. Post-Trinitatis oder sechsundvierzigste des Rabrs 179\*.

Sett ist er auch Bormittags bort. Es ist bemerkenswerth, daß er ihr am Martinitag die gepuberte Stirn mit dem Pudermesser rasierte, und daß er um einige Toiletten-Hosamer bei ihr anhielt: "ich kann Ihr "Schminkosenträger werden, wie der große Mogul Tabachpfeisen- und "Betelträger hat — oder auch Ihr Cravatier ordinaire — oder Ihr "Sommier (d. h. Gebetpolsterträger) — ich würde, wenn Sie sich nicht "auf dem Polster knieten, es selber thun vor Ihnen. — Ich kannte in "Hannover einen schönen Engländer, der sich das linke Knie stittern und "polstern ließ, weil er nicht wußte, wen er heute anzubeten bekomme und "wie lange."

Es ist eben so wichtig, daß er sie am Jonastag ein Baar seine Handschuhe, worauf ein sehr einfältiges Gesicht getuschet war, anzunehmen zwang — "es wäre sein eignes (sagt' er), sie sollte das Gesicht nur "Nachts im Bette aut ober an der Hand haben, damit es aussähe, als "tilbt' er ihr durch die ganze Novembernacht die Hand."

Ich fahre in meinem pragmatischen Auszuge aus diesem Belagertagebuch fort, und finde am Leopoldstag ausgezeichnet, daß Joachime schon Bormittags sagte, sie würde ihren Papagai, wenn sie ihm einen Sprachmeister hielte, nichts aus dem ganzen Dictionnaire beidringer

laffen, als bas Wort perfide! "Jeber Liebhaber, fagte fie, follte fich ein "Bapchen halten, bas ihm unaufhörlich zuriefe: perfide!" — "Die "Damen, fagte mein Belb, find allein fculb: fie wollen zu lange, oft "ganze Wochen, ganze Monden geliebt werben. Dergleichen ift liber "unsere Rrafte. Saben nicht die Jesuiten sogar die Liebe zu Gott perio-"bifch gemacht?\*) Stotus schränkt fie auf ben Sonntag ein — andre "auf die Festtage — Coninch sagt: es ift genug, wenn man ihn alle vier "Jahr einmal liebt — Henriquez fett noch ein Jahr bagu — Suarez "fagt gar, wenn's nur vor bem Tobe ift - Manchen Damen fielen "bisber die Amischenzeiten anheim; aber die Tag=, die Jahr=, die Fest-"zeiten, die Berlobung =, die Begräbniftage bilben eben fo viel verschie "bene Setten unter ben Jesuiten ber Liebe." — Joachime machte ben Anfang zu einer zurnenben Miene. Der hofmebitus batte nichts lieber mit Schönen als Bant, und fette bagu: "c'est à force de se faire hair qu'elles se font aimer - c'est aimer que de bouder - ah que je Vous prie de Vous facher ! \*\*)" - Seine Laune hatte ihn über bas Biel getrieben - Joachime hatte Recht genug, seine Bitte um ihren Born zu erfüllener wollte ben Bant fortsetzen, um ibn beigulegen - ba es aber boch Källe gibt, wo bie Bergrößerung einer Beleidigung eben fo wenig Bergebung verschafft, als bie ftufenweise Burudnahme berfelben: fo that er flug, bag er ging.

Er wunderte sich, daß er ben ganzen Tag an sie bachte: bas Gefühl, ihr Unrecht gethan zu haben, stellte ihr Gesicht in einer leidenden Miene vor seine erweichte Seele, und alle ihre Züge waren auf einmal veredelt. Tacitus sagt: man hafset ben andern, wenn man ihn beleidigt bat; aber aute Menschen lieben den andern oft blos beswegen.

Am Tage barauf, an Ottomars Tage — Ottomar! großer Name, ber auf einmal ben langen Leichenzug einer großen Bergangen- beit im Finstern vor mir vorüberführt — sah er sie ernsthaft, ihn weber

<sup>\*)</sup> Diefer freche Unfinn fteht wirklich in Pascals Briefen S. ben 10ten.

<sup>\*\*)</sup> D. f. daburch, daß fie einen ärgern, machen fie nur, daß man fie mele liebt — Schmollen ist Liebe — D ich bitte Sie infländig, bolle zu werben.

suchend noch fliehend. Die zwei Narren blieben in ihren Augen die zwei Narren und gewannen durch nichts etwas. Da er also gewiß bemerkte, daß aus einem flüchtigen Grollen wahre Reue über ihre disherige Offensheit geworden war, von der er einen zu freimüthigen Gebrauch und eine zu eigennützige Auslegung gemacht zu haben schien: so war es jeto seine Pflicht, das, was er bisher aus Scherz gethan hatte, im Ernste zu thun, nämlich sie auszuschen und auszuschnen.

Aber fie ftand immer an ber Fürstin, und es war nichts.

3ch hab' es nicht felber gefagt, weil ich wußte, ber Lefer feb' es obne mich, baf ber Belb glaubt, Joachime balte ibn für ben Bilberbiener ihrer Reize und für ben von ihr angezognen Mondmann: ber Belb nahm fich baber längst vor, ihr biefen Irrthum - ju laffen. Ginen folden Irrthum ju benehmen, baju bat felten ein Mann ober ein Beib Stärke genug - Bittor hatt' aber noch mehr Brunbe, ihr ben Glauben an feine Liebe (b. b. auch fich ben seinigen an ihre) zu gonnen : erstlich, er wollte versteden, warum er komme - zweitens, er wußte, in ber großen Welt und unter ben Joachimen wird ein Liebhaber nur wie ber britte Mann jum Spiel gesucht, man ftirbt ba nicht von ber Liebe, man lebt ba nicht einmal bavon - brittens, er bob fich immer ben Rothanter auf, aus Spaft Ernft zu machen: .. wenn mir bas Meffer an ber Reble fitt, bacht' er, fo fets' ich mich bin und gewinne fie von Bergen lieb, und bamit gut" - viertens, eine Rofette macht einen Rofetten . . . Sier fing ich betanntlich schon an, mich über ben 22sten Bosttag zu ärgern, wiewol ich fo aut wie einer weiß, warum alle Menschen, sogar bie aufrichtigften, fogar bie Manner fich ju kleinen Intriguen gegen Geliebte neigen; nicht blos nämlich, weil's fleine und erwiederte find, sondern weil man mit seinen Intriguen mehr zu schenken als zu fteblen meint. Blos bie ebelfte bochfte Liebe ift ohne mahre Spitbuberei.

### Bochen des 24. und 25. Boft = Trinitatis.

Am Sonntage war Ball: "ganz natürlich (sagte et) sieht sie mich "nicht an; im Balltleibe sind die Schönen unversöhnlicher als in ber

"Morgenkleibung." — Sie sah ihn kaum, so kam sie il wegter Himmel mit ihren Brillanten Kirsternen und Planeten entgegen, und bat ihn in diesem Glanze um Laune; ansangs habe sie sich zornig gestellt, sagte sie, geworden, und am andern Tage habe sie erst gesehen, gehabt, es zu scheinen, und Recht, es zu sein. Diese Bitte machte unsern Meditus bemüthiger, als es nöthig war. scherzhaft, sie um Bergebung zu bitten, und machte ihn u golbe von Jähzorn bekannt.

Zwei Tage lang wurde ber westphälische Kriebe gehal Aber Gine Banterei mit einem Mabchen macht wie G und jum Unglud hat man bie Bornige nur lieber (wenis bie Gleichgültige), fo wie bas Bolt ben methobistischen meiften zuläuft, bie es am ftartften verbammen. Joachim zornfähiger — welches er größerer Liebe zuschrieb — aber tonnten ben gangen Befuch im iconften Reiche = und Sc bracht haben: beim Abschiebe murbe alles auf ben Rriegs Gesandten zurlicherufen und bie Beurlaubten, wenn mir -Ausbrücke erlaubt sind. Wit bem zornigen Bobensat in bann ab und konnte kaum ben Augenblick bes Wieberfeben ober ihrer Rechtfertigung erwarten. Go brachten fie ihre bem Schreiben ber Friedeninstrumente und ber Mani ftreitige Sache mar fo fonberbar wie ber Streit: es betra gen ber Freundschaft; jebes bewies, bas anbre mare ber ( fobere zu viel. Bas unfern Mebitus am meiften erbofte bem feinen und bem wohlriechenben Narren, ibr bie B erlaubte, ihm aber verbot, und zwar ohne alle Entscheibgr: "fie nur loge und mir fagte: barum, ober barum! fo wi fagt' er; aber fie that ibm ben Befallen nicht. Für mei Abschlagen ohne Gründe, sogar ohne errathene, ein Scht breifacher Tod: auf Joachime wirkten Grunde und K gleichviel.

### Extrablatt barüber.

Ich habe hundertmal mit meinem juristischen onus probandi (Laft zu beweisen) auf bem Buckel an bie Weiber gebacht, bie im Stanbe finb, burch einige Anstrengung sowol ohne alle Gründe zu handeln als zu glauben. Denn am Ende muß boch jeder (nach allen Philosophen) fich au Sandlungen und Meinungen bequemen, benen Gründe fehlen; benn ba jeber Grund fich auf einen neuen beruft, und biefer fich wieber auf einen ftlitt, ber uns zu einem ichict, welcher wieber feinen baben muß: fo muffen wir (wenn wir nicht ewig geben und suchen wollen) enblich ju einem gelangen, ben wir obne allen Grund annehmen. Nur fehlet ber Belehrte barin, bag er gerabe bie wichtigsten Wahrheiten — bie oberften Bringipien ber Moral, ber Metaphyfit 2c. - ohne Gründe glaubt und fie in ber Angst — er will fich baburch helfen — nothwendige Wahrbeiten benennt. Die Frau hingegen macht fleinere Wahrheiten - 3. B. es muß morgen weggefahren, eingelaben, gewaschen werben 2c. - ju nothwendigen Wahrbeiten, die obne die Affefurang und Reaffefurang ber Brunbe angenommen werben milffen - und bieft ift's eben, was ibr einen solchen Schein von Grundlichkeit anftreicht. - Ihnen wird es leicht, fich bom Bhilosophen zu unterscheiben, ber bentt und bem bie Wahrheitsonne so wagrecht in die Augen flammt, daß er barliber weber Weg noch Gegend fieht. Der Philosoph muß in ben wichtigsten Sandlungen, in ben . moralischen, sein eigner Gesetzgeber und Gesethalter sein, ohne bag ihm fein Bewiffen bie Brunde bagu fagt. Bei einer Frau ift jebe Reigung ein fleines Gemiffen und haffet Beteronomien und fagt weiter feine Grunbe, so gut wie bas große Gewissen. Und burch biese Gabe, mehr aus eigner Machtvolltommenbeit, als aus Briinben zu banbeln, paffen eben bie Weiber recht für bie Männer, weil biefe lieber ihnen gehn Befeble als brei Grunbe geben.

### Enbe bes Extrablattes barüber.

Was eben so schlimm war, ist, daß Ivachime ihm endlich, um nur seine Attensiöse von Beschwerben und Reichs zravaminibus wegzu bringen , bie Finger ließ, ohne nur ben geringften Grund bazu zu sagen. Er tonnte also teinen Titel seines Besitzstandes ausweisen , und hatte im Nothsall niemand gehabt, ber ibn barin schilten können.

Es ift aber eine gegründete Rechtsregel ober ein mannliches Brofarbiton: baf alles bei ben Weibern fester werbe, wenn man barauf bauet, und bag uns eine fleine geftoblne Bunft rechtmäßig gebort, sobalb wir um eine größere anbalten. Die Rechtsregel gründet fich barauf, baf bie Mabden uns, wie ben Juben im Sanbel, allemal bie Salfte abbrechen und nur ein paar Kinger geben, wenn wir die Sand haben wollen. Sat man aber bie Kinger, so tritt ein neuer Titel aus ben Inflituzionen ein, ber uns bie Sand zuerkennt; bie Sand gibt ein Recht auf ben Arm, und ber Arm auf alles, was baran hängt, als accessorium. müffen biefe Dinge betrieben werben, wenn Recht Recht bleiben foll. Es muß überhaubt von mir ober von einem andern ehrlichen Mann ein fleines Lesebuch geschrieben werben, worin man bem weiblichen Geschlecht bie Modos (Arten), solches zu afquirieren (zu erwerben) mit ber juristischen Factel vorträgt und aufhellt. Biele Mobi tommen fonft ab. ich z. B. nach bem bürgerlichen Rechte rechtmäßiger Besitzer einer beweglichen Sache, wenn fie vor breifig Jahren geftohlen worben (im Grunde fout es eber fein, und es follte mir nichts icaben, bak man fpater auf stehlen angefangen) — eben so fällt mir burch eine Berjährung von 30 Minuten (bie Zeit ift relativ) alles von einer Schönen rechtmäßig anbeim, was ich ihr Bewegliches (und an ihr ift alles beweglich) en wendet, und man tann baber nicht früh genug zu ftehlen anfangen, we fonft vor bem Diebstabl bie Beriährung nicht anbeben fann.

Spezifitazion ist ein guter Mobus. Nur muß man wie ich Profulejaner sein und glauben, daß eine fremde Sache dem, der ihr eandre Form ertheilt, zugehöre, z. B. mir die Hand, die ich burch Druck in eine andre Form gebracht.

Der sel. Siegwart sagte: consusio (Bermischung ber Thräner mein Mobus. Aber commixtio (Bermischung trodner Sachen, ber Finger, ber Haare) ist jetzt sast unser aller modus sequirend Ich wollt' einmal bie ganze Sache nach ber Lehre von ben Servituten, wo eine Frau tausend Dinge zu leiben hat, behandeln (wiewol alle diese Servituten durch die Konsolibazion der Ehe gänzlich erlöschen); aber ich weiß die Lehre von den Servituten selber nicht mehr recht, und wollte lieber darin examinieren, als examiniert werden. —

Ich tehre zum Mebitus zurud. Da er also wußte, baß eine getüßte Hand ein Schenkbrief ber Wangen ist — bie Wangen aber bie Opferstafeln ber Lippen sind — biese dugen — bie Angen bes Halses: — so wollt' er genau nach seinem Lehrbuch versahren. Aber bei Joachimen, wie bei allen Gegenflißlerinnen ber Roketten, bahnte keine Gunstbezeugung ber andern ben Weg, nicht einmal die große ber kleinen — aus einem Borzimmer kam man ins andre — und was sagte mein Held bazu? Nichts als: "Gottlob! baß einmal eine "besser ift, als sie schien, baß sie unter bem Schein, unser Spielzeug zu "sein, unsere Spielzein ift, und baß sie koletterie zum Schleier ber "Tugend macht."

Er fühlte jett, so oft ihr Name erwähnt wurde, eine fanfte Barme burch seinen Busen weben.

## Bom Ende bes Rirchenjahrs (ben 1. Dezember) bis jum Ende bes bürgerlichen (31. Dezember).

Flamin, bessen patriotische Flammen in ber Sessionstube keine Luft antrasen und ihn selber zuerst erstidten, wurde täglich scheuer und wilder. Es war ihm etwas Neues, daß ganze Kollegien und Kommissionen das thun mußten, was Einer hätte machen können — daß die Glieber des Staats (wie es doch die Glieber des Körpers auch sind) am kurzen Arme des Hebels bewegt werden, um mit größerer Kraft weniger zu thun, und daß besonders ein Kollegium dem Leibe gleiche, der nach Borellus 2900 mal mehr Kraft bei einem Sprunge anwendet, als die Last ersodert, die er zu heben hat. Er haste alle Große und kam zu keinem; der Hossunker Matz nicht einmal bekam seine Bisten. Mein Sebastian machte seine bei ihm seltener, weil seine Muße und seine Lusse

barteiten-Windstille gerabe in Flamins Arbeitstunden fielen. Diefe Entfernung und bas ewige Siten bei Schleunes - welches Klamin, aus Unbefanntichaft mit Joachimens Ginfing, auf alle Ralle Rlotilbens ihrem aurechnen mufite, au beren fünftigen Besuchen fich Biftor burch feine jetigen ben Borwand verschaffe - und selber bie fürftliche Gunft gegen biefen, bie in Flamins Augen feine Folge feines Freiheitgeiftes und feiner Aufrichtigkeit fein konnte - alles biefes zog bie verschlungenen Freundschaftbanbe beiber, beren leben sonft ein vierbanbiges Tonftud gewesen, immer weiter auseinander; bie Fehler und ben moralischen Staub, ben fonft Bittor von feinem Liebling wegwischen tonnte, burfte er taum wegzublasen wagen; fie betrugen fich garter und aufmertiamer gegen einander. Aber mein Bittor, an beffen Berg bas Schichal fo viele faugenbe Bambore legte, und ber in Gine Bruft ben Schmerz ber entbehrten Liebe und ben Rummer ber fallenden Freundschaft einzuschließen hatte, wurde durch alles — recht lustig. Des gibt eine gewisse Lustigteit ber Berftodung und bes Grams, Die Die erschöpfte Seele bezeichnet, ein lächeln, wie bas an Menschen, bie an Bunben bes Zwerchfells fterben, ober bas an eingeborrten gurlickgespannten Mumien-Lippen! Bittor warf fich in ben Strom ber Luftbarteiten, um unter bemfelben feine eigne Seufzer nicht zu boren. Aber freilich oft, wenn er ben gangen Tag über niebergeriffene Narrheiten tomifches Salz ausgefäet batte. bas eben fo oft bie Sand bes Saemanns wund beifet, und er ben gangen Tag fich an teinem Auge erquicken konnen, bem er in seinem eine Thräne batte zeigen bürfen - wenn er fo milbe ber Gegenwart, fo gleichgültig gegen bie Zufunft, so wund von ber Bergangenheit neben bem letten Marren, neben bem Apotheter, vorbei war, und wenn er in feinem Erfa in die voll Welten hängende Nacht und in den stillenden Mond und an bie Morgenwolfen über St. Lune blidte: bann ging allezeit bas geschwollne Berg und ber geschwollne Augapfel entzwei, und bie von ber Nacht verbeckten Thränen strömten von seinem Erter auf Die barten Steine hernieder: "o nur Eine Seele, rief sein Innerfies mit allen "Tonen ber Webmuth, nur Gine gib, bu ewig liebende ichaffende Nahu, "biesem armen verschmachtenben Herzen, bas so hart scheint und so "weich ist, so fröhlich scheint und so trübe ist, so kalt scheint und so "warm ist."

Dann war es gut, bag an einem abnlichen folchen Abend fein Rammerberr, fein Weltmensch im Erfer ftanb, wenn gerabe bie arme Marie - auf welche bas porige Leben wie eine erbriickenbe Lavine berübergestürzt ift - feine Frühftud-Befehle begehrte; benn er ftanb, obne einen Tropfen abzuwischen, freundlich auf und ging ihr entgegen und fafte ihre weiche, aber rothgearbeitete Sand, die fie aus Furcht nicht weggog - wiewol fie aus Kurcht ibr gegen bie Hoffnung versteinertes Geficht abbrebte - und fagte bann, indem er fanft ihre Augenbraunen wagrecht ftrich, mit seiner aus bem gerührteften Berzen fteigenben Stimme: "Du arme Marie, saa' mir was - Du hast wol wenig "Freude - in Deine guten Augen tommt wol wenig mehr, mas fie gerne .. seben . wenn's nicht Deine Thränen find - Du Liebe, warum baft "Du feinen Muth zu mir, warum fagft Du Deinen Gram nicht mir? "Du gutes gemartertes Berg - ich will für Dich fprechen, für Dich "banbeln — fag' mir, was Dich brückt, und wenn es Dir einmal an ..einem Abend zu schwer wird und Du brunten nicht weinen barfft, so "tomm herauf zu mir . . schau mich jeto frei an . . wahrlich ich vergieße "Thränen mit Dir, und ich will mich ben henter um alles scheeren." -Db fie es gleich für unböflich bielt, vor einem fo vornehmen herrn zu weinen: fo war ibr's boch unmöglich, burch bie gewaltsame Abbeugung bes Gefichts alle Thränen, die seine Zunge voll Liebe in Bachen aus ihr Berübelt es feiner überwallenben Seele prefite. au entfernen . . . . nicht. baf er bann feinen beifen Mund an ibre falten verachteten und ohne Wiberftand bebenden Lippen briidte und zu ihr fagte: o! warum find wir Menschen so unglücklich, wenn wir zu weich sind? - In seinem Bimmer ichien fie alles für Spott ju nehmen - aber bie gange Nacht bindurch borte-fie Das Echo bes menschenfreundlichen Menschen — jogon als Spott hätt' ihr so viel Liebe wohlgethan — bann krystallisserten sich ibre vergangnen Blumen noch einmal im Kenster - Gis ihres jetigen

:

Winters — bann war ihr, als wilrbe sie heute erst unglicklich. — Am Morgen schwieg sie gegen alle und war blos diensteifriger gegen Sebastian, aber nicht muthiger; nur zuweilen siel sie drunten dem Provisor, wenn er ihn lobte, mit den Worten, aber ohne weitere Erklärung, bei: "man "solle sein eignes Herz in kleine Stilchen zerschneiden und hingeben sür "den engländischen Herrn."

1

T.

5

dű

 $g_i$ 

Ú,

3a

N

æ

per

en Te

'nĹ

MI.

ΞV.

ee Ka

Ì.

ra eii

Ed

bc

ģ¢

Arme Marie, fagt mein eignes Inneres bem Dottor nach, und fetet noch bagu: vielleicht lieft mich jett gerabe eine eben so Unglückliche, ein eben so Unglücklicher. Und mir ift, als müßt' ich ihnen, ba ich bie Trauergloden ihrer vergangnen trüben Stunden angezogen, auch ein Wort bes Troftes schreiben. 3ch weiß aber für ben, ber immer über neue gaffenbe Gisspalten bes Lebens ichreiten muß, fein Mittel als meines: wirf fogleich, wenn's arg wird, alle mögliche Soffnungen jum Benter, und ziebe bich verzichtend in bein 3ch zurud und frage: wie nun, wenn's Schlimmfte auch gar tame, mas mar's benn? Sohne beine Bhantafie nie mit bem nächften Ungludaus, fondern mit bem aröften. Nichts löset mehr ben Muth auf als bie warmen mit kalter Angst abmedselnben Hoffnungen. Ift biefes Mittel bir zu beroifch : fo suche für beine Thranen ein Auge, bas fie nachahmt . und eine Stimme . bie bich fraget, warum bu fo bift. Und bente nach: ber Wieberhall bes zweiten Lebens, bie Stimme unserer bescheibnen, schönern, frommern Seele wird nur in einem vom Rummer verdunkelten Bufen laut, wie bie Nachtigallen ichlagen, wenn man ihren Rafig überbüllt.

Oft betrübte sich Sebastian barüber, daß er hier so wenig seine edlem Kräste für die Menschheit anspannen könne, daß seine Träume, dund den Fürsten Uebel zu verhüten, Gutes auszurichten, Fieberträume blieben, weil z. B. sogar die besten Männer am Ruber des Staats Aemter durchaus nur nach Berhältnissen und Empsehlungen besetzen und fremde und eigne Aemter nie für Pflichten, sondern sür Bergwerkfuren hielten. Er betrübte sich über seine Unnützlichkeit; aber er trästete sich mit ihrer Nothwendigkeit: "in einem Jahr, wenn mein Bater könnut, sog' ich mich "los und richte mich zu etwas besseren aus," und sein Gewissen zuwas des gesen aus "

4

bazu, baß seine persönliche Unnützlichkeit ber Tugenb seines Baters biene, und baß es besser sei, in einem Rabe, bei ber Tüchtigkeit zu einem Berpenbikel, ein Zahn zu sein, ohne welchen bas Gehwert flocken würde, als
ber Berpenbikel eines ungezähnten Rabes zu werben.

In solchen Lagen fragte er sich immer von neuem: "ist vielleicht "Joachime wie du, besser, weicher, weniger totet als sie scheint? und "warum willst du sie nach einem äußern Schein verdammen, der ja auch "der deinige ist?" Ihr Betragen bestätigte selten diese guten Bermuthungen, ja es widerlegte sie oft gar; gleichwol suhr er sort, sich neuen Widerlegungen auszuseten und Bestätigung zu begehren. Das Bedürsniß zu lieben zwingt zu größern Thorheiten, als die Liebe selber; Biktor ließ sich jede Woche eine Bolltonmenheit mehr vom weiblichen Ibeal abdingen, für das er wie sir den unbekannten Gott schon seit Jahren die Altäre in seinem Kopse sertig hatte. Unter diesem Abdingen wäre der ganze Dezember verstossen, wäre nicht der erste Weihnachttag gewesen.

An biesem, wo er hinter jedem Fenster lachende Gesichter und Desveriben-Gärten fab, wollt' er auch fröhlich fein und flog unter ben Rirchenmufiten in Joachimens Toilettenzimmer, um ba fich felber eine Weibnachtfreude zu machen. Er bescheerte ibr, sagte er, einen Flaschenkeller aus Litoren, ein ganges Lager von Rataffig, weil er miffe, wie Damen tranten. Als er endlich seinen Lagerbaum voll Flaschen aus ber — Tasche zog: mar's eine elende fleine Schachtel voll Baumwolle, in ber nette Kläschen wohlriechenber Baffer, faft von ber länge ber Zauntonigeier, eingebettet Das Riebliche freuet, wie bas Brächtige, Mabchen allezeit. Joachimen hielt er eine lange Rebe über bie Mäßigkeit ihres Geschlechts, bas so wenig esse wie Kolibri, und so wenig trinke wie Abler - mit einigen Schaugerichten und mit einem Flaton woll' er 5000 Mann weiblichen Geschlechts speisen, und es sollte noch übrig bleiben — bie Aerzte bemerften, bag bie, bie ben hunger am längften ertragen batten, Beibe gewesen waren - fogar in mittlern Stänben bestände bie gange flora, wovon diese Holben lebten . in einem Karbenbande, bestellt

Scherpe ober Schleife umlegten, ftatt eines nährenben Umichlags und Suppentafeldens, und woran fie noch bochftens einen Liebhaber an-Joachime zog unter ber Lobrebe eine Flasche beraus, weil fie machten. fie für wächsern hielt. Bittor, um fie zu wiberlegen - ober auch sonft weswegen — briedte ihr fie ftart in die Hand und gerbriedte fie glücklich. Ein Berghauptmann von meiner Denfart nahme bas Berbrechen einer Klasche, die man auf feine Ebmannschen Gurten beden tann, schwerlich in seine hundsvofttage auf - weil er gern Dinge von Gewicht aufträgt - wenn nicht bie Rlasche selber baburch eines befame, bag fie bie weichste Band, auf ber noch ber bartefte Juwel Schimmer auswarf, blutig ichnitt. Der Doktor erschraf — bie Blutenbe lächelte — er füßte bie Wunde, und biese brei Tropfen fielen gleich Jasons Blut, ober gleich einem von einem Aldomiften reftifizierten Blute, als brei Kunten in fein entzundbares, und die Bluttoble ber Liebe befam brei anglimmende Punkte - ja es batte wenig gefehlt, so batt' er ihr geborcht, ba fie ihm scherzend befahl (um ihm eine größere Berlegenheit zu ersparen, als er batte), die Barifer veraltete Mobe, an Damen mit rosenfarbner Dinte zu schreiben, wieber aufzuwecken und bier auf ber Stelle brei Zeilen mit ihrem Blut an fie abzufertigen. Soviel ift wenigstens gewiß, daß er zu ihr fagte: er wollte, er wäre ber Teufel. Bekanntlich wird bem letzten bas Guarentigianische Instrument ober vielmehr ber Bartagetraktat über bie Seele mit bem Blute des Eigners als Kauft- und Kraispfand zugefertigt. — Blut ift ber Same ber Kirche, fagt bie tatholische; und hier ift gar vom Tempel für eine Schöne bie Rebe.

Dabei war's — und blieb's — als Cour bei der Fürstin auf heute angesagt wurde. Das war ihm erstlich satal, weil der heutige Abend versalzen war — und zweitens lieb, weil Joachime heute den Hut wegthun mußte, den er und sie sliebten. Da, wie gewöhnlich, den Damen von der Fürstin die Roben und Frisuren vorgeschrieben wurden, worin sie den Courtag, d. h. den Brandsonntag ihrer Freiheit, dei ihr begehen mußten: so konnte sie heute ihren Florbut nicht ausbehalten, den sie se seitete und Biktor auch, aber an ihr nicht; denn es war gerade der, welchen

Motilbe getragen, als sie unter bem Konzerte ihre nasse Augen mit bem chwarzen Spitzenstor verhüllte, ber nachher immer über seine beraubte Augen herüberhing.

3ch will ben Courtag beschreiben.

Die hauptsächliche Absicht, warum ber hof um sechs Uhr Abenbs vorgesahren tam, war bie, um zehn Uhr recht ärgerlich wieber heimzuahren. Ich tann's aber zehnmal weitläuftiger vortragen:

Um feche Uhr fuhr Bittor mit ber übrigen befehligten Briiber- und Schwestergemeine ins Paullinum. Er beneibete ober segnete vielmehr ben Zeugmacher, ben Stiefelwichser, ben Holzhacker, ber Abends seinen Rrug Bier, feine Anbacht, feine Stollen und feine trompetenben Rinber jatte; besgleichen ihre Beiber, bie beute schon ben Morgen anbissen, nämlich die marmorierte gesprenkelte Rleiberrinde für ben zweiten Keierag. 3m bunten Dunft= und Tbiertreis ftand bie Fürstin als Sonne, ben fo ungludlich wie ihre Ungludlichen; nur ber Traum (bacht' er) ann einen Ronig gludlich machen, ober einen Armen un-Ilidlich. Als er fab, wie fie alle nach einem fparfamen Froschregen von Worten und nach Erfrischungen, b. b. Erbitzungen und Ermattungen. in Bostzug um ben anbern nach bem Sof- und Abreftalenber an bie Spieltische eingeschirret wurden — an jedes Bret tam bas nämliche Bunerie-Gefpann alter Gefichter - fo wunderte er fich zu allererft über bie illgemeine Gebuld; an einem Schwarzen ber Sof=Golbflifte find ficher, dwur er, wenn man nur bebenkt, was er anguboren und auszuteben bat, bie Ohren und bie Sant, wie an gebratnen Milchferkeln. vie besten Stude. hier muß ber Lowe bem Thiere bie haut jum Domino ibbetteln, bas ihm fonft feine abgeborgt. Bier unter biefen von fleinen Beelen gebildten Geftalten (wie auch Blatter fich frümmen, wenn Blattäuse baran wohnen) tann fein großer, fein fühner Bebante getragen verben, fie konnen wie Getraibe, bas fich lagert, nur tauf törner geben.

Bor ber Tafel suhr ber Theil ober Bogen bes um die italiani sonne lausenben Hofs, ber nicht bazu eingelaben war, nach Sa migvergnügt iber die Langeweile bes Spieles, und noch mifwergnilgter, bag gerabe gewiffe Berionen ber Langeweile ber Tafel gewilrbigt waren.

be B

Ìα

(S)

mi

30c

Er

Bu

шī

Tipe

irei

lie i

icht

ine

irit

**Etc** 

H T

zin

Mei

£⊅£

at a

2111

ma ś

Éle

Sin

ic

Dic

Soachime, an welcher die zuruchtaltende Agnola wenig Bergnügen sand, ging mit ab, aber der Doktor nicht, und ihr Bruder Mat gleichfalls nicht, der die Ehre hatte, hinter der Fürstin Stuhl in der Marschells nicht, der die Schre hatte, hinter der Fürstin Stuhl in der Marschells läule, die sie, ihr Kammerherr, ein Page und ein Hosslaft machten, gerade den Mittelpunkt zu bilden; er stand bekanntlich sogleich hinter dem Kammerherrn und war der einzige, der aussah wie ein leserliches Pasquill auf alles zusammen. Ueber die Tafel, worliber wenig gesprochen wurde, höchstens sehr leise von zwei Nachbarn, soll auch hier nichts gesprochen werden.

Rach bem Effen tam ber Fürft und ftorte bas fteife Zeremoniel, bas er aus Bequemlichkeit hafite, fo wie es Liftor aus Philosophie verachtete: "Wahrlich, ein Erzengel - fagte Biftor oft - ber bie menschliche in .. allen Rleinigfeiten beobachtete Tugend und Beisbeit bemerkte an Selfion-"tischen, an Altaren, in Besuchzimmern, mußte feinen Simmel und "feine Flügel verwetten, bag wir einen Beller ober boch etwas taugten -"in größern Dingen; wir wissen aber sämmtlich, wo es bintt; und eben "biefer Etel an ber fteifen altflugen bozenten \*) Mitrologie und Da-"ichinerie ber Meuschen ift bie Laune bes Satirifers. Die moralische "Berschlimmerung entspinnt fich zwar aus Geringfügigkeiten, aber nicht "bie Befferung; Satanas friecht burch Jaloufielaben und Sphintter "in uns, ber aute Engel giebt burch bas Saubtthor ein." - Agnola belohnte beute unsern Belben für seine bisberige es so treumeinenbe Befliffenbeit mit einer wärmern Aufmerksamkeit, Die in feinen Augen burch ihren Schmud - fie trug ben ber vorigen Fürftin, ihren eignen unb ben vorigen mutterlichen - und burch ihren ganzen Brachtanzug noch schöner wurde; benn er liebte But an Weibern und hafte ihn an Dannern. Seine Achtung nahm burch ben Schmerg, baf fie Jenners eigennützige Absichten bei seinen Besuchen (wegen ber fünftigen Rlotilbe) mit schönern

<sup>\*) 1819. 1826;</sup> bezenten 1795. 1798.

vermenge, und daß man es ihr boch nicht sagen könne, eine gerührte Wärme an. Wie kam's, daß ihn dann Agnola an Joachime erinnerte; daß diese ber Ableiter der Achtung für jene wurde; und daß alle liebende Gestühle, die ihm die Fürstin gab, zu Wilnschen geriethen, Joachime möchte sie verdienen und empfangen?

Dit biefer Seele voll Sehnsucht fuhr er heute ohne Umftande zu biefer Joachime zurud, in beren Sand er befanntlich eine kleine Bunde gelaffen. Er fagte bei ihr: "er milffe als Morber und Mebifus noch heute nach ber Bunbe feben;" aber wie Sonnenicein fiel ein iconer neuer Rummer auf Joachimens Angeficht warmend in feine Seele. Er tonnt' es taum erwarten, mit ibr auf ben Balfon binauszukommen, um barüber zu Draugen machte er in wenig Minuten bie Schnittmunde und bie Dezembertalte zum Bormanb, bie Sand und ben Schnitt in feine gu nehmen, um fie zu warmen: "Bunben ichabet Ralte" fagte er; aber ber feine Narr batte bier bas Seinige babei gebacht. Der leere Abend, bie Erinnerungen an die Weibnacht = Rinderfreuden, ber berunterblicende Sternenhimmel, ber alle bunkeln Buniche bes Menichen wie Blumen in ber Nacht magifch beleuchtet, und die Stille überfüllten und beklemmten seine verlassene Seele, und er briidte bie einzige Band, bie ihm jett bas Menschengeschlecht reichte. Er fragte sie geradezu über ihren Rummer. Joachime antwortete fanfter als fonft: ,ich wollte Sie baffelbe fragen; aber bei mir ift's natürlich." Denn fie babe, erzählte fie, bei ihrer Burücktehr bas Gepacke Rlotilbens und bie Nachricht ber Ankunft und was eben ber Punkt ift - bie Rleiber ihrer Schwester Biulia, benen Rlotilbe bisber eine Stelle unter ibren gegeben, angetroffen. Diese Giulia war bekanntlich an Klotilbens Bergen verschieben, einen Tag vorber eh' biefe aus Maienthal nach St. Lüne jog.

Ein Chaos durchschoß sein Herz, aber aus dem Chaos setzte sich blos die umgesunkne Giulia zusammen — denn Klotilbe wich täglich in ein dunkteres Heiligkhum seiner Seele zurück; — ihr blasses Luna-Bild tiedztoset mit Stralen einer andern Welt seinen wunden Nerven und er ließ sich willig glauben, Ivachime habe ihre Gestalt. In seiner dichterischen,

ben Beibern so selten verständlichen Erhebung warf die Erblaste den Heiligenschein, den ihr Alotilde zustralte, wieder auf ihre Schwester zurück. Joachime hatte heute wieder den Brief gelesen, den Giulia an sie in der Todesstunde durch Alotilde schreiben lassen, und trug ihn noch bei sich. Wahrscheinlich hatte ein Herz voll vergeblicher Liebe die schwärmerin unter die Erde gezogen. Bittor dat sie mit schimmernden Augen um den Brief; er schlug ihn auf im Mondlicht, und als er die geliebten Büge seiner versornen Alotilde erblickte, weinte sein ganzes Herz.

Ĺ

Ħ

a

ían

bie

in

m

Šeiu

nid

Sı

₫...

"ÚC

,.,W

,,E

"Þ

Ē.

## Gute Schwester!

Leb' auf immer wohl! Lag mich bas zuerst sagen, weil ich nicht weiß, welche Minute mir ben Mund verschließt. Die Gewitter meines Lebens zieben beim. Es wird icon tlibl um meine Seele. biesen Abschied und meinen berglichsten Bunsch für Dein Boblergeben meiner Freundin Rlotilbe in die Feber. Gib ben Ginschluf meinen lieben Eltern und füge Deine Bitte an meine, mich in meinem ichonen Maienthal zu laffen, wenn ich vorüber bin. Ich febe jetzt burch bas Kenster bie Rosenstaube, bie neben bem Garteben bes Rufters auf bem Rirchhofe stehet - bort wird mir eine Stelle gegeben, bie wie eine Narbe bezeuget, bag ich bagemefen, und ein schwarzes Rreuz mit ben sechs weißen Buchstaben Giulia - Mehr nicht. Liebe Schwester, laff' es ja nicht gu, baf fie meinen Staub in ein Erbbegrabnif fperren - o nein, er foll aus Maienthals Rosen flattern, bie ich bisher so gern begoffen biefes Berg, wenn es fich zerlegt hat in ben Blitenstaub eines neuen ewigen Bergens, fpiele und ichmebe im Strale bes Monbes, ber mir es in meinem Leben so oft schwer und weich gemacht - Fahreft Du einmal, liebe Schwester, bei Maienthal vorliber: fo blickt bis zur Strafe bas Rreuz burch bie Rosen binburch, und wenn es Dich nicht zu traurig macht, fo ichaue binüber zu mir.

Mir war jetzt einige Minuten, als holte ich in Aether Athem — in Keinen bünnen Zügen — es wird bald aus sein. Sag' aber meinen Gespielinnen, wenn sie nach mir fragen, ich din gern gegangen, ab ich wol jung war. Recht gern. Unser Lehrer sagt, die Sterbenden sich genbes Gewölf, die Lebenden sind stehendes, unter welchem jenes lzieht, aber Abends ist ja beides bahin. Ach ich dachte, ich wilrde mich ch recht lange, von einem Trauerjahr zum andern, nach dem Sterben nen müssen, ach ich besorgte, diese erblaßten Wangen, diese hineingeinten Augen würden den Tod nicht erditten, er würde mich veralten sen und mir das verblichte Herz erst abnehmen, wenn es sich mübe chlagen — aber siehe, er kömmt eher — In wenig Tagen, vielleicht wenig Stunden wird ein Engel vor mich treten und lächeln, und ich rd'es sehen, daß es der Tod ist, und auch lächeln und recht sreudig en: nimm immer mein schlagendes Herz in deine Hand, du Abgebeter der Ewigseit, und sorge sillr meine Seele.

"Bift du aber nicht jung (wird ber Engel sagen), haft du nicht erft se Erde betreten? Soll ich dich schon zurudführen, eh' sie ihren Frilhe g hat?"

Aber ich werbe antworten: schau' biese untergegangnen Wangen und biese ermilbeten Augen und brilde sie nur zu — o lege ben henstein\*) an meine Brust, damit er alle Wunden aussauge und t eher abfalle, als dis sie ausgeheilet sind — Ach ich habe wol nichts es in der Welt gethan, aber auch nichts Böses.

Dann sagt ber Engel: "wenn ich bich berühre, so erstarrest bu — Frühling und die Menschen und die ganze Erde verschwinden, und Mein stehe neben dir — Ist denn deine junge Seele schon so müde so wund? Welche Leiden sind denn schon in deiner Brust?" berühre mich nur, guter Engel! Zetzt sagt er: "wenn ich dich be- lo zerstäubst du, und alle deine Geliebten seben nichts mehr von

berühre mich! . . .

Tob berührte bas blutige Berg, und ein Mensch war vor-

Shlangenstein faugt fich fo lange an bie Wunde an, bis er ihre

.....

Während Biktor bas Trauerblatt las, hatte die Schwester ber Tobten einigemale, weil sie sich das dachte, was er las, die Augen abgetrocknet, und als er sie ansah, schimmerten darin die Samenperlen einer weichen Seele. Aber er wünschte sich jeto die Unsichtbarkeit seines Geschicks, oder den Erker seines Zimmers, um allen Seufzern und Gestühlen ungesehen nachzuhängen. Wär' er in einem bürgerlichen Hause gewesen: so hätte er unverspottet jett zu den ausgepackten Kleidern und in die künstigen Zimmer Klotildens gehen können — und er hätte gleichsam die grünen Fluren von Maienthal wieder erblickt, wenn er die romantischen Gewänder, worin Giulia sie durchstreiset hatte, unter den letzten Küssen Küssen können — Aber in einem solchen Kause war's eine Unmöglichkeit.

Er verzieh jetzt, da er seltener den Genuß der fremden Empfindsamteit hatte, sogar das Uebertreiben berselben leicht. Daß sie den Körper zerriltte, war ihm der elendeste Einwand, weil ihn ja alles Edlere, jede Anstrengung, alles Denken aufreibe; der Körper und das Leben wären ja nur Mittel, aber kein Zweck. "Giulia's Herz in Giulia's Körper, "sagte er, ist ein reiner Thautropfen in einem weichen Blumenkelch, den "alles zerdricht, verschiltet, aussaugt, und der noch vor der Mittagsonne "entsslohen ist; solche sür eine Welt voll Sturm zu biegsame Seelen, die "zu viel Nerven und zu wenig Muskeln haben, verdienen ihrer Empfind-"samkeit wegen das einfressend Wuskeln haben, verdienen ihrer Empfind-"samkeit wegen das einfressend Serde und wir können ihnen wenig Freuden "sehen, warum wollen wir ihnen die andern nehmen?"

Aber die Trauerzüge, die jetzt das Mitseid durch Joachimens Läckeln zog, drilcten sich beutlich in Viktors Herzen ab, und das, was sie hier verbergen wollte, machte sie reizender als alles, was sie je zu zeigen gesucht.

Nichts ist gefährlicher — wie er vor einigen Wochen gethan — als sich verliebt zu stellen: man wird's sogleich daraus. So war der Weichtling Baron einige Tage, wenn er einen Helden von Corneille gespielet hatte, selber einer. So starb Molière am eingebildeten Kranten, und

ber V. am Probe-Begräbniß. So machte die papierne Krone, die wel in einem Schuldrama aufbekommen hatte, ihn auf eine härtere ig. — Die zweite Lehre, die daraus zu lernen ist (diese seht aber h voraus, Joachime war eine Kokette), ist die: daß ein Helb die terie wahrnehmen und doch hincintappen könne; ein Boet sitzt wie achtigall (der er an Gesieder, Kehle und Einsalt ähnelt) oben auf dem ne und sieht die Falle stellen, und hühst hinunter und — hinein. Nach einigen Tagen — als in Viktor die Frage über Joachimens h und über seine Liede wie eine Woge aus- und ablief; als er schlecht stamin, gut mit der Fürstin und besser mit dem Fürsten stand, der Tag nachfragte, wann Klotilde käme — kam sie.

## Dreiundzwanzigster gundsposttag.

ter Befuch bei Rlotilbe - bie Blaffe - bie Rothe - bie Renn = Bochen.

"Ja, das gesteh' ich" — sagte Biktor, der am andern Tage nach vens Ankunst in seiner Stude umber lief — "in ein Gewitter oder tstürmendes Weer säh' ich herzhafter, als in das kleine Gesicht, in beitern Himmel von drei Nasenlängen." Aber er half sich dasaß er einen abgerissenen Fortissmo-Aktord auf dem Klavier ansann konnte er zu Klotisden. Blos unterwegs sagte er: "nirgends wiel gezankt, als in einem Menschen — welcher Teuselssärm in Unsschügen Disputatorium über den geringsten Bettel, dis nur Will eine Akte wird! — Ein tragbarer Nationalkonvent in man, ich kann keinen Schritt thun, ohne daß erst die rechte und von Orleans und Marat. Das Abschenlichste ist im inr enspurger Reichstage des Menschen, daß die Tugend sienen und Einer Stimme sitzt, der Teusel aber mit seehen Stimmen."

Durch biese lustigen Selbergespräche wollt' er sich vom Anblick seiner verworrenen, verstocken, kalt-wunben, immer Joachimen zu Klotilden hinaushebenden Seele entsernen. Er wurde endlich blos durch den tugend-haften Entschluß wieder rein ausgestimmt, jeht die Liebe zu Joachimen nicht zu verstecken — "sich ihrer nicht zu sch ämen" hätt' er bald gedacht. "Wenn ich mich gegen Joachime wärmer und gegen die andre kälter "stelle, als ich etwa bin: so müste der Teusel sein Spiel haben, wenn "ich's nicht endlich würde."

Der hatt' es aber eben, und zwar ein mabres l'hombrefviel zu vier Bersonen \*) mit bem mort : bieser Crouvier batte die einzige Bolte geichlagen, bag er bas Beficht Rlotilbens mit einer gang anbern Farbe ausspielte, als er in Le Bauts Schlosse gethan. Biftor fant fie in Schleunes feinem unenblich schöner wieber, als er fie verlaffen hatte bläffer nämlich. Da fie feine Nervenpazientin mar, feine Ralte mieb, fogar in Dezemberabenden allein auf bem Porfe fpazieren ging : so waren sonst ihre Wangen mehr bunkle Rosenknospen, als aufgegangene abgebleichte Rosenblätter. Aber jeto war die Sonne ein Mond geworben fie batte in irgend einem Rummer, wie ber Saphir im Reuer, nichts verloren als die Farbe, ftatt des Blutes ichien die ftillere, gartere Seele felber näher burch ben weißen Klorvorbang zu bliden. Alles Blut, bas aus ihren Wangen zurlickgewichen war, floß in seine über und ftieg ibm wie ein Zaubertrant in ben Ropf; indeg fuchte er fich in biefen ben Bebanken zu feten: "wahrscheinlich machte fie mehr ber Bank mit ihren "Eltern, weniger ber Rummer, hieher getrieben zu werben, frant! "-

Wenn man sich einmal vorgesetzt hat, sich kalt zu stellen: so wird man es noch mehr, wenn man Ursachen sindet, es nicht zu werden. Bittor wurde noch kälter durch Klotilbens Eltern, die mit gekommen, und von deren Fehler ihm auf einmal der Deckmantel weggezogen zu sein schien; an Personen, die man einer dritten wegen zu hoch geachtet, nimmt man, wenn uns die dritte nicht mehr zwingt, durch eine größere Herunter-

<sup>\*)</sup> Joachime, Rlotilbe, Bittor und ber Teujel.

setzung berselben Rache. Auch sagte er zu sich: "da sie ihren Bruder "Flamin jetzo selten sieht: so wär's einfältig, sie einer verlegnen Minute "durch die Erzählung bloßzustellen, daß ich die Berwandtschaft weiß." — Armer Biktor! — Gleichwol war's ihm unmöglich, sein Herz nur mit so viel elektrischer Wärme vollzusaben — er rieb es mit Kachensellen, er schlug es mit Fuchsschwänzen — als dasein mußte, daß sein Puls wenigstens voll für Joachimen gegangen wäre, geschweige sieberhaft; aber eben dieses bestimmte ihn, sich gerade so zu betragen, als wären Herz und Pulse voller: "es wäre unebel (dacht' er), wenn es die gute Joachime "entgelten müßte, daß ich einmal andre Hossungen und Wünsche gehabt, "als die bisherigen neuesten." Diese Ausopserung erwärmte ihn mit eigner Achtung; diese Achtung gab ihm den männlichen Stolz, der mit seiner Liebe und seiner Wahl allen vier Welttheilen trotz; dieser Stolz gab ihm wieder Freiheit und Freude — und jetzo war er im Stande, mit Klotilben zu reden wie ein vernünstiger Wensch.

Diefe gange innere Befdichte nahm freilich einen zwölfmal größern Beitraum ein, als Mubameds Reise burch alle Simmel - fast eine aute Stunde. Ein Zufall aber warf fich zwischen alle feine Ibeen. Da nämlich bie Ministerin eine mabre Gelehrte mar - fie mußte, bag ein paar Quarydrusen und einige Braparate und ein ertränkter Kötus noch teinen Belehrten machen, sondern erft ein Lehrsaal voll Raturalien und ein Lese tabinet - und ba ber Rammerberr Le Baut ein Gelehrter mar - benn sein Rabinet war eben so groß: - so wurde bem Rammerberrn bie Sammlung gezeigt, Die er felber bereichern belfen. Dan follte benten, fie batten einander ausgelacht und für Narren gehalten : aber fie hielten fich wirklich für Gelehrte; benn ben Großen wachsen die Früchte vom Baume bes Ertenntniffes fo ins Fenfter und ins Maul - fie haben fo viele Leichtigkeit, Renntniffe zu erlangen (baber bie zweite, fie ju zeigen) - fie suchen im Brunnen ber Bahrheit so felten etwas anders, als ihr eignes mit Bafferfarben gemachtes Anieftlich, und in bie Ticke biefes Brunnens zu waten, ware für fie eine jolche Erfaltung - und boch geben fie auf ber anbern Seite mit fo vielerlei Berfonen von Renntwiffen aus allen Fächern um — baß sie von allem etwas über ber Tast ersahren und burch die Ohren, durch Mundüberlieferung, wie die Schiller der Alten, Bielwisser werden. Wenn sie nachher gar das, was ihnen ungehört geblieben, vollends zu entbehren wissen, was ist dann zwischen ihnen und den ärmsten Gelehrten für ein Unterschied als der in dem Bewustziein?

56

nur "Di

"ni

.bit

"Die

"E

"al

..F

**"X** 

..ib

ibr

Ma

100

اأس

,,€

٩,

,,I

**"**(

يَهِ

اہر

\_ ad

€

D

ei

Im Naturalien = und Bilcherkabinet lag noch die ganze Neujahr-Ladung von summenden Käsern mit goldnen Flügeldeden ohne Flügel—
ich meine die vergoldeten Musenalmanache. Matthieu, dieser Nachahmer der thierischen Nachtigallen, war der Erbseind der menschlichen, nämlich der Dichter. Er sagte — was in eine Rezension besser gepasset hätte —
"er sei ein großer Freund von Versen, aber im Winter — denn wenn er "so durch die Blumenbeete eines Almanachs streiche, so werd' er, wie "einer der durch ein Bohnenseld geht, schläfrig genug und könne ein"schlasen. — Und da gerade die Nächte länger würden, und man also "einen längern Schlas bedürse, so sei schön, daß die Almanache gerade
"mit Winteransang erschienen, und daß diese Blumen mit den Moosen
"du einerlei Jahrzeiten blühten — so könne man doch am murmelnden
"Bache in den Bersen einschlasen, wenn das Murmeln und Schlasen
"auf der gefrornen Wiese nicht mehr gehe." — —

Unser Biktor war so satirisch, wie der Evangelist; er hatte im Hannöverischen so gut wie dieser hier gelacht — z. B. er hatte beklagt, daß die meisten Almanachsänger leider mehr für den Kenner arbeiteten als für dumme Leser, und schon zufrieden wären, wenn sie nur jenen in den Schlaf versetten — daß ein Mensch, der keine Prose schreiben könnte, versuchen sollte, ob er zu keinem Bolksänger tauge, wie nur die Bögel, die nicht reden lernen, sin gen können — daß er einen guten Almanach am ersten und angenehmsten durchbringe, wenn er blos die Reime durchlause — und daß slache Köpse wie flache Diamanten, denen keine Facetten zu geben sind, zu Herzen würden und uns statt der Gedanken Thränen gäben, in denen nicht einmal das Ausgusthierchen eines Gedankens schwimme

Aber er sah noch eine Seite mehr als Matthieu, nämlich die eble. — Es war seine Gewohnheit, gerade diese vorzubrehen, wenn ein Anderer nur die schlechte gewiesen, und umgekehrt. Seine Meinung war: "Die "Dichter wären nichts als betrunkene Philosophen — wer aber aus ihnen "nicht philosophieren lerne, lern' es aus Spstematikern eben so wenig — "die Philosophie mache nur die Silberhochzeit zwischen Begriffen, "die Dichtkunst aber die erste — leere Worte geb' es, aber keine leere "Empfindungen — der Dichter milste, um uns zu bewegen, blos "alles Eble zum Hebel nehmen, was auf der Erde ist, die Natur, die "Freiheit, die Tugend und Gott; und eben die Zauberstäbe, die magischen "Ringe, die Zaubersampen, womit er uns beherrsche, wirken endlich auf "ihn selber zurück." —

Er legte biese Meinung - als Matthieu bie seinige und Joachime ihre eigne vorgetragen, bag nämlich ihr an ben Musenalmanachen wenigftens zwei ober brei Blätter gefielen, nämlich bie glatten Bergamentblätter - viel fürzer vor; - bie Ministerin mar ber seinigen (benn sie war felber eine Berfiferin); ber Rammerberr fagte, "jebe Stabt und .. ieber Kürst bete ja bie Dichter in eignen Tempeln an - nämlich in ben "Schauspielbäusern" — Rlotilbe burfte fich nun zu ben Siegern schlagen : "Wenn man im Januar einen Dichter liefet, fo ift's fo lieblich, als wenn "man im Junius spazieren gebt. — 3ch tann weber Philosophen noch "Belehrte lefen; es bliebe mir (fie wollte fagen: ihrem Beschlechte) baber "gar ju wenig, wenn man mir bie lieben Dichter nahme." - "Sie "würben bochftens (fagte endlich ber Minister) Ihre Schüler an ihnen "finden; Dichter bekummern fich, wie die Beiligen, wenig um die Welt .. und ibr Biffen; fie tonnen ben Staat befingen, aber nicht belehren." - D bu gringende Mumie, bachte Bittor, ein Ebelftein, ben bu nicht als einen Staatsbauftein vermauern fannft, ift bir weniger als ein Sanbblod. Wenn bu nur jebe flammenbe, als eine Erganzung ber republitanischen Antifen baftebenbe Seele ju einem Unterschreiber, ju einem Zollfommiffar ober Rammerfistal einsetzen tonntest (wie die Großtairer bie Ruinen zu Ställen und Pferbetränken verbauen!) — Der wie Bean Baut's fammtl. Berte. VI.

gesenktem Auge, daß sie so gut wie er merke, daß der Teufel ihr meine; aber er schwieg; seine Seele war traurig und erbitter war längst durch den Hos die zu ertragen abgehärtet, die er has

Unter biefer Disputazion hatte ber eble Mat bie gan unvermertt in ichwarzem Papier nachgeschnitten. "Ach! fagte "bas ift nicht bas erstemal, bag er Gefellichaften ich marz abl Da aber Bittor Silhouettengruppen niemals feben tonnte, ob zerrinnenbe Schatten-Menschen, an biefes verfiegenbe 3mergbie auf bas Leben gezeichneten Nachtstüde und an bie Schatt bie man Bölter nennt, ju benten - und ba ihn baran at Traurigkeit und außer einem Wach8 = Stelet von Mab. Bibero Naturaliensaale mit ba ftanb, moch mehr bie blaffe Geftalt erinnerte - und ba biese, mit ben vergleichenben Augen auf bei und bem Schattenbilbe, leife ju Biftor fagte: "mich konnter "andern Zeit so viele Aehnlichkeiten traurig machen" — so b fein volles Berg ber icharfe Schmerz über feine ewige Armuth Die Bewigheit: "biefes ichone Berg bewegt fich nie für beines, "ihr Freund Emanuel geftorben ift, bleibst bu immer allein" trat ans Fenster, brebte es bart auf, schlang ben Rordwind ein,

Als er nach Hause kam, rebete Klotilbens Stimme, die er unter allen ihren Reizen am wenigsten vergessen konnte, unaushörlich und wie das Echo eines Trauergesangs in seiner Seele . . . Leser, wenn das, was du liehtest, lange verschwunden ist aus der Erde oder aus beiner Phantasie, so wird doch in Trauerstunden die gesiebte Stimme wiederstommen und alle deine alten Thränen mitbringen und das trostlose Herz, das sie vergossen hat! . . . Aber nicht blos ihre Stimme, sondern alles drängte sich im Finstern um seine Phantasie, ihr bescheidenes Ange, das nicht hosmäßig blitze und ertrotze und suchte, wie der andern ihre, diese behutsame Feinheit, die ihm seit seinem Hossen weder an ihr noch an seinem Bater mehr zu groß vorkam — dazu setze man noch das Bild Voachimens und sein Chaos von Widersprüchen und die Bemerkung, daß ein Mensch, den die gewissessen Beweise, ungeliedt zu sein, beruhigt haben, doch bei einem neuen wieder leidet: so kennt man die Bewegungen, die der Schas, bei einem neuen wieder Leidet: so kennt man die Bewegungen, die der Schas, bei einem nußte. —

"Das war ber lette Fieberschauer" sagt' er am andern Morgen und bauete auf sein jehiges herz, bessen Entzündungen wie die der Bulkane täglich ihren Kessel mehr ausbrannten. Er gebot sich baher eine wöchentliche Flucht vor der zu theuern Seele, in der Absicht, daß der neue Nachklang seiner Liebe in seinem herzen auszittere und alles wieder still werde darin.

Aber nach einer Woche sah er sie wieder: wahrlich der Teufel saß wieder am Spieltisch und spielte gegen ihn eine andere Farbe aus — Roth. Klotilde sah nicht blaß, sondern, obwol nur wenig, roth aus. Dieses Roth machte an seinem innern Menschen einen großen Klecks, und verfälschte sein inneres Kolorit, wie schwarz jede Malersarbe. Denn als er sie genesen wiedersand: so war's ihm nicht sowol angenehm — benn er sah, wie wenige Berdienste er mehr um ihre Ruhe habe, wie sie ihn nicht einmal in diesem Waarenlager von Menschen-Makulatur ausherund wie dumm er gewesen, daß er sich heimlich, ganz heimlich trät lassen, "ihre vorige Bleichheit komme gar von ihrer vergedlichen.

<sup>\*) 1795;</sup> vorgeblichen 1798. 1819. 1826.

"sucht nach ihm seines Orts her;" besgleichen auch nicht war's ihm unangenehm — benn er hätte all' sein Herzblut bahin gegossen, um bamit eine einzige Pulsaber in ihr wieber in ben Gang zu bringen — ich sage, es war ihm nicht sowol angenehm ober unangenehm, als beibes, als unerwartet, als ein Wint, bes — Teusels zu werben. Sein herz und das Bild, das zu lange darin war, wurden gar entzweigebrildt: "Es sei!" sagt' er und zerbiß die trampshaste Lippe, womit er's sagte. — Einige Tage lang mocht' er nicht einmal Joachime sehen. "Hat diese "denn ein Auge für die Natur und ein Herz für die Ewigkeit?" fragt' er, und er wußte wol die Antwort.

Seto ging eine Zeit für ihn an, die gerade das Gegentheil der Sabbathwochen war — man kann sie die Rennwochen oder die Tarrantel = Tanz stunden der Besuche nennen. Es ist eine verdammte Zeit, der Mensch weiß nicht, wo er steht. Sie siel bei Viktor gerade in die Wintermonate, wo ohnehin die sausenen Butterwochen der Städte und Höfe sind. Ich will sie jest ordentlich schildern.

Biktor suchte nämlich sein uneiniges ungslickliches herz zu übersschrein und zu betäuben — nicht mit ben Trommelwirbeln ber Lustbarteiten; unter biesen verblutete es vielmehr, so wie unter bem Trommeln bie Wunden stärker fließen: sondern — mit Menschen; biese waren die blutstillenden Schrauben, die er um seine Seele legte. Sein Leib war jetzt wie der katholische Reliquienseib eines Apostels an allen Orten; er verlief den ganzen Tag bald mit, bald ohne den Fürsten.

In Flachsenstingen war zuleht keine Dame mehr, ber er nicht bie Hand geküsset hatte — und kein Nachttisch mehr, wo er's dabei hätte bewenden lassen.

Er machte in ben Ren nwochen boppelte Schleifen — französsische Bas — Tupfbesseins — kleine Komöbien — Charaben — Rezepte für Kanarienvögel — Berse für Fächer — tausend Besuche und noch mehr Morgen-Briefchen . . . .

Lette, die er bekam und schickte, waren französisch geschrieben und französisch gebrochen — nämlich zu Haarwicken gequeticht: "es sind,

"/agt' er, die Haarwidel weiblicher Gehirnsibern — die Patronen voll "Amors-Bulver — die Kokons der liebenden Schmetterlinge" — er sprach vom Steigen und Fallen dieser weiblichen Papiere, und nannte sie noch die Aushängebogen des weiblichen Herzens und die Schmuttitelblätter der koketten Edikte von Nantes. "Ich behaupte dieß — setzt er hinzu — "um mich vom Hosjunker Matthieu zu unterscheiden, der's läugnet, weil "er gar versicht, ansangs dringe man den Schönen Briese auf, dann "Dinge von mehr Kubikinhalt, d. B. Fächer, Juwelen, Hände, dann "endlich sich selber, so wie die Posten ansangs nur Briese aufnahmen, "dann Backte, endlich Bassagiere." —

Er fand biejenigen Weiber taglich amilfanter, bie uns Leuten von Berftand bas Berg aus ber Bruft und bas Gebirn aus bem Ropf entwenden, und zwar (wie jener Ebelmann anderes Zeug) nicht aus Liebe jum geftohlnen Gute, fonbern aus Liebe jum Rauben - fie fchiden wie ber Ebelmann ben anbern Morgen bas But bem Eigner reblich wieder zu. Ihre Feinheiten - bie seinigen - seine Wendungen, um ihren auszuweichen — bie Aufmerksamkeit, bie man auf fich wenden muß - bie Belegenheit, alle Empfindungen unter bie feinsten Trennmeffer zu bringen, ober unter Sonnen- und Mondmifrojtope - bie Leichtigkeit, ben aufrichtigften Bahrheiten ben fauern Geschmad und ben angenehmsten ben süflichten zu benehmen - bieses machte ihm die Nachttische ber Weiber, besonders ber toketten, ju Lektisternien und Gottertischen: "beim himmel, sagte ber Nacht-Tischganger ober Toiletten-"Banift - ein Mann ift blos ein Sollanber, bochftens ein Deutscher, ..aber eine Frau ift eine geborne Frangofin ober gar eine Pariferin -"ber Mann verbirgt seine moralische wie feine physische Bruft — Be-"banten und Blumen, bie nicht burch bie Raufen ber vier Fakultäten "burchfallen, Empfindungen, bie nicht in ben Aften ober in einem ärzt-"lichen Befundzettel können beschrieben werben, muß man wahrlich nur "einer Frau und feinem Manne fagen, jumal einem Flachsenfingischen" .... ober einem Scheerauischen. -

Um sich zu entschuldigen, daß er mit den Koketten auf den Fuß eines

Sammliebhabers umging, berief er fich auf seine Absicht — sie blos tennen lernen zu wollen — und auf ben vortrefslichen Forster, ber in Antwerpen vor Aubens Maria, die auf bem Altarblatt gen himmel fahrt, so gut wie ein geborner Katholit hinkniete, blos um sie näher zu beschauen.

Er hatte noch eine gefährlichere Entschulbigung: "ber Mensch, sagte "er, sollte alles sein, alles lernen, alles versuchen — er sollte an ber "Bereinigung ber beiben Kirchen in seiner Seele arbeiten — er "sollte, wenn nur auf ein paar Monate, ein Stabtmusitus, Tobten"gräber, Galgenpater, ein Ingenieur, Tragsbiensteller, Oberhosmar"schall, ein Reichsvikarius, Bizelandrichter, ein Rezensent, eine Frau,
"kurz alles sollte ber Mensch auf einige Tage gewesen sein, bamit auß
"bem Farbenprisma zuletzt bie weiße vollkommne Farbe zusammen"stösse." —

Die Grunbsätze werben besto gefährlicher bei einem wie er, ber mit ben hochgespannten Saiten ber unähnlichsten Kräfte bezogen, leicht ben Ton eines jeden angab, nicht aus Verstellung, sondern weil sich seine Umgangs-Dichtkraft tief in die Seele des andern versetzen konnte — baher gewann, ertrug und kopierte er die unähnlichsten Menschen, ungeachtet seiner Aufrichtigkeit. Ich bedaure ihn aber, daß er überall so wiel zu verschweigen hatte, sein Errathen des Fürsten, sein Herz gegen Klotilde, seine Versöhn-Intriguen gegen Agnola, seine Wissenschaft von Flamins Verhältnissen u. s. w. Ach Verschweigen und Verstellen sließen leicht zusammen, und müssen nicht Tropsen in den seskessen?

Nichts erkältet mehr die ebelsten Theile des innern Menschen, als Umgang mit Personen, an denen man keinen Antheil nehmen kann. Dieses Gastwirthleben am Hose, täglich Leute zu sehen, die nicht einmal Ich sagen, deren Berhältnisse man so gleichgültig unkennt wie deren Taslente, wenn sie nicht ein Bedürsniß sucht — dieses Haschen nur nach dem nächsten Augenblick — dieses Borilderrennen der seinsen und geise reichsten Fremden und Besuchameilen, die in drei Tagen dergessen sach

- alles bieses, was bie Palläste zu russischen Eispallästen macht, wo gar ber Ofen voll Naphtaslammen eine Eisscholle ist, wozu ich bas om ische Salz gar nicht zu setzen brauche, bas ohnehin alles warme lut, wie Glauberisches bas heiße Wasser, erkältet, alles bieses machte in Herz öbe, seine Tage kahl und lästig, seine Nächte bektommen, sein betragen zu kalt gegen Gute, zu dulbend gegen Schlimme.

Noch bazu schwieg sein Emanuel und schloß, wie die Natur, seine Numen in sich ein. Wen die Natur ernährt und erhebt, der ist im Binter nicht so gut als im Sommer. Die Erde hatte ihren Pudermantel on Schnee um und den ganzen Tag die Nachtseidung an, die Bäume itten ihre Knospen in die Flocken-Papilloten gewickelt, und die Aeste hen wie Haarnadeln aus — Biktors Seele war wie die Natur; o! der immel wärme balb in beiden die Blume des Frühlings an!

Da die Krankheitgeschichte meines Viktor mich zu schmerzhaft an die Afteckten Giste im menschlichen Körper erinnert: so soll sie bald zu Ende in. Es gestel ihm, daß er durch das Herumstattern immer galanter id kälter gegen alle weibliche Personen wurde — das Seil der Liebe neidet weniger tief in den Busen ein, wenn es in Fäden und Flocken isgezupft um alle stattert. Er, der, wie sein Namenwetter der h. Sesstian, ganz mit (Amors) Pseilen vollgeschossen aussah, ließ Pseile iderer Art gegen das ganze Geschlecht, wiewol nie gegen Einzelwesen, egen. In diesem letzten Umstand war seine Vitterkeit von Matthieu's ner unterschieden, der z. B. von seiner eignen Base, die ihre Schönheit rich späte Vlattern verloren, sagen konnte: "ihre Schönheit hielt sich tapker gegen die Vlattern und trug aus diesem Siege die herrlichsten Karben davon, und zwar alle, wie Pompejus Ritter, von vornen m Gesicht."

Wie Tenfelsbreck zum haut gout gebraucht wird, so würzet man 8 feinste savoir vivre durch einige kühne Unhössichkeiten. Bastian war der Tarantelzeit durch nichts verlegen zu machen — er ging und kam e ein Pariser ohne Umstände — er suchte ost kühne aber vortheithafte Aungen seines Körpers — unter dem Schauspiel that er Reisen durch bie Logen, wie ber Fürst burch bie Kulissen — er brachte es (obwol mit Mühe, und nur indem er sich immer das Muster der Hosseute vorhielt) sünsmal dahin, daß er gleichgültig zuhörte oder gar wegschauete, wenn ihm der andere erzählte; welches alles, wenn nicht wesentliche, doch Nebenstilicke der wahren Hössichleit sind.

Auch will ich zu seinem Ruhm nicht unbemerkt lassen, daß er sich bie ordentlichen erotischen und satirischen Freiheiten der gallistanische Ruche gegen niehre Weiber auf einmal nahm: denn vor einer einsamen hatt' er noch die alte Shrerbietung eines eblen Herzens. Ich will von jenem doch ein Beispiel geben. Sinmal war er unter süns Berstäumderinnen (die Gesellschaft bestand aus sechs Frauenzimmern und einer Mannsperson), die häßlichste schwarzte alle, sogar gedruckte Mädchen an, z. B. die verstorbene Klarisse, der sie vorrückte, sie habe gegen Lovelace nicht genug gewustt sauver les dehors de la vertu. Man muß es gewärtig sein, wie die Königsberger Schule es in ihren Rezensionen aufnimmt, daß er sich vor der Berläumderin auf ein Knie hinließ und mit einigem Ernst sagte: O Clarisse! Voici Votre Lovelace, retranchons quatre tomes et commençons comme les kaiseurs d'Epopées par le reste\*).

Freilich warf er sich die Tarantelzeit häusig unter der Tarantelzeit vor; und da der Heibenvorhof seines Herzens so voll Weiber wurde, indeß im Allerheiligsten desselben nichts war als ein ftummes Dunkel, und da sein Kopf ein Insektenkabinet von Hosteinigkeiten wurde: so seufzete er freilich oft in seinem Erker: "o! komme bald, guter Bater, "damit dein sinkender Sohn aus diesem schmutzigen Märznebel in ein "helleres Leben steige, eh' er sich ganz besteckt hat, daß er nicht einmal "diesen Wunsch mehr thut" — und so oft er in Joachimens Zimmer die Prospekte von Maienthal — welche Giulia vom Portraitmaler Klotildens machen lassen — zu Gesichte bekam: so zog er mitten im Scherzen

<sup>\*)</sup> b. h. D Rlariffe! Da haben Sie Ihren Lovelace; wollen wir bie vier erften Banbe überspringen und wie Epopoenbichter gleich beim Ueberreft ansfangen ?

bas Auge von ihnen mit einem Seufzer weg — aber geheilt wurd' er nicht, als bis das Schickfal sagte: jetzt! Da klopfte der Theaterschlüssel auf einmal, der die Menschen in der Schauspielerprobe des Lebens — das Schauspiel selber wird erst im zweiten gegeben — kommen und handeln heißet: und es trug sich etwas zu, was ich sogleich im solgenden Kapitel berichten werde, wenn ich in diesem auserzählet habe, wie Viktor mit allen Leuten um sich ber stand.

Mit manchen eigentlich schlecht — erstlich mit Rotilben. Sie wohnte amar bei bem Minifter - als Sofbame batte fie ins Baullinum gebort, allein ber Mirft batte es megen ber Leichtigkeit, fie ju feben, fo farten laffen - aber fie war immer um die Filirftin, mit ber fie balb ein abnlicher Ernst und eine ähnliche Zurlichaltung verknüpfte. Ihre Gleichgultigkeit gegen einen, ber mit ihr einen gemeinschaftlichen Freund und Lehrer batte, gab biefem Biktor eine noch größere, zumal ba er wußte, fie mufte fühlen, baf in biefer talten Berg = und Sofluft nur ein einziger, obwol falber, Relten. Abfenter ihrer ichonen Seele blübe, er felber namlich. Auch mußte ihm ber Zwang bes Wohlstanbes, sie talt anzuschauen, zur Gewohnbeit werben. Am folimmften war's für ibn, baf fie gleichgultig mar ohne Empfinblichkeit, und talt mit Achtung für ihn. Andere waren gang toll über bas "tugenbhafte Phlegma biefer Phymalions-Bilbfäule." Der eble Dat nannte fie oft bie beilige Jungfrau ober bie Demoiselle Mutter Gottes. Es tonftiert und erhellet gang beutlich aus ben von mir aufgeschlagenen Sunds = Manualatten, daß einige Berren vom Sofe nach verschiebenen verborbnen Bersuchen, fich bie mit so vieler Schönheit unverträgliche Tugend zu erklären, balb aus Temperament, balb aus verhehlter Liebe, balb aus einer foketten Sprobigkeit, Die fich wie bas Baffer bei St. Clermont enblich jur eignen Brude über fich felber verfteinert, bag biefe liftigen Berren recht gludlich auf bie Bermuthung verfielen, Rlotilbe nehme biefe Maste als eine Ropie bes Besichts ber Kürstin vor ihres, um in ber Bunft zu bleiben. wurde Klotilbens zuichtige Tugend von den meisten mit größerer Schonung beurtheilt, indem man sie als eine absichtliche Nachahmung bes ähnlichen Fehlers ber Fürstin schon entschuldigen konnte, durch das Beisspiel ähnlicher Nachahmungen, da Hosseite oft die größten äußern Naturssehler, ja die Tugenden eines Regenten nachäfften. — So dachte wenigsstens der billigere Theil des Hoses.

Agnola war unserem Helben einen immer größeren Dank für die Besuche Jenners zu zeigen bestissen, ob sie gleich, benk' ich, die untreue Absicht des Flirsten in der Gegenwart Notildens eben so gut entbeden konnte, als sie zuweilen in Viktors Seele dei der Gegenwart Joachimens blicken mochte... Ueberhaupt hätt' ich den Leser längst bitten sollen, auszupassen: ich trage die Sachen mit erlaubter Dummheit vor, obwol mit historischer Treue; sind nun seine, spishlichseh, wichtige, intriguante Züge und Winte darin, so ist's ohne mein Wissen, und ich kann sie also dem Leser nicht anweisen mit einer Zeigerstange, oder ansagen mit einer Feuertrommel, sondern er selber — weil er Hosgeschichten versteht — muß wissen, was ich mit meinen Winken haben will, nicht ich.

Mit Joachimen wäre Biktor recht gut gefahren — da er alle Fehler, die er bei andern Weibern und nicht bei ihr antraf, ihr als Tugenden in Rechnung brachte, und da er sich mit ihrem Ich mehr verssocht; denn die Fehler der Mädchen kommen wie Schokolabe und Taback dem Gaumen ansangs desto toller vor, je besser sie ihm nachher schmecken — er wäre gut gesahren, ohne zwei Eckseine; aber die waren da. Der erste war — denn ich will seine kleine Aergerniß über die kurze Dauer ihrer schönen Weihnacht - Empsindsankeit nicht rechnen — daß sie immer Rotilden tadelte, besonders ihre "assektiete" Tugend. Der zweite war, daß klotilde sie eben so wenig suchte: Biktor konnte niemand lieben, den Klotilde nicht liebte. — Und jetzt sind die Kennwochen und Visten - Taranteltanzstunden Eines Menschen zu Ende; aber ach die ganze Nachwelt nuß noch dieselbe beisse Linie der Narrbeit und Lugend vollsteren.

## Dierundzwanzigster Hundsposttag.

hminke — Krankheit Motilbens — Schauspiel Iphigenie — Unterschieb ber bürgerlichen und ber ftiftähigen Liebe.

Am 26sten Februar fand Biktor Morgens bei Joachimen - bie stolze ilbe. 3ch weiß nicht, war bieje aus Zufall, ober Böflichkeit, ober beswegen im einer Berfon, die von Bittor mit einigem Intereffe behandelt wurde, r zu begegnen. Aber, o himmel! bie Wangen bieser Rlotilbe maren , bie Augen wie von einer ewigen Thrane überhaucht, bie Stimme brt, gleichsam gebrochen, und ber bleiche Marmorförper schien nur Bilb zu fein, bas am Grabmal ber entflognen Seele fteht. aft bie ganze Bergangenheit, und fein Innerstes weinte vor Gebn-, ihr beizusteben und aus ihrem Leben alle trilbe Winterlandschaften juloschen. "Ich befinde mich beute wie gewöhnlich" sagte fie auf seine ratliche Frage, und er wufite nichts aus biefer unerwarteten Erhung zu machen — er konnte heute überhaupt nichts machen, nicht nal einen Scherz ober eine Schmeichelei — feine in Mitleib zergangne le wollte keine Form annehmen - verwirrt war er auch. Klotilbe balb; - und ihm war's beute für gang Grofpolen (biefe in ber abrt ber Bölfer = und Kronenwanderung icon fich abichleifende Gis-Ie) nicht möglich gewesen, nach ihr noch eine halbe Stunde zu verien.

Er hätte ohnehin gehen milssen; benn ber Hossunker Matthien rief zur Fürstin. Die Zeit war ungewöhnlich: er konnte es nicht erten und nicht errathen, was es gebe. Der Svangelist lächelte (bas er ilberhaupt jetzt öfter über die Fürstin) und sagte: "ben Fürsten b Fürstinnen sei blos das Wichtige Kein, und das Kleine wichtig, wie bnitz von sich selber sagte\*). Wenn ihnen die Krone und eine Haar-

١.

<sup>\*)</sup> Er irret, Leibnit sagte blos: alles Schwere werd' ihm leicht, alles Leichte

"nabel mit einander vom Kopfe fallen: so suchen sie vor allen Dingen "die Nabel."

Beiläufig! Es wäre Bosheit von mir gegen ben eblen Matthieu, wenn ich's länger unterbrückte, baß er seit einiger Zeit gegen meinen Helben viel sanster und indrünstiger geworden — welches blos an einem andern Menschen als er, ich meine an einem nachstellenden Schelm, ein Kains Zeichen wäre und etwan so viel bedeutete, wie das Webeln eines Katsenschwanzes. —

Biktor erstaunte über die Bitte der Fürstin — Klotilben zu heisen: das heißt, nicht über das Bitten — benn sie beehrte ihn öfters damit — sondern über die Nachricht, daß Rotilbe, auf deren Wangen er disher die Aepfelbsilten der Gesundheit auf Kosten seiner Seele in den Rennswochen gesehen, blos taube Biliten getragen, nämlich blos Schminkt, die ihr die Fürstin wegen der Gleichblitte mit den übrigen rothen Kupserblumen des Hoses hatte befehlen milssen. Agnola, die, wie ihr Stand, rasch war, ersuchte ihn noch, als er zur medizinischen Oberezaminationskommission ernennet war, sein Amt nur ja recht bald, schon heute sogleich im Schauspiele zu verwalten, wo er die Examinandin treffen werde.

Und er sand sie. Das Schauspiel war ein aus Eldorado gelieserter funkelnder Solitaire, Göthes Iphigenie. Da er die Kranke wieder mit dem Abendroth der Schminke sah, worin sie auf fremdes Geheiß sogar unter dem Untergehen schimmern sollte — da er dieses stille zum Altar gleichsam roth bezeichnete Opfer, das er und andre von seinen Fluren, von seinen einsamen Blumen weggetrieden unter die Opsermesser des Hoss, den Untergang seiner Winsche stumm erdusden sah, und da er mit dem weiblichen Berstummen das männliche Toden verzlich — und da Klotilde ihren Schmerz der Iphigenie geliehen zu haben schien, mit der Bitte: "nimm mein Herz, nimm meine Stimme und klage damit, "klage damit über die Entsernung von den Jugendgesilden, über die "Entsernung vom geliehten Bruder" — und da er sah, wie sie de Augen fester an die Iphigenie, wenn sie nach dem verlornen Bruder schmachtet, anzuschließen suchte, um die Ergieszung und die Richtung dersaben und

prem eignen auf bem Parterre, nach Flamin) zu beherrschen: o bann atten so große Schmerzen und ihre Zeichen in seinen Augen und Mienen inen solchen Borwand nöthig, wie die Allmacht des Genies ist, um mit Schmerzen der dichterischen Täuschung verwechselt zu werden.

Nie hat ein Arzt seine Kranke mit größerer Theilnahme und Schoung ausgefragt, als er Klotilben im nächsten Zwischenakte: er entchulbigte seine Zudringlichkeit mit dem Besehle der Fürstin. Ich muß orher berichten, daß die Kranke, — ob er gleich bisher ein sallender Jetrus war, den manches Hahngeschrei mehr zum Weinen als zum Jessern gebracht — doch die zweite Person blieb, die er nie verläugnete, b. die er nie mit seinen jetzigen frivolen, launigen, kühnen, sangenden Bendungen anredete. Die erste Person, welche er zu hoch achtete, um nit seinem jetzigen Herzen an sie zu schreiben — war sein Emanuel.

Rlotilbe antwortete ihm: "fie sei so wohl, wie immer: bas einzige, was an ihr frant fei (fagte fie lächelnb), nämlich bie Farbe, fei schon unter ben Sänden einer Wundarztin, die sie wider ihre Reigung blos von außen beile." Diese icherzhafte Erwähnung bes von ber Fürstin efretierten Schminkens batte bie bopvelte Absicht, ihr Schminken zu enthulbigen und ben Dottor aus seinem weichherzigen Ernft zu bringen. iber bas erste mar unnöthig - ba im Theater sogar Damen, bie nie toth auflegten, es beim Eintritt in die Loge auftrugen und beim Ausang ausstrichen, um nicht 'an einem Baum voll glübenber Stettinerpfel als die einzigen Quitten ba zu bangen, und ba überhaupt von bem anzen weiblichen Sofftaat bie mineralischen Wangen als Sof = Geficht= vree gefodert wurden. Das zweite mar vergeblich; vielmehr schwollen ie Bunben seines Bergens burch zweierlei bober: burch jenes talte, fast bwärmenbe Ergeben ins Berblühen — und burch etwas unaussprechd Milbes und Weiches, mas oft im weiblichen Geficht bas brechenbe verz, bas fallende Leben bezeichnet, wie bas Obst burch weiches Racheben beim Drud feine Reife anfagt.

O ihr guten weiblichen Geschöfte, macht euch ber Kummer, da euch Breube schon verschönert, vielleicht barum noch schöner und du rlihrend, weil er euch öfter trifft, oder weil sich jener in diese kleibet? Warum nuß ich hier die Freude über euer Erdulden und Verschleiern der Schmerzen so slüchtig bekennen, da jeht vor meiner Phantasie so viele Herzen voll Thränen mit offnen Angesichtern voll Lächeln vorüberziehen und eurem Geschlechte das Lob erwerben, daß es sich dem Kummer so gern wie der Freude öffnet, wie die Blumen, ob sie slich dem Kummer ber Sonne austhun, doch auch auseinander gehen, wenn diese der Wolkenhimmel überzieht? —

Biftor, ohne burch ihre Antwort irre zu werben, fuhr fort: "viel-"leicht können Sie sich nicht von ber iconen Natur entwöhnen und von "ber Bewegung — bas Nachtfiten, bas ich felber empfinbe" — — Sie ließ ihn nicht ausreben, um ihn baran zu erinnern, baß sie ja bie jetige Karbe von Hause an ben Hof mitgebracht. Man sieht aber in bieser Erinnerung mehr Schonung als Wahrbeit; benn fie wollte ibr Sofamt nicht gerade vor dem verklagen, der es ihr erlangen half. - Biktor, ber ihre Kränklichkeit so sicher sah und boch keine Frage mehr vorzulegen wufte, ftanb ftumm, verlegen ba. Das eigne Schweigen löset ben Burildhaltenben bie Bunge: Rlotilbe fing felber an: "weil ich nichts "weiß, was mir hier schabet, als die Schminke: so bitt' ich meinen Argt, "mir biefen Diatfehler zu untersagen" - b. b. bie Kürftin zum Wiberruf ibres Schminkebikts zu vermögen - "ich mag gern, fuhr fie fort, boch "einige Aehnlichkeit mit zwei so guten Freunden, Giulia und Emanuel, "befommen" - b. b. die blaffe Farbe, ober auch die Meinung des balbigen Tobes. Biktor ftieß ein haftiges Ja heraus, und wandte bas ichmerzende Auge gegen ben auffliegenden Borbang.

Nie waren wol die Szenen der Spieler und der Zuhörer sich ähnlicher. Iphigenie war Alotilbe — der wilde Orest, ihr Bruder, war ihr Bruder Flamin — der sanste helle Phlades sein Freund Viktor. Und da Flamin unten im Parterre mit seinem wolkigen Angesicht stand — (er kam nur, um seine Schwester bequemer zu sehen) — so war unserm und seinem Freunde so, als würd er von ihm angeredet, Orest zu Volades saate:

-{Erinnere mich nicht jener fchonen Tage, Da mir bein haus die freie Stätte gab, Dein ebler Bater Mug und liebevoll Die halb erstarrte junge. Blüte psiegte; Da bu ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten bunten Schmetterlinge Um eine buntle Blume, jeben Tag Um mich mit neuem Leben gauteliest, Mir beine Luft in meine Seele spieltest.

Notilbe fühlt' es eben so schmerzhaft, baß man auf ber Szene ihr spiele, und kämpste gegen ihre Augen . . . Aber ba Iphigenie zu Bruber Orest sagte:

O höre mich! O sieh mich an, wie mir Rach einer langen Zeit das herz sich öffnet, Der Seligkeit, dem liebsten, was die Welt Roch sir mich tragen kann, das Haupt zu küssen — D laß mich, laß mich, benn es quillet beller Richt vom Parnaß die ewige Quelle sprubelnd Bon Fels zu Bells ins goldne Thal hinab, Wie Freude mir von herzen wallend kießt, Und wie ein selig Weer mich rings umfängt —

ib da Alotilbe traurig den größern Zwischenraum der Schmerzen er Tage zwischen sich und ihrem Bruder übermaß: so quollen ihre i so oft am Himmel hängenden Augen voll, und ein schnelles rblicken verdeckte die schwesterliche Thräne allen ungerührten 1. Aber den gerührten, womit ihr naher Freund sie nachahmte, is sie nicht entzogen . . . Und hier sagte eine tugendhaste Stimme ktor: "entdeck ihr, daß du das Geheimniß ihrer Berwandtschaft t— hebe von diesem wundgepreßten Herzen die Last des Schweigens — vielleicht welkt sie an einem Gram, den ein Bertrauter kühlt und nt!" — Ach dieser Stimme zu gehorchen, war ja das Wenigste, t er sein unendliches Mitseiden befriedigen konnte! — Er sagte st leise und aus Rührung sast unverständlich zu ihr: "mein Bater 28 mir längst entdeck, daß Iphigenie die Gegenwart ihres Bruder meines Freundes weiß" — Klotilde wandte sich schweizen.

28

w

aı

n Z

Ħ

įŧ

iı tı

S

d Li

a

a

e il

τ

1

FESSIE

Ì

ì

errothend gegen ibn - er ließ jur nabern Erflarung feinen Blid ju Rlamin binabgleiten - erblaffend fab fie weg und fagte nichts - aber unter bem gangen Schausviel ichien ibr Berg weit mehr ausammenge brudt zu fein, und fie mufite jeto noch mehr Thranen und Seufzer gerquetschen, als zuvor. Bulett gab fie mitten in ihrer Betrilbnif ber Dankbarteit ibre Rechte und fagte ibm für feine Theilnahme und fein Bertrauen, gleichsam im Sterben lächelnb. Dank. Er legte an ben Spinnroden bes Gesprächs gang neuen fremben Stoff, weil er unter bem Fortspinnen gern über ben traurigen Einbrud, ben sein Befenntniß zu machen geschienen, beller und gewisser werben wollte. nach Emanuels neuesten Briefen; fie versette: "ich babe erft gestern "während ber gangen Mondfinsterniß an ihn geschrieben; er tann mit "nicht oft antworten, weil seine Bruft burch bas Schreiben leibet." -Da nun bie Kinsternift bes 25sten Februars icon Abends um 10 Uhr 20 Minuten anfing, um 11 Uhr 41 Minuten am ftartften und um 1 Ubr 2 Minuten erst aus war: so konnte Biktor als Arat mit Gesetspredigten und Gesethämmern über bie medizinische Gunberin berfallen, und es erharten, nun fei es fein Bunder. Laff' es bleiben, Dottor! Diese lieben Wesen gehorchen leichter bem Manne - ben gebn Geboten - ben Büchern - ber Tugenb - bem Teufel selber leichter, als bem Rlotilbe fagte: "bie Mitternachtstunden find blos meine Diätetifer. "einzigen Freistunden. — Und Maienthal kann ich ja nie vergessen." — Ach. wie konnte man bas? - faat' er. Die Mufit vor bem letten Alte und die tragische Stimmung und die Schmerzen begeisterten fie, und fie fuhr fort: "trant man nicht Lethe, wenn man bas Elpfium betrat, und wenn man es verließ?" . . . (Sie hielt inne.) "Ich trante feine "Lethe, nicht im erften Kalle, noch weniger im letten — nein!" Unb nie wurde bas Rein leifer, fanfter, gezogener gefagt. In Bittors Bergen gog ein breischneibiges Mitleiben schmerglich bin und ber, ba er fich bie schreibenbe und weinenbe und vom Schickfal verspottete Rotilbe in ber Mitternacht unter bem vom Erbschatten zerstüdten und bewöllten Mond vorstellte; er saate nichts. er blidte fare in die tellben Szenen da hne, und weinte noch fort, als sich auf ihr schon die frohen entletten

Bu Saufe machte er feine Bebirnfibern zu Ariabnes Raben, um bem Labbrinth ber Urfachen ihres Kummers, und besonders bes sen zu tommen, ber fich bei feiner Eröffnung zu befallen geschienen. er er blieb im Labyrinth; freilich erzeugte Gram die Rrantheit, aber erzeugte ben Gram? — Es wäre schlimm für die armen zarten metterlinge, wenn es mehr als Einen tobtlichen Rummer gabe; in r Gaffe, in jedem Saufe findest bu eine Frau ober eine Tochter, Die vie Kirche ober ins Trauerspiel geben muß, um zu seufzen, und bie obere Stodwert fteigen muß, um zu weinen; aller biefer aufgebäufte nmer wird lächelnd verschmerzt, und die Jahre nehmen lange neben Thranen gu. hingegen einen gibt's, ber fie abbricht - bente baran, er Biktor, in ben freudigen Stunden beiner Biel-Liebe, und benket ibr baran, bie ihr einem folden weichen Geschöpf bas schlagenbe Berg ber Bruft mit warmen liebenben Banben giehet, um es in eure neben em eignen Bergen aufzunehmen und ewig zu erwärmen! - Wenn bann biefes beife Berg, wie einen Schmetterlingbonigruffel, ausgein hinwerfet: so gudt es noch wie biefer fort, aber es erkaltet bann , schlägt nicht lange mehr. -

Unglückliche Liebe war also ber nagende Honigthau auf dieser Blume, of Sebastian. Natürlich dacht' er an sich zuerst; aber schon längst ien ihn alle seine seinsten Beobachtungen, seine ihm jetzt geläufigen to schoe Elicke aus dem Augenwinkel überwiesen, daß er die zeichnung, die sie ihm nicht versagte, mehr ihrer Unparteilichkeit als Reigung zuzuschreiben habe. Wer es sonst am Hose sei – das unszubringen, stellt' er vergeblich einen Elektrizitätzeiger nach dem ern auf. Auch wußt' er voraus, daß er vergeblich ausstellen werde, Rlotilde alles Aushorchen ihres Innern vereiteln würde, wenn sie unerwiderte Reigung hätte; die Bernunft war dei ihr das Wachs, man auf das eine Ende der magnetischen Radel tiedt, um das derssinken (die Inklinazion) des andern auszuheben oder ha ders un Vaul's sämmt. Berte, VI.

bergen. Gleichwol nahm er fich vor, bas nächstemal einige Winfcel-ruthen an ihre Seele zu halten. — —

3ch muß hier einen Bebanten äußern, ber einigen Berftanb verrath und mein Berechnen überhaubt. Mein Sunds = Bostmeister Anef fab wahrscheinlich nicht voraus, baf ich bas Jahr und bie länge biefer ganzen Geschichte blos aus ber Mondfinfternig bes 25. Febr. herausrechnen würde, beren er Melbung that, so wie überhaupt große Aftronomen burch bie Mondphasen sehr hinter bie geographische Länge ber Erbe kamen. 1793 fiel bas in biefem Rapitel Ergählte vor: ich bin Mann bafür; benn ba fich überhaupt bie ganze Geschichte, wie bekannt, im 9ten Jahrgebend bes 18ten Jahrhunderts begibt, und ba barin teine Mondfinsterniß von einem 25sten Febr. überall zu finden ift, als im Jahre 1793, b. h. im jetigen; fo ift mein Sat gewiß. Bur Sicherheit hielt ich alle in biefem Buche einfallende Mond = und Wetterveranderungen mit benen von 1792 und 1793 aufammen; und alles paffete fcon in einander ber Leser sollt' es auch nachrechnen. Ungemein ergötend ift es für mich, baß sonach, ba ich im Julius schreibe, bie Geschichte in einem halben Jahre meiner Beschreibung nachkommt. -

Biktor zauberte mit seinem Gange zur Fürstin nicht, um bei ihr die schweigende Klotilbe für eine vollständige Nervenhazientin zu erkaren. Er lachte selber innerlich über den Ansbruck — und über die Aerzte — und über ihre Nervenkuren — und sagte: wie sonst die kranzösischen Könige bei ihren Heilanstalten gegen die Kröpse sagen mußten: "der "König berührt dich, aber Gott heilt dich", so sollten die Aerzte sagen: der Stadt- und Landphysikus greift dir an den Puls, aber Gott macht die Kur. — Hier indessen gab er sie aus drei guten Absichten sür eine Nervenseidende aus: erstlich um für sie dushebung der Hof-Leidense eigenschaft, wenigstens die Befreiung vom genauen Hosdamen-Amt zu erlangen, weil in seinem Herzen immer der hineingestochene Splitter des Borwurfs eiterte: "du dist schuld, daß sie hier sein muß" — ferner um ihr die Erlaubnis der Land- und Frühlingluft, salls sie einmal darum nachsuchte, im Boraus auszuwirten — endlich, um sie den der bedohnen

lehnlichkeit mit benen Damen zu erlösen, an beren bleifarbigen Gesichern, wie an ben Bleisolbaten ber Kinder, sich das Rothe täglich absärdt, wie täglich ansetz. Da sich aber Agnola selber schminkte, so mußt't aus Höllichkeit es beiden auf einmal verbieten, als Arzt. Die Fürstin ntersiegelte alle seine Bittschriften recht giltig; nur über den Schminktittel gab sie in Rücksicht ihrer selbst gar keine Resoluzion und in Rückschriftens diese: sie habe nichts dagegen, wenn sie bei ihr, ausgesommen an Courtagen und im Schauspiel, ohne Roth erscheine; und on der Anwesenheit bei beiden sei sie gerne dispensiert, die sie wieder enesen set.

Er konnte kaum ben Abschieb erwarten, um biesen Reichsabschieb ber Schluß ber geliebten Kranken zu bringen. Ihn selber nahm biese Billsährigkeit ber Fürstin Wunder, bei ber sonst Bitten Sünden waren, nd die nichts versagte, als was man erbat. Seine Berlegenheit war iho nur die, Alotilben die Bewilligungen der Fürstin ohne das beleidigende Beständniß ihrer vorgeschiliten Kränklichkeit beizubringen. Aber aus iesem kleinen Uebel zog ihn ein großes: als er bei ihr vorkam, sah sie soch zehnmal siecher aus, als vorgestern bei der Entbedung ihrer Vervandtschaft: ihre Blitten hingen zugedrückt und kalt bethauet zur Erde nieder.

Sang und Stellung waren unverändert; die äußere Fröhlichkeit ieselbe, aber der Blick war oft zu flatternd, oft zu stehend; durch die klienwangen flog oft ein Fieberroth, durch die untere Lippe einmal ein erdrickter Kramps... Hier hob das Milleid den erschrocknen Freund iber die Hösslichkeit hinaus, und er sagte ihr geradezu die Einwilligungen er Fürstin. Er rief seinem beschwerten Herzen seine disherige Hofklichheit zu Hilse und besahl ihr, den nahen Frühling zu ihrer Apothele u machen, und die Blumen zu ihren offizinellen Kräutern, und ihre — Ihantasse zu ihrer Arznei. "Sie scheinen mich (sagte sie lächelnd) zu den Lerchen zu rechnen, die in ihrem Bauer immer grünen Kasen haben millsen. Damit aber meine Fürstin und Sie nicht umsonst glitik varen: so werd' ich's am Ende thun. — Ich gesteh' es Ihren, ich bir.

ą

t

I

(

"wenigstens eine eingebilbete - Gesunde: ich fühle mich wohl." . . . . Sie brach es ab, um ibn mit ber Freimutbigfeit ber Tugenb und mit einem in ichwesterlicher Liebe ichwimmenben Auge über ihren Bruber auszufragen, ob er glücklich und zufrieben fei, wie er arbeite, wie er fich in seinen Bosten schicke? Sie fagte ibm, wie weh ibr bisber biese tief in ihre Seele eingesperrten Fragen gethan; und fie bantte ibm für bas Beident feines Bertrauens mit einer Barme, Die er für einen feinen Tabel feines bisberigen Schweigens bielt. - Sie ftanb von jeber gern in einem Blumentrang von Kindern; aber in Flachsenfingen batte fie biefer Nebelsternchen noch mehre und zwar aus einem besondern Grunde um ibren Glanz versammelt, nämlich um es zu verbergen, bag fie Ginlia, eine kleine fünfjährige Enkelin bes Stadtfeniors, bei welchem ihr Bruder wohnte, als die unwillfürliche Lebensbeschreiberin und Zeitungträgerin beffelben an fich ziehe. Mehr als breimal war ihm, als milft' er biefem lilienweißen Engel, ben feine Wolfe immer bober trug, ju Kuffen fallen und mit ausgebreiteten Armen fagen: "Rlotilbe, werbe "meine Freundin, eh' bu ftirbst - meine alte Liebe gegen bich ift längst "zerquetscht, benn bu bist zu aut für mich und für uns alle - aber bein "Freund will ich sein, mein Berg will ich überwinden für bich, meinen "Himmel will ich hingeben für bich — ach bu wirst ohnehin ben Abend-"thau bes Alters nicht erleben und die Augen balb zumachen, und ber "Morgenthau bangt noch barin!" Denn er hielt ihre Seele für eine Berle, beren Körper-Muschel geöffnet in ber auflösenben Sonne liegt, bamit sich die Berle früher scheibe. - Beim Abschiebe konnt' er ihr mit ber Freimuthigfeit bes Freundes, bie an bie Stelle ber Buruchbaltung bes Liebhabers getommen war, die Wieberholung feiner Besuche anbieten. Ueberhaupt behandelte er sie jeto wärmer und unbefangner: erstlich. weil er auf ihr erhabnes Berg so gang Bergicht gethan, baf er fich über seine frühern tubnen Ansprüche barauf wunderte; zweitens, weil ihm bas Gefühl seiner uneigennützigen aufohfernben Rechtschaffenbeit gegen fie Wundbalfam auf seine bisherigen Gewissensbisse goh.

An biese Kränklichkeit schloß sich ein Abend ober ein Ereigniß au,

orein ber Lefer, glaub' ich, fich nicht finden wirb. — Biktor follte bends Joachimen ins Schauspiel abbolen, und ihr Bruber mußte vorer ihn abholen. Ich hab' es schon zweimal niedergeschrieben, bag ihm it einigen Wochen Matthieu nicht mehr so zuwider war, wie einem lephanten eine Maus; er batte boch eine einzige gute Seite, boch einigen wralischen Goldglimmer an ibm ausgegraben, nämlich bie größte Anänglichkeit an feine Schwefter Joachime, Die allein fein ganges feinen Itern zugeschloffenes Berg, feine Mofterien und feine Dienfte inne batte - zweitens liebte er an Matthieu, mas ber Minister verbammite. ben Salzgeist ber Freiheit — brittens sind wir alle so, baff, wenn wir unser verz für irgend ein weibliches aus einer Kamilie eingeheizet haben, baß vir Einheizer nachber die Ofenwärme auf die gange Siph- und Magenhaft ausbehnen, auf Brüber, Neffen, Bater - viertens murbe Matthien nmer von seiner Schwester gelobt und entschuldigt. - 2018 Biftor fam u Joachime: batte sie Kopfichmerzen und Butziungfern bei sich — ber dut und ber Schmerz nahm ju - enblich schickte fie bie lebenbigen lppreturmaschinen fort und sette fich, sobalb fie aus bem Schaum ber Buber- und Schmudfaften, ber Schminflappen und mouchoirs de Venus. er poudres d'odeur und ber Lipbenvomaben zu einer Benus erbartet par, ba fette fie fich nieber und jagte, fie bleibe zu Saufe wegen Ropf-Biftor blieb mit ba und recht gern. Wer nicht bas Sparrvert und Bellenwert bes Menschenbergens tennt, ben nimmt es Wunder. aft Bittors Freundschaft gegen Klotilbe ein ganzes Honiggewirke von iebe für Joachime in seine Zellen eintrug; es war ihm lieb, wenn fie inanber besuchten ober umarmten, er suchte in ben Segensfingern bes Babfies nicht fo viele Beilfraft, als in Rlotilbens ihren; bie Freundschaft erfelben ichien ibm eine Entschuldigung ber seinigen au sein und Soabimen auf bas Bostament bes Werths zu beben, auf welches er fie mit den Bagenwinden noch nicht ftellen können. Sogar bas Geflihl feines teigenden Werthes gab ihm neue Rechte zu lieben; und beute würde food elotilbens Flor- und Fürstenbut seine Belmkleinobien auf Joachimens ünklichen gebuldigen Kopfe behauptet haben. In ihre fortgesetzte Koketterie gegen bas Narrenpaar hatt' er sich längst gefligt, weil er recht gut wußte, wen sie unter brei Weisen aus Morgensand nicht zum Narren babe, sondern zum Anbeter. Aber zurück! **,,**N

,, of

,,T

,,fic

ф,, В.,

,,bi

me

**let** 

ält Bei

Ьö

ſei

Ъa

D D

hi G

¥

Matthieu, ber ber Schwester zu Gefallen auch zu Sause blieb, und Biltor und sie machten bie gange Banbe bieses concert spirituel. Joadime lebnte auf bem Ranabee ibren fanften flechen Ropf an bie Wand jurud, und blidte auf bas Fuß-Getäfel und fah mit ben berlibergezognen Augenliebern schöner aus - ber Evangelift ging ab und zu - Bittor fette, wie allemal, im Zimmer berum - Es war ein recht bubicher Abend, und ich wollt', meiner wurde heute fo. Das Gefprach wendete fich auf die Liebe, und Bittor behauptete bas Dasein einer boppelten, ber bürgerlichen und ber ftiftfähigen ober frangofischen. Er liebte bie französische in Büchern und als Gesammtliebe, aber er bafte fie, sobalb fie bie einzige fein follte: er beschrieb fie beute fo: ,,nimm ein wenig Gis ein wenig Berg - ein wenig Wit - ein wenig Papier - ein wenig Beit - ein wenig Weihrauch - und gieß' es zusammen und thu' es in zwei Berfonen von Stande: fo baft bu eine rechte gute frangofifde Fontenellische Liebe" - "Sie vergagen, fette Mat bagu, noch ein wenig "Sinne, wenigstens ein Runftel ober Sechftel, bas als adjuvans "ober constituens\*) jur Arznei tommen muß. — Indessen bat fie boch "bas Berbienst ber Klirze; bie Liebe follte wie bie Tragobie auf Ginheit "ber Zeit, nämlich auf ben Zeitraum Gines Tages, eingeschränket sein, "bamit fie nicht noch mehre Aehnlichkeit mit ihr bekame. Schilbern Sie "aber bie bürgerliche!" — Biktor: "bie zieh' ich vor." — Matthien: "ich "nicht. Sie ist blos ein längerer Wahnsinn als ber Born. On v pleure, "on y crie, on y soupire, on y ment, on y enrage, on y tue, on y "meurt — enfin on se donne à tous les diables, pour avoir son ange. ..- Unfere Gefpräche find beute einmal voll Arabesten und à la grécque: "ich will ein Rochbuchrezept zu einer guten burgerlichen Liebe machen:

<sup>\*)</sup> adjuvans ist das Ingredienz, das die Kräfte der Hauptingredienzien siest; constituogs ist, was der Arzenet die Form einer Pille oder Latwerge oder ixtur ertbeilt.

wei junge große Herzen — wasche sie sauber ab in Tauswasser underschwärze von beutschen Romanen — gieße heißes Blut und barüber — seize sie ans Feuer und an den Bollmond und lasse allen — rühre sie sleißig um mit einem Dolche — nimm sie und garniere sie wie Krebse mit Bergismeinnicht oder andern nen; und trage sie warm auf: so hast du einen schmackhasten hen Herzenskoch\*)."

thieu setzte noch hinzu: "in der heißen blirgerlichen Liebe sei il als Spaß; in ihr sei, wie in Dante's Gebicht von der Hölle, besten ausgearbeitet und der Himmel am schlechtesten — Je Mädchen oder ein eingepöselter Hering sei, desto dunkler sei an 3 Auge, das durch die Liebe so werde — Jede Frau aus einem rkel müsse stock sein, daß sie vom Manne, an den sie gelettet zu behalten brauche, als sein Bild im Ring, wie Prometheus, r einmal geschworen, ihn 30000 Jahre am Kaukasus gelöthet während derselben blos ein wenig von dieser Bastille an der cagen in einem Fingerring." — Dann ging Matthieu eilend velches er allemal nach witzigen Entzündungen that. Bistor bitterste ungerechteste Satire im fremden Munde, als Kunsterzieh alles und blieb beiter.

hime sagte dann scherzhaft: "wenn also keine Manier der Liebe ugt, wie Sie beide bewiesen haben, so bleibt uns nichts übrig, aussen." — "Doch nicht! (sagt' er) Ihr Herr Bruder hat nur es Wort gesagt. Stellen Sie sich vor, ich wäre der Armenstd verliebt — in die zweite Tochter des Pastor primarius din e Rolle ist die einer Hörschwester; denn die bürgerlichen Mädchen hit zu reden, wenigstens mehr in Haß als in der Liebe — Der echet hat wenig del esprit, aber viel saint esprit, viel Chreel Treue, zu viel Weichberzigkeit und unendliche Liebe — der ann keine galante Intrigue auspinnen auf einige Wochen oder

man fagt : Erbfentoch , Rubeltoch .

Monate, noch weniger kann er die zweite Pastorstochter in die Liebe hineindisputieren, wie ein roue — er schweigt, um zu hoffen; aber mit einem Herzen voll ewiger Liebe, voll opfernder Winsche, begleitet er zagend und still alle Schritte der Geliebten und — Liebenden — aber sie erräth ihn nicht und er sie nicht. Und dann stirbt sie . . . Aber vorber, eh' sie stirende Hand, eh' sie erschlasst vor ihr Abschiedlager und drillt die zitternde Hand, eh' sie erschlasst, und gibt dem kalten Auge noch eine Freudenthräne, eh' es erstarret, und dringet noch unter die Schmerzen der lämpsenden Seele mit dem sansten Frühlingsaute hinein: ich liebe dich — Wenn er's gesagt hat, stirbt sie an der letzten Freude, und er liebt dann auf der Erde weiter niemand mehr. . . ."

Die Bergangenheit hatte seine Seele übersallen — Thränen hingen in seinen Augen und mischten Klotisbens Krankenbild in einer sonderbaren Berbunkelung mit Joachimens ihrem zusammen — er sah und bachte eine Gestalt, die nicht da war — er brückte die Hand berjenigen, die ihn ansah, und bachte nicht daran, daß sie alles auf sich beziehen könnte.

Plöplich trat lächelnb Matthieu herein, und bie Schwester lächelte nach, um alles zu erklären, und fagte: ber Berr Bofmebitus gab fich bisher die Milhe, Dich zu widerlegen. Biktor, schnell erkaltet, versetzte zweibeutig und bitter: "Sie begreifen , H. v. Schleunes, daß es mir am leichtesten wird, Sie in die Alucht zu schlagen, wenn Sie nicht im Kelbe find." — Mat fixierte ibn; aber Bittor folug fanft fein Auge nieber und bereuete die Bitterkeit. Die Schwester fuhr gleichgültig fort: ,,ich glaube mein Bruder ift oft im Kalle, mit ber Kacon zu wechseln." - Er nabm es beiter lachend auf und bachte wie Bittor, fie ziele auf feine galanten Abenteuer und Lufttreffen mit Beibern aus allen Ständen, Die auf bem Landtag fiten. — Aber ba fie ibn fortgeschickt batte, um bei ibrer Mutter anzufragen, wer heute Abends zum Cercle fomme: fo fagte fie bem Debitus: "Sie wiffen nicht, was ich meinte. Wir haben am hofe eine "trante Dame, bie Ihre leibhafte Baftoretochter ift - Und mein Bruder "bat nicht so viel und nicht so wenig Geist, um ben Armenkatecheten zu "machen." Viftor fubr zurild. brach ab und ging ab.

Warum? Wie fo? Weswegen? - Aber merkt man benn nicht, if die frante Dame Rlotilbe fein foll, die Matens feinen Annäherungen ir Schall- und Schufiweite bes Bergens zu entflieben fucht? Ueberhaupt itte Biktor wol gesehen, daß ber Evangelist gegen Rlotilben bisber eine rbindlichere Rolle spielte. als er por ihrem Einzuge in sein Esturialnd Raubichloft burchmachte; aber Bittor batte biefe Söflichkeit eben biefem inquartieren zugeschrieben. Jeto bingegen lag bie Karte von bessen lane aufgeschlagen ba: er batte einer gegen ibn gleichgültigen Berson rrum mit bem Scheine ber Berachtung (bie er aber fein mehr auf ihren inftigen Beinen Rassenbestand, als auf ihre Reize fallen ließ) absichtlich egegnet, um baburch ihre Aufmerksamkeit - biese Thurnachbarin ber iebe - und nachber burch ben schnellen Wechsel mit Gefälligkeit noch iehr als biese Aufmerksamkeit zu gewinnen. D! bu kannst nichts geinnen, rief in Biktor jeber Seufzer! Aber boch gab es ibm Schmerzen. if biefe Eble, biefer Engel mit feinen Mlugeln einen folden Wiberfacher blagen muffe. — Nun wurden ihm breifig Dinge zugleich verbächtig; vachimens Eröffnung und Ralte, Matthieu's Lächeln und - alles.

So weit dieses Kapitel, dem ich nur noch einige reise Gedanken nhänge. Man steht doch offendar, daß der arme Biktor seine Seele filr de weibliche, wie jener Thrann die Bettgenossen siktor seine Seele filr de weibliche, wie jener Thrann die Bettgenossen siede; aber die Tochter erstilmmelt. Freilich ist Achtung die Mutter der Liebe; aber die Tochter ird oft einige Jahre älter als die Mutter. Er nimmt eine Hossnung so weiblichen Berths nach der andern zurück. Am spätesten gab er zwar ine Foderung oder Erwartung jenes erhabenen ind ischen Gefühls silr e Ewigkeit auf, das uns, diesen im magischen Rauche von Leben ingenden Schattensiguren, einen unaussöschlichen Lichtpunkt zum Ich theilt, und das uns über mehr als Eine Erde hebt; aber da er sah, daß e Weiber unter allen Achnlichkeiten mit Klotischen diese zuletzt erhalten; nd da er bedachte, daß das Weltseben alles Große am Menschen wegspleise, wie das Wetter an Statuen und Leichensteinen gerade die erab nen Theile wegnagt: so sehlte ihm nichts, um Joachimen die on lange ins Reine geschrichene Lieberklärung zu übergeden, nichts

als von ihrer Seite ein Unglitch — ein naffes Auge — ein Seelensturm — ein Kothurn. Mit beutlichern Worten: er sagte zu sich: "ich wollte, "sie wäre eine empfindsame Närrin und gar nicht auszuhalten. Wenn "sie dann einmal die Augen recht voll hätte und das Herz dazu, und "wenn ich dann vor Rührung nicht wüßte, wo mir der Kopf stände: so "tönnt' ich dann anrücken und mein Herz herausbringen, und es ihr "hinlangen und sagen: es ist des armen Bastians seines, behalt' es "nur." Mir ist, als hört' ich ihn leise dazu denken: "wem will ich's "weiter geben?" —

Daß er bas erste wirklich gebacht hat, sehen wir baraus, weil er's in sein Tagebuch hineingesetzt, aus bem mein Korrespondent alles zieht, und das er mit der Aufrichtigkeit der freiesten Seele für seinen Bater machte, um gleichsam seine Fehler durch das Protokollieren derselben auszusöhnen. Sein italiänischer Lakai that fast nichts, als es mundieren. — Hinge ich nicht vom Hunde und seiner Zeitungkapsel ab, so siele seine Liederklärung noch heute vor; ich bräche Joachimen etwan einen Arm — oder legte sie ins Krankenbette — oder bliese dem Minister das Lebenslicht aus — oder richtete irgend ein Unglück in ihrem Hause an — und führte dann meinen Helden hin zur leidenden Heldin und sagte: "wenn ich sort din, so knie nieder und überreich" ihr dein Herz." — So aber kann der chymische Prozes seiner Berliedung noch so lang werden, wie ein juristischer, und ich din auf drei Alphabete gesast.

Hier aber will ich etwas bekennen, was der Leser aus Hochmuth verheimlicht: daß ich und er bei jeder austretenden Dame in diesen Posttagen einen Fehlschuß zum Salutieren gethan — jede hielten wir filr die Heldin des Helden — ansangs Agathen — hann Alotischen — dann als er in die Uhr der Fürstin seine Liederklärung sperrte, sagte ich: "ich weiß "schon den ganzen Handel voraus" — dann sagten wir beide: "wir "hatten doch Recht mit Alotische" — dann griff ich aus Noth zu Marien und sagte: "ich will mir aber weiter nichts merken lassen" — endlich wird's eine, an die keiner von uns nur dachte (voerigstens ich nicht), Voachime. — So kann mir's selber ergehen, wenn ich heirarde. . . . .

Eh' ich zum Schalttage aus bem Posttag übergehe, sind noch folgende zuten zu passieren: Motilde legte die Kebs-Wangen, die joues de is, die Schminke ab und setzte jetzt ihr einwelkendes Herz seltener dem cf der Hos-Serviettenpresse aus. Der Fürst, der ihrentwegen im saale seiner Gemahlin hospitiert hatte, blied öster aus und sprach dann Schleunes ein: gleichwol dachte die Fürstin edel genug, um nicht en Biktor durch eine Zurücknahme des Danks die Zurücknahme der ner'schen Gunst entgelten zu lassen. In Biktor war ein langer g, ob er Rlotildens Bruder die neuen Beweise ihrer Schwesterlieben sollte: — endlich — da Flamins leidendes, verarmtes, von Renen und Schelmen und Argwohn zerstochenes Herz ihn bewegte, und r diesem rechtschafsenen Freunde bisher so wenig Freude machen te — sagte er ihm (die Berwandtschaft ausgenommen) fast alles.

oftstript: Enbesunterschriebener soll hiemit auf Berlangen bezeugen, baß Enbesunterschriebener seinen 24sten Positag orbentlich am letzten bes Juliusmonats, ober bes Messibors zu Enbe gebracht hat. Auf ber Insel St. Johannis 1793.

Jean Paul, Scheerauischer Berghauptmann.

## Sechster Schalttag.

Ueber bie Bufte und bas gelobte Land bes Menichengeschlechts.

Es gibt Pflanzenmenschen, Thiermenschen und Gottmenschen. — Als wir geträumt werben sollten: wurde ein Engel bufter und hlief und träumte. Es tam Phantasus\*) und bewegte ge-

Der Gott bes Schlases wurde von brei Wesen umgeben, von Phantasus, ich nur in leblose Dinge verwandeln konnte, von Phobetor, der alle Ahlerten, und von Morpheus, der alle Menschengestalten annehmen und vor la konnte. Metamorph. L. II. Fab. 10.

brochne Lufterscheinungen, Dinge wie Rachte, Chaosftude, zusammengeworfne Bflangen vor ibm , und verschwand bamit

ge

m

tr

nc

Be b

10

H

пi

ei:

ũ

bi

3€

Pi E

H

ti

日皇

3

Íd

qŧ

id

i Ži

'n

ħ.

Es tam Phobetor und trieb thierifche heerben, bie unter bem Geben murgten und grafeten, vor ibm vorüber, und verschwand bamit.

Es kam Morpheus und spielte mit seligen Kindern, mit betränzten Müttern, mit kuffenden Gestalten und mit fliegenden Menichen vor ihm, und als die Entzüdung den Engel weckte, war Morpheus und das Menschengeschlecht und die Weltgeschichte verschwunden . . . .

— Jeto schläft und träumt der Engel noch — wir find noch in seinem Traum — erst Phobetor ist bei ihm, und Morpheus wartet noch darauf, daß Phobetor mit seinen Thieren verschwinde . . . .

Aber lasset uns, statt zu träumen, benten und hoffen, und jeht fragen: werben auf Pfanzenmenschen, auf Thiermenschen enblich Gottmenschen kommen? Berräth ber Gang ber Belt-Uhr so viel Zwed wie ber Bau berselben, und hat sie ein Zifferblatts Rab und einen Zeiger?

Man kann nicht (wie ein bekannter Philosoph) von Endabsichten in der Phhsit so fort auf Endabsichten in der Geschichte schießen — so wenig als ich, im Einzelnen, aus dem teleologischen (absicht vollen) Bau eines Menschen eine teleologische Lebensgeschichte desselben sollen Bau der Thiere auf einen fortlausenden Plan in der Weltgeschichte derselben schließen darf. Die Natur ist eisern, immer dieselbe, und die Weisheit in ihrem Bau bleibt unverdunkelt; das Menschengeschlecht ist frei und nimmt wie das Ausgusthier, die vielgestaltete Borticelle, in jedem Augenbild bald regelmäßige, bald regellose Figuren an. Jede physische Unordnung ist nur die Hilse einer Ordnung, jeder trilbe Frühling die Hilse eines heitern Herbstes; aber sind benn unsere Laster die Blütelnospen unserer Tugenden, und ist der Erdfall eines fortsinkenden Bösewicks denn nichts als eine verborgne Himmelsahrt desselben? — Und ist im Leben eines Nero ein Zwed? Dann könnt ich eben so gut alles zurde.

eben und umtehren, und Tugenden zu Herzblättern verstedter Laster nachen. Wenn man aber, wie mancher den Sprachmistrauch so weit reibt, daß man moralische höhe und Tiese, wie die geometrische, ach dem Standort umtehret, wie positive und negative Grösen; wenn also alle Gichtkuoten, Fledsteder und Bleis oder Silsertoliken des Menschengeschlechts nichts sind als eine andere Art on Wohlbesinden: so brauchen wir ja nicht zu fragen, od es je gesiesen werde — es könnte ja dann in allen möglichen Krankheiten doch ichts sein, als gesund.

Wenn sich ein Mönch bes zehnten Jahrhunderts schwermilthig ingeschlossen und über die Erbe, aber nicht über ihr Ende, sondern iber ihre Zufunft, nachgebacht hätte: wäre nicht in seinen Träumen as breizehnte Jahrhundert schon ein helleres gewesen, und das achtehnte blos ein verklärtes zehntes?

Unsere Wetterprophezeiungen aus ber gegenwärtigen Temeratur sind logisch richtig und historisch falsch, weil neue Zufälle, ein erbbeben, ein Komet, die Ströme des ganzen Dunsttreises umwenen. Kann der gedachte Mönch richtig berechnen, wenn er solche künsige Größen wie Amerika, Schießpulver und Druckerschwärze nicht nsetz? — Eine neue Religion — ein neuer Alexander — eine neue trankheit — ein neuer Franklin kann den Waldstrom, dessen Weg und inhalt wir auf unserer Rechenhaut verjünzen wollen, brechen, verschlucken, dämmen, umlenken — Roch liegen vier Welttheile voll ansetetteter wilder Bölker — ihre Kette wird täglich bünner — die Zeit bließet sie los — welche Berwilftung, wenigstens Beränderungen, nüssen biese nicht auf dem kleinen bowlingreen unserer kultivierten änder anrichten? Gleichwol müssen alle Bölker der Erde einmal zummengegossen werden und sich in gemeinschaftlicher Gährung abären, wenn einmal dieser Lebens-Dunstreis heiter werden soll.

Können wir von einigen mit Eisenseile und Scheibewasser (hier ettern und Drudschwärze) selbst angelegten Mimatur. Erdbeben und ustanen auf die Aetnas. Ausbrüche schließen, b. h. von den Umwäls

۶

**Q**1

30

30

er lid

88

αÉ

tei

tei

H (

**w**i

tei

H

ш

용

131 [ 4

Té

e E

3

ĩa

ji 乳

2

d

ib

jungen ber wenigen gebilbeten Bolfer auf bie ber ungehilbeten? Da wir feten burfen, bag bas Menschengeschlecht fo viele Sahrtaufenbe lebt, ale ber Menich Sabre: burfen wir icon aus bem fechften Jahre bem Jünglings- und Mannsalter bie Nativität ftellen ? Dazu tommt, bag bie Lebensbeschreibung biefes Rinbes-Alters gerade am magerften ift, und baf aufgewachte Bolter - fast alle Welttheile liegen voll Schlafenber - in Ginem Jahre mehr biftorifden Stoff und folglich mehr hiftoriter erzeugen, als ein eingeschlafnes Afrita in einem Jahrbunbert. Wir werben also aus ber allgemeinen Beltbiftorie bann am beften prophezeien fonnen, wenn bie erwachenben Bolter ihre paar Millionen Nachtragbanbe gar bagu gebunden haben werben. - Alle wilbe Bolter icheinen nur unter Ginem Bragftoct gewesen zu fein; bingegen bie Rändelmafdine ber Rultur munget jedes anders aus. Nordameritaner und ber alte Deutsche gleichen fich ftarfer, als Deutsche einander aus benachbarten Jahrhunderten. Weber bie golbne Bulle, noch bie magna charta, noch ben code noir tonnte Ariftoteles in feine Regier- und Beborch-Formen bineinlegen: fonft batt' er fie weiter gemacht; aber getrauen wir une benn ben fünftigen Ragionaltonvent in ber Mungalei ober bie Defretalbriefe und Extravaganten bes aufgeflärten Dalai Lama ober bie Rezesse ber grabischen Reiche = Ritterschaft beffer vorberguseben? Da bie Ratur tein Bolf mit Ginem Ming ftempel und Giner Sand allein ausprägt, fonbern mit taufenben auf einmal - baber auf bem beutiden ein groferes Gebrange von 216bruden ift, als auf Achilles Schilb - wie wollen wir , bie wir nicht einmal bie vergangnen, aber einfacheren Umwälzungen bes Erbballs nachrechnen können, in die moralischen seiner Bewohner ichauen? -

Bon allem, was aus diesen Prämissen folgt, glaub' ich — bas Gegentheil, ausgenommen die Nothwendigkeit der prophetischen Demuth. Der Steptizismus, der uns statt hartgläubig ungländig macht, und statt der Augen das Licht reinigen will, wird zum Unfinn und zur fürchterlichsten Philosophischen Kraft- und Tonlosigkeit.

Der Mensch hält sein Jahrhunbert ober sein Jahrsunfig für bie

Rulminazion bes Lichts, für einen Festtag, ju welchem alle anbere Sabrbunberte nur als Wochentage führen. Er tennt nur zwei golbne Beitalter, bas am Anfang ber Erbe, bas am Enbe berfelben . worunter er nur feines bentt; bie Beschichte finbet er ben großen Balbern ahnlich, in beren Mitte Schweigen, Racht und Raubvögel find, und beren Rand blos Licht und Gefang erfüllen. - Allerdings bienet mir alles; aber ich biene auch allen. Da es für bie Natur, bie bei ihrer Ewigkeit teinen Zeitverluft, bei ihrer Unerschöpflichkeit feinen Rraftverluft fennt, fein anderes Gefet ber Sparfamteit gibt, als bas ber Berichwenbung - ba fie mit Giern und Samenförnern eben fo gut ber Ernährung ale ber Fortpflangung bient, und mit einer unentwidelten Reim-Belt eine balbe entwickelte erbalt - ba ibr Beg über teine glatte Regelbahn, fonbern über Alpen und Meere geht: fo muß unfer tleines Berg fie mifverfteben, es mag boffen ober fürchten; es muß in ber Auftlarung Morgen = und Abenbrothe gegenseitig verwechseln; es muß im Berguügen balb ben Nachsommer für ben Krubling, balb ben Nachwinter für ben Berbft ansehen. Die moralischen Revoluzionen maden uns mehr irre, ale bie phofi= ichen, weil jene ihrer Natur nach einen groferen Spiel- und Beitraum einnehmen als biefe - und boch find bie finftern Jahrhunderte nichts als eine Eintaudung in ben Schatten bes Saturns, ober eine Sonnenfinfternif obne Berweilen. Ein Menich, ber fechstaufenb Sabre alt mare, murbe zu ben feche Schöpfungtagen ber Weltgeschichte fagen: fie find gut.

Man sollte aber niemals moralische und physische Revoluzionen und Entwidelungen zu nabe an einander stellen. Die ganze Natur hat keine andere Bewegungen als vorige, der Zirkel ist ihre Bahn, sie hat keine andere Jahre als platonische — aber der Mensch allein ist verän derlich, und die gerade Linie oder der Zickzack sühren ihn. Eine Sonne hat so gut wie der Mond ihre Finsternisse, so gut wie eine Blume ihre Billte und Abblüte, aber auch ihre Palingenesse und ihre Erneuerung. Allein im Menschengeschlecht liegt die Roth-

3

Í

í

wendigkeit einer ewigen Beränberung; jedoch hier gibt's nur aufund niedersteigende Zeichen, keine Kulminazion; jene ziehen nicht einander nothwendig nach sich, wie in der Physik, und haben teine äußerste Stuse. Rein Bolk, kein Zeitalter kommt wieder; in der Physik muß alles wiederkommen. Es ist nur zufällig, nicht nothwendig, daß Bölker in einem gewissen Stusenalter, auf einer gewissen mürben Sprosse wieder herunterstürzen — man verwechselt nur die letzte Stuse, von welcher Bölker fallen, mit der höch ften; die Römer, bei denen keine Sprosse, sondern die ganze Leiter brach, mußten nicht nothwendig durch eine Kultur sinken\*), die nicht einmal an unsere reicht. Bölker haben kein Alter, oder ost geht das Greisenalter vor dem Jünglingalter. Schon bei dem Einzelwesen ist der Rrebsgang des Geistes im Alter nur zufällig; noch weniger hat die Tugend darin eine Sommer-Sonnenwende. — Die Wenscheit hat also zu einer ewigen Berbesserung Fähigkeit; aber auch Hossinung? —

Das gestörte Gleichgewicht ber eignen Arafte macht ben einzelnen Menschen elenb; bie Ungleichheit ber Bürger, bie Ungleichheit ber Bürger, bie Ungleichheit ber Bilige aus ber Nachbarschaft ber Ebbe und Flut bes Aethers entstehen und alle Stürme aus ungleichen Luftvertheilungen. Aber zum Glück liegt's in ber Natur ber Berge, bie Thäler zu füllen.

Richt die Ungleichheit ber Giter am meiften — benn bem Reichen halt die Stimmen- und Fäuste-Mehrheit ber Armen die Wage — sonbern die Ungleichheit ber Kultur macht und vertheilt die politischen

<sup>\*)</sup> Auch nicht durch den Luxus, bessen Größe man — indem man ihre Ausgabe mit unserer Einnahme vergleicht — übertreibt, und der ihnen nur dadund schaete, daß sie die Böller gleichsam wie offindische Bettern beerdien. Es waber eines Schusters, der das große Loos gewonnen; es war die Berschwendunge eines Soldaten nach der Plünderung. Daher hatten sie Luxus ohne Berseinerung. Es sonnte sich ihre Eröße nur durch Vergrößerung erhalten. Hätten niften Amerika mit seinen Goldkangen vorgeworfen, sie hätten bei größerm Luxus noch einige Jahrhunderte länger an dieser Ardes gehen konnen.

te und Druchpumpen. Die lex agraria in Felbern ber Wift geht zuletzt auch auf bie physischen Felber über. Seits Baum bes Erkenntnisses seine Aeste aus ben philosophischen nftern und priesterlichen Rirchenfenstern hinausbrängt Igemeinen Garten: so werben alle Bölker gestärkt. — Die Aushildung kettet Westindien an den Fuß Europens, Heloten zer, und der eiserne Hohlkopf \*) mit dem Drucker auf der inge setzt einen Hohlkopf anderer Art voraus.

ber fürchterlichen Ungleichbeit ber Bolfer in Macht. Reichiltur tann nur ein allgemeines Stürmen aus allen Rompaßmit einer bauerhaften Binbftille beschließen. Ein ewlaes icht von Europa fett ein Gleichgewicht ber vier übrigen voraus, welches man, fleine Librazionen abgerechnet, unserer ibrechen tann. Man wird fünftig eben fo wenig einen Biline Infel entbeden. Gin Bolt muß bas anbere aus feinen ren gieben. Die gleichere Rultur wird bie Rommergientralileichern Bortbeilen abicbliefen. Die längften Regenmonate cheit - welche in bie Bolferverpflanzungen allzeit fielen, n Blumen allzeit an trüben Tagen verfett - baben ausge-Roch ftebt ein Gefpenft aus ber Mitternacht ba, bas weit in bes Lichts berein reicht - ber Rrieg. Aber ben Wabbenachsen Rrallen und Schnabel fo lange, bis fie fich, wie Eberfimmen und fich felber unbrauchbar machen. Wie man bom :echnete, bag er nur ju 43 Entzündungen noch Stoff vero tonnte man auch bie fünftigen Rriege gablen. Diefes lange bas icon feit fechs Jahrtaufenben über unferer Rugel ftebt, t, bis Bolfen und Erbe einander mit einem gleichen Daß naterie vollgeschlagen baben.

Bölfer werben nur in gemeinichaftlicher Aufbraufung ber Rieberichlag ift Blut und Tobtentnochen. Bare bie

unntlich wird ber Kopf des armen Regers in einen hahten von Gife r seine Zunge niederbrückt.

fammtt. 2Berte. VI.

Erbe um bie Salfte verengert: fo mare auch bie Zeit ihrer moralischen — und physischen — Entwidelung um bie Salfte verkurzt.

u

25

ba

b٤

m

te

u

bi

Ь

9

ei

g

ŧe

b

11

C

Þ

đ

€

t

Ĩŧ

g

b

3

'n

ы

ãЬ

Mit ben Ariegen sind die ftartsten hemmtetten ber Wissenschaften abgeschnitten. Sonft waren Ariegsmaschinen die Säemaschinen neuer Renntnisse, indeß sie alte Ernten unterdrückten; jeto ift's die Presse, die den Samenstaub weiter und sanfter wirft. Statt eines Alexanders brauchte nun Griechenland nichts nach Afien zu schieden, als einen — Setzer; ber Eroberer pelzet, ber Schriftseller säet.

Es ift eine Eigenheit ber Aufklärung, baß fie, ob fie gleich ben Einzelwesen noch bie Täuschung und Schwäche bes Lafters möglich läffet, boch Böller von Kompagnie-Lastern und von Nazional-Tänschungen — z. B. von Stranbrecht, Seeranb — erlöfet. Die besten und schlimmsten Thaten begehen wir in Gesellschaft; ein Beispiel ift ber Krieg. Der Negerhandel muß in unsern Tagen, es milite benu ber Unterthanenhandel anfangen, aushören\*).

Die höchsten steilsten Thronen stehen wie die höchsten Berge in den wärmsten Ländern. Die politischen Berge werden wie die physischen täglich fürzer (zumal wenn sie Fener speien) und muffen endlich mit den Thälern in Einer — Ebene liegen.

Aus allem biefen folgt:

Es kommt einmal ein goldnes Zeitalter, das jeder Weise und Tagendhafte schon jetzo genießet, und wo die Menschen es leichter haben, gut zu leben, weil sie es leichter haben, überhaupt zu leben — wo Einzelne, aber nicht Bölter sundigen — wo die Menschen nicht mehr Freude (benn diesen Honig ziehen sie aus jeder Blume und Blattlaus), sondern mehr Tugend haben — wo das Bolt am Denten, und der Denter am Arbeiten\*\*) Antheil nimmt, damit er sich die Geloten erspare — wo man den triegerischen und juristischen Mord verdammt, und nur zuweilen mit dem Pfluge Kanonentugeln ausackert. — Wenn diese Zeit da ist: so stock beim

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1792 gefdrieben.

<sup>\*\*)</sup> Der Millionär setzt Bertler, der Gelehrte Helaten do raus, die hähere Bildung der Einzelnen wird mit der Berwilderung der Arnge ertauft.

Uebergewicht bes Guten die Maschine nicht mehr burch Reibungen. — Wenn sie da ist: so liegt nicht nothwendig in der menschlichen Natur, daß sie wieder ausarte und wieder Gewitter ausziehe (denn bisher lag das Sdle blos im stiehenden Kampse mit dem übermächtigen Schlimmen), so wie es, nach Forster, auch auf der heißen St. Helenen-Insel\*) tein Gewitter gibt. —

Wenn diese Festzeit kömmt, dann sind unser Kindeskinder — nicht mehr. Wir stehen jeto am Abend und sehen nach unserm dunkeln Tag die Sonne durchglühend untergehen und uns den heitern stillen Sabbathtag der Menscheit hinter der letzten Wolke versprechen; aber unsre Nachstommenschaft geht noch durch eine Nacht voll Wind und durch einen Nebel voll Gift, die endlich über eine glücklichere Erde ein ewiger Worgenwind voll Blütengeister vor der Sonne ziehend, alle Wolsten verdrängend, an Menschen ohne Seufzer weht. Die Astronomie verspricht der Erde eine ewige Frühling-Tag= und Nachtgleiche\*\*); und die Geschichte verspricht ihr eine höhere; vielleicht fallen beide ewige Krüblinge in einander. —

Bir Niedergesenkte, da der Mensch unter den Menschen verschwindet, müssen uns vot der Menscheit erheben Wenn ich an die Griechen benke: so seh' ich, daß unsere Hossungen schneller geben als das Schickal. — Wie man mit Lichtern Nachts über die Alpen von Eis reiset, um nicht vor den Abgründen und vor dem langen Wege zu erschrecken: so legt das Schickal Nacht um uns und reicht uns nur Fackeln für den näch ken Weg, damit wir uns nicht betrüben über die Klüste der Zukunst und über die Entsernung des Ziels. — Es gab Jahrhunderte, wo die Menschieht mit verdundnen Angen geführt wurde — von einem Gesängniß ins andere; — es gab andere Jahrhunderte, wo Gespenster die ganze Nacht polterten und umstürzten,

<sup>\*) 1792</sup> geschrieben. Beto liegt fogar bas Gewitter, bas sonft am himmel über gang Europa ftanb, bort auf platter Erbe.

<sup>\*\*)</sup> Denn nach 400,000 Jahren steht die Erdage, wie Jupiter jetzt., senkreck auf ihrer Bahn.

und am Morgen war nichts verrlickt; es kann keine andern Jahrhunderte geben als solche, wo Einzelwesen sterben, wenn Bölker steigen, wo Bölker zerfallen, wenn bas Menschengeschlecht steigt; wo biese selber sinkt und stürzt und endigt mit der verstiebenden Kugel... Was tröstet und? ü

ei b

9

Ħ

3

¢

fī

ei ü

Đ

g: in

le F

E E

بہ وا

Ì,

•

T

De

Đ

jii

運

Ċ

Ein verschleiertes Auge hinter ber Zeit, ein unendliches herz jensseits ber Welt. Es gibt eine höhere Ordnung ber Dinge, als wir erweisen können — es gibt eine Borsehung in der Weltgeschichte und in eines jeden Leben, welche die Bernunft aus Rühnheit läugnet und die das herz aus Rühnheit glaubt — es muß eine Borsehung geben, die nach andern Regeln, als wir disher zum Grunde legten, diese verwirrte Erde verknüpft als Tochterland mit einer höhern Stadt Gottes — es muß einen Gott — eine Tugend und eine Ewigkeit geben.

## Junfundzwanzigfter gundspofttag.

Berftellte und mahre Ohnmacht Klotilbens — Julius — Emanuels Brief über Gott. —

Gutes, schönes Geschlecht! Zuweilen wenn ich ein bemantenes Berz über beinem warmen hängen sehe: so frag' ich: trägst bu etwan ein abgebilbetes barum auf beiner Brust, um bem Amor, bem Schicksall und ber Berläumbung bas gleiche Ziel ihrer verschiebenen Pfeile zu bezeichnen, wie der arme Soldat, der knieend umgeschoffen wird, durch ein in Papier geschnittenes Herz den Rugeln seiner Rameraden die Stelle des schlagenden anweist? — Wenn dieses Kapitel geendigt ist, wird mich der Leser nicht mehr fragen, warum ich's so angesangen habe . . .

Einst kam Biktor von einem tagelangen Spaziergange zurück, als ihm Marie mit einem Brieschen von Matthieu athemios entgegen lief. Es stand die Frage darin, ob er ihn und seine Schwester nicht bewu über St. Lüne bis nach Kussemiz begleiten wollte. Das Laufen Mariens hatte blos von einem reichen Botenlohn und Gnabengelbe Matens hergerührt, ber arme Leute oft zugleich beschenkte und perstssierte, wie er seine Schwester zugleich liebenswürdig und lächerlich sand. Leuten, die ihn kannten, kam er baher komisch vor, wenn er ernsthaft sein mußte. Aber Biktor sagte Nein zur Mitreise; was recht gut war, benn beibe waren ohnehin schon fort. Ich kann nicht bestimmen, ob's nach 2 ober 3 Tagen war, daß sie wiederkamen, die Schwester mit dem kältesten Gesichte gegen ihn, und der Bruder mit dem wärmsten. Er konnte sich diese doppelte Temperatur nicht ganz erklären, sondern nur halb etwan aus Entbeckungen, die beibe bei Tostato und dem Grasen D. über seine Berkleidung und sein Buden-Drama könnten gemacht haben. Bisher war Joachimens Zürnen immer erst eine Folge des seinigen gewesen; jeho war's umgekehrt; dies verdroß ihn aber sehr.

Einige Tage barauf ftand er mit ber Kürftin und mit Joachimen in einem Fenster bes ministerialischen Louvre. Die Unterhaltung mar lebhaft genug; bie Rurftin übergablte bie Buben auf bem Dartte. Joachime fab bem ichnellen Bidgad einer Schwalbe nach, Bittor fanb beimlich auf Ginem Beine (bas anbre ftellt' er nur jum Schein und unbelaben auf ben Boben), um zu versuchen, wie lang' er's aushalte. Auf einmal fagte bie Fürftin: "beilige Maria! wie tann man boch ein "armes Rind fo eingesperrt in einem Raften berumtragen!" Sie gudten alle auf bie Strafe. Biftor nahm fich bie Freiheit zu bemerten, baf bas arme Rind von - Bachs fei. Gine Frau trug einen fleinen Blasichrant vor fich bangenb, worin ein machferner eingewindelter Engel ichlief: fie bettelte wie andere, gleichsam auf biefes Rind, und bas Rleine ernährte fie beffer, als wenn es lebenbig gemefen mare. Die Kürftin verlangte bie neue Erscheinung berauf. Die Frau trat gitternb mit ihrem Mumienfastchen ein und jog ben fleinen Borbang jurud. Die Fürftin bing ein fünftlerischetruntnes Auge an bie folafenbe bolbe Geftalt, Die (wie ihr Stoff von Wachs) aus Blumen 800 boren und in Frühlingen erzogen schien. Jede Schinheit brang tief

1 .

in ihr Herz, daher liebte sie Klotilben so sehr und viele Deutsche so wenig. Joachime hatte nur Ein Kind und Eine Schönheit lieb — und beides war sie selber. Bittor sagte, diese wächserne Mimit und Kopie des Lebens hab' ihn von jeher trübe gemacht, und er könne nicht einmal seine eigne Wachsnachbildung in St. Lüne ohne Schauder sehen. "Steht sie nicht in einem Ueberrod am Fenster des Pfarrhauses?" fragte Joachime viel heiterer. "Nicht wahr? fragt' er wieder, Sie "dachten wol vor einigen Tagen, ich wär' es selber?" — Aus ihrer Miene errieth er ihren disherigen Irrhum, der vielleicht mit beigetragen hatte, sie gegen ihn aufzubringen. Der Pater der Flirstin kam dazu und fligte — nach seiner Gewohnheit, zu huldigen — bei, er werd' ihn, um ihm das Sien zu ersparen, nächstens blos nach seinem Wachsbild zeichnen. Der Pater war bekanntlich ein guter Zeichner.

Ich laffe Begebenheiten, bie weniger wichtig find, unerzählt liegen und gehe fröhlich weiter.

Es war icon im Marz, wo bie bobern Stanbe wegen ibres fitenben Winterschlafes mehr vollblütig als taltblütig finb - wer's nicht verfteht, nimmt an, ihr Ueberfluß am Blute rühre mehr vom Aussaugen bes fremben ber - wo bie Rrantheiten ihre Besuchtarten in Gestalt ber Rezepte beim gangen Sof abgeben; wo bie Augen ber Rurftin, bas Aether - Embonpoint bes Fürften und bie gichtischen Banbe bes Sofapothefere bie Winterfturme fortfetten: ba mar es icon. faa' ich. als auch Rlotilbe ben Ginfluf bes Winters und ibrer verboppelten Abgeschiebenheit von Berftreuungen und ihres Umgangs mit ihren Phantasien jeben Tag beftiger embfand . . . Wenn ich aufrichtig fein foll: fo meff' ich ihrer Abgeschiedenheit wenig, aber ihrem vom Boblftand auferlegten Umgang mit bem ebeln Dat. mit ben Schleunesichen, mit andern faltblutigen Amphibien alles bei; ein unidulbiges Berg muß in bem moralischen Froftwetter, wie alabafterne Bartenftatuen im phyfifchen, wenn jenes und wenn biefe weiche einsaugende Abern haben, Risse besommen und brechen.

So fand's mit ibr an einem wichtigen Lage, wo er bei ihr bie

fleine Julia fanb. Diefen geliebten Namen legte fie bem Rinbe bes Seniors bei, bes Miethherrn von Flamin, um ihre Trauerschnsucht nach ihrer tobten Giulia burch einen abnlichen Rlang, burch ben Reft eines Echo zu ernähren. "Dieser Trauerton (fagte Biftor bei fich) ift .. ja für fie bas willtommene ferne Rollen bes Leichenwagens, ber fie "au ihrer Jugenbfreundin bolt; und ihre Erwartung eines abnlichen "Schicfals ift ja ber trauriafte Beweis eines abnlichen Grams." Wenn noch etwas nothig war, feine Freundschaft von aller Liebe zu reinigen: fo war's biefes ichnelle Entblättern einer fo iconen Paffionblume; gegen Leibenbe ichamt man fich bes fleinsten Gigennutes. - Unter bem Gefprache, von bem fich bie eifersuchtige Julia burch bie Unverftanblichteit ausgeschloffen fanb, jupfte fie an ber Bebiententlingel aus Berbruß; benn Mabden machen icon um acht Jahre früher Gefallaniprude als Rnaben. Rlotilbe verbot biefes Belaute burch ein gu fpates Interbift; bie Rleine, erfreuet, baf fie bas bereilenbe Rammermabden in Bewegung gefett, suchte wieber an ber Quafte ju gupfen. Rlotilbe fagte auf frangofisch jum Dottor: "Man barf ihr nichts gu "monarchifch befehlen; jest rubt fie nicht, bis ich mein außerftes Mittel "versuche." - "Julia!" fagte fie noch einmal mit einem weiten von Liebe übergoffenen Auge; aber umfonft. "Run fterb' ich!" fagte fie icon babinfterbend, und lebnte bas icone, von einem icheibenben Benius bewohnte Saupt au ben Stubl gurud, und ichloft die frommen Augen qu. Die nur in einem himmel wieber aufzugeben verbienten. Inbem Bittor bewegt und ftumm vor ber ftillen Scheintobten ftanb und bei fich bachte: "wenn fie nun nicht mehr erwachte und bu bie "ftarre Band vergeblich riffeft, und ihr lettes Bort auf biefer oben "Erbe gemefen mare: "Run fterb' ich" - o Gott, gab' es bann ein "anberes Mittel für bie Troftlofigfeit ihres Freundes, als ein Schwert .. und bie lette Bunbe? Und ich fafte mit ber falten Sand ibre Sand "und fagte: ich gebe mit bir!" - inbem er fo bachte, und inbem bie Rleine weinend die finkende Rechte zog: so wurde bas Angesicht wirklich Neicher, und die Linke gleitete vom Schook berab — – hier wurd jenes Schwert mit ber Schärse fiber sein Berz gezogen — Aber balb schlug fie wieber bie irren Augen auf, tobesschlaftrunken sich besinnenb und schämenb. Sie beschönigte bie stücktige Ohnmacht burch bie Bemerkung: "ich habe es wie jener Schauspieler mit ber Urne seines Kin"bes gemacht; ich bachte mich an die Stelle meiner Giulia in ihrer
"letzten Minute, aber ein wenig zu glüdlich."

Er wollte eben medizinische hirtenbriefe gegen biefe gernagenbe Schwärmerei abfaffen - fo febr überfett eine unglückliche Liebe jebes weibliche Berg aus bem majore Ton in ben minore Ton. fogar einer Rlotilbe ibres, beren Stirn mannlich, und beren Rinn fich faft mehr jum Muth als jur Schönheit erhob - als gang andre Birtenbriefe famen. Die Botenmeisterin berfelben mar Bittors glüdlichere Lache wieber Leben, bu Unbefangne, in zwei Kreundin - Agathe. Bergen, auf welche ber Tob seine fliegenben Bolten = Schatten geworfen! Sie fiel vertraut in zwei freundschaftliche Arme; aber gegen ihren Bruber Doftor, ber fo lange ftatt bes gangen Rumbfe nur feine Sanb. b. b. feine Bricfe, nach St. Lune batte geben laffen, mar fie noch fden. 3ch fann aber feinen Rebler, aus einem Saufe, bas er ein Bierteljahr aus Gründen gemieden, nachher noch ein zweites ohne Bründe megzubleiben, ich tann biefen Rebler nicht gang verbammen, weil ich ibn - felber babe. - Sie konnte fich nicht fatt an ibm feben; ibr blubenbes Landgeficht wies ibm ftatt feiner jetigen Charwoche bes Grames eine Röthelzeichnung feiner und ihrer babin geflatterten Freubentage im Bfarrgarten. Er verbieft ibr feierlich, ibr Oftergaft ju fein mit ihrem Bruber, und fatt ber Ropfe und Kenfter einander nichts einzuschlagen ale Gier; er raftete nicht, bis er ber Alte mieber mar, und fie die Alte. Da fie die Langduodez-Geschichte des Dorfes und Baters ben beiben nur aus Liebe lächelnben Bofleuten gar nicht als eine Ausmacherin ober in einer verstümmelten Ausgabe ablieferte, fonbern in ber Lange ihrer Rudenbanber: fo fühlten Klotilbe und Biftor, wie fanft ihnen biefes Rieberfteigen von ben bunten fpiten Gofgletschern in die weichen Thäler ber mittlern Stände that, und sie sehnten sich

į

ü

a E

Ð

en

**93**2

m

Ба

lec

**33**2

er

[o]

tre

Fi

iβt

fid

gr

beibe weg von glatten Herzen an warme. Unter ben Menschen und Borsborser Aepfeln sind nicht die glatten die besten, sondern die rauhen mit einigen Warzen. Dieses Sehnen nach aufrichtigen Seelen war es auch wol, was aus Klotisben die Behauptung preste: es gebe nur Misheirathen zwischen ben Seelen, nicht zwischen den Ständen. Daher tam ihre wachsende Liebe gegen die außer dem Lohtasten eines Stammbaums nur in der Gemeinhut grünende Agathe — welche Liebe einmal ich und der Leser im ersen Bande aus Scharssicht für den Deckmantel einer andern Liebe gegen Flamin erklärt haben, und die uns beiden den Tadel gegen eine Heldin abgewöhnen sollte, die ihn hintennach immer widerlegt.

Auf ber biden Brieftasche, bie Agathe brachte, mar bie Sanbidrift ber Aufschrift von - Emanuel, welchen Rlotilbe alles an bie Bfarrerin überschreiben ließ, um ihrer Stiefmutter bas - Bumachen ihrer Briefe abzunehmen. Die Frau Le Baut hatte biese Ginficht ber Aften, biefe Sofrates-Bebammenfunft im Ministerium erlernt, bas ein Recht besitt. Saussuchung in ben Briefen aller Unterthanen zu thun, weil es fie entweber für Beftfrante ober für Gefangene balten tann, wenn es will. Babrend bie Stieftochter im Rebengimmer bas außere Badet erbrach. weil fie aus feiner Dide einen Ginichluft fur ben Doftor brobbezeiete: bauchte letter aus Bufall - ober aus Absicht; benn feit einiger Beit legte er überall feine Entziffertangleien ber Beiber an, im engften Wintel, in jeber Rleiberfalte, in ben Spuren gelesener Bucher - baucht' er, fagt' ich, aufälliger Weise an bie Renfterscheiben, auf benen man fobann lefen tann, mas ein warmer Finger baran gefchrieben bat. Es traten nach bem unwillfürlichen Sauche lauter frangbfifche, mit bem Fingernagel ftizzierte Aufang-S beraus. "S!" — bacht' er — "bas ift fonberbar: ich fange mich felber fo an."

Seine Bermuthungen brach bie mit einem seligentwöllten Angessicht wiederkommende Klotilbe ab, die dem denkenden Medikus einen großen Brief von Emanuel reichte. Nach dieser zweiten Freude solgte statt der britten eine Neuigkeit; sie eröffnete ihm jetzt, "daß endlich

"Emanuel sie in ben Stand gesetzt, eine gehorsame, wenn auch nicht "gläubige Pazientin zu sein." Sie hatte nämlich bisher ben Borsat ihres Gehorsams und ihrer Frühlingtur so lange verschwiegen, bis ihr Freund in Maienthal ihr ein Krankenzimmer — gerade Giulia's ihres — bei ber Aebtissin auf einige Lenzmonate ausgewirket hatte, damit da das Wehen des Frühlings ihre gesunknen Schwingen hebe, der Blumendust das zerspaltene Serz ausheile, und der große Freund die große Freundin aufrichte.

Biktor entwich eilenb, nicht allein aus Hunger und Durft nach bem Inhalte seiner Hand, sondern weil eine neue Gedankenklut durch seine alten Gedankenreihen brach. — "Bastian! (sagte Bastian unter-"weges zu sich) ich hielt dich oft für dumm, aber für so dumm nicht — "Rein es ist sündlich, wenn ein Mann, ein Hof-Medikus, ein Denker, "Monate lang darüber spintisseret, oft halbe Abende, und doch die "Sache nicht eher herausbringt, als wenn er sie hört, jetzt erst — Wahrlich sogar das Fenster-S passet an!" — Ich und der Leser wollen ihm das aus den Händen nehmen, womit er sich hier vor uns steinigt; denn er wirst nach uns beiben eben so gut, weil wir eben so gut nichts errathen haben, wie er. Kurz, der verstedte Gläckliche, der die schle Klotilde zur Ungläcklichen macht, und für den sie ihre stumme scheue Seele ausseufzet, und der sit ihre meisten Reize gar keine Augen hat, ist der blinde — Julius in Maienthal. Daher will sie hin.

Ich wollt' einen Folioband mit den Beweisen davon volldringen: Biktor zählte sie sich an seinen fünf Fingern ab. Beim Daumen sagt' er: "bes Insius wegen sucht sie kleine Jusia, so ist's auch mit Gin"lia" — beim Schreibfinger sagt' er: "das französische Anfang-I sieht
"wie ein S ohne Querstrich aus" — beim Mittelfinger: "die Minerva
"hat ihm ja nicht blos die Flöte, sondern auch Minervens schönes Ge"sicht bescheert, und in dieses blinde Amors-Gestatt konnte Klotilbe sich
"ohne Erröthen vertiesen; schon aus Liebe gegen seinen Freund Ema"nuel hätte sie ihn geliebt" — beim Kingfinger: "daher ihre Berthei"bigung der Misseirathen, da sein bürgerlicher Kingsinger an ihm

"abeligen tommen foll" — beim Ohrfinger: "beim himmel! bas alles "beweiset nicht bas Geringfte."

Denn nun überströmten ibn erst bie gangen Beweise: im ersten Banbe bieses Buchs tam oft ein unbekannter Engel zu Julius unb sagte: "sei fromm, ich schweb' um bich, ich beschirme beine eingehüllte "Seele — ich gehe in ben himmel zurüch."

Zweitens: dieser Engel gab einmal Julius ein Blatt und sagte: "verbirg es, und nach einem Jahr, wenn die Birken im Tempel grüs, "nen, lass" es dir von Klotilden vorlesen; ich entsliehe und du hörst "mich nicht eher, als über ein Jahr." — Alles das lag ja Klotilden wie angegossen an: sie konnte dem Blinden nie ihr sterbendes Herz ausbeden — sie ging gerade jetzt (wie lange ist noch auf Pfingsten?) nach Maienthal, um das Blatt, das sie ihm in der Charaktermaske eines Engels gereicht, selber vorzulesen — endlich ging sie ja gerade damals nach St. Line ab — turz, aufs Haar trifft alles zu.

Wenn ber Lebensbeschreiber ein Wort barein sprechen bürfte: so wär' es bieses: Der Berghaptmann, ber Lebensbeschreiber, glaubt seines Orts alles recht gern; aber Klotilben, die bisher aus jedem Schmutznebel weiß stralend herausging, und an der man, wie an der Sonne, so oft Wolken mit Sonnensleden vermengte, kann er so lange nicht tadeln, bis sie es selber vorher thut. Biktor hat sogar, wie ich in der ersten Auslage, manche Beweise vergessen, die für Klotilbens Liebe gegen Julius reden: 3. B. den warmen Antheil an dessen Blindbeit und ihren Bunsch nach seiner Heilung (im Briese an Emanuel), Flamins veraltete Eisersucht in Maienthal, sogar die Wonne, mit der sie im Schauspielhaus das Thal ein Eden nennt und die Lethe aussschlägt.

Biftor riß das Padet entzwei, und zwei Blattchen fielen aus einem großen Blatte heraus. Das eine Blattchen und das große Blatt waren von Emanuel, das zweite vom Lord. Er flubierte das letzte in bop- velten Chiffern geschriebne zuerft; folgendes:

"Im Berbst tomm ich, wenn bie Aepfel reifen. - Die Dreieinis

"leit (ber Lord meint des Fürsten drei Söhne) ist gefunden; aber die "vierte Person in der Gottheit (der vierte lustige Sohn) sehlet. — Fliche "aus dem Pallaste der Raiserin aller Reußen" (— mit dieser Chissen hatten beide den Minister Schleunes zu bezeichnen verabredet — ) "aber "die Großsürstin (Joachime) meide noch mehr: sie will nicht lieben, "sondern herrschen, sie will tein Herz, sondern einen Fürstenhut. — "In Rom (er meint Agnola) hüte Dich vor dem Kruzisst, aus dem ein "Stilet springt! Dent' an die Insel, eh' Du sehlest."

Biktor erstaunte anfangs über die zufällige Angemessenheit dieser Berbote; aber da er sich bedachte, daß er sie ihm schon auf der Inselgegeben haben würde, wenn sie sich nicht auf seine neuern Begebenheiten bezögen: so erstaunt' er noch mehr über die Kanäle, durch welche seinem Bater die Spionen-Depeschen von seinen jetzigen Berhältnissen zugekommen sein mögen (könnte denn mein Korrespondent und Spion nicht auch des Baters seiner sein?) — und am meisten über die Warnung vor Joachimen. "O! wenn diese gegen mich salsch wäre!" sagte er seufzend und mochte das trübe Bild und den Seufzer nicht vollenden. — Sondern er vertrieb beide durch das kleine Blatt von Emanuel, das so klang:

## "Mein Sohn!

"Die Morgenröthe bes Neujahrs schien über ben Schnee an mein Angesicht, als ich bas Papier hinlegte (Emanuels zweiten sogleich solgenden Brief), auf bas ich zum lettenmale meine Seele mit allen ihren über diese Rugel hinausreichenden Bilbern abzudrücken suchte. Aber die Flammen meiner Seele weben bis zum Körper und sengen den mürben Lebenssaden ab; ich mußte oft die zu leicht blutende Brust vom Papier und von der Entzuckung wegwenden.

Ich habe, mein Sohn, mit meinem Blut an Dich geschrieben. — Julius benkt jeho Gott. — Der Lenz glüht unter bem Schnee, und richtet sich bald auf aus bem Grünen und blüht bis an die Wolfen. — Weine Tochter (Klotilde) sührt den Frühling an der Hand und kömmt zu mir — Sie nehme meinen Sohn in die andre Hand und lege in an meine Bruft, worin ein zerlaufender Athem ist und ein ewiges Herz.... O wie tönen die Abendgloden des Lebens so melodisch um mich! — Ja wenn Du und Deine Klotilbe und unser Julius, wenn wir alle, die wir uns lieben, beisammen stehen; wenn ich Eure Stimmen höre: so werd' ich gen himmel bliden und sagen: die Abendgloden des Lebens umtönen mich zu wehmüthig, ich werde vor Entzüdung noch früher sterben, als vor dem längsten Tage, und ehe mir mein verewigter Bater erschienen ist.

Emanuel."

Lieber Emanuel, das wirst du leiber! Der Freudenhimmel bringt an beinen Mund, und unter Wehen, unter Tönen, unter Rüssen saugt er dir den flackernden Athem aus; benn der Erbenleib, der nur grasen, nicht pflüden will, verdauet nur niedrige Freuden und erkaltet unter bem Stral einer höhern Sonne! —

Mit Rührung zieh' ich von Biftors entzwei gebrücktem unkenntlichen Angeficht ben Schleier weg, ber seine Schmerzen bebeckt. ichauen, troftlofer Menich, ber einem Frühling entgegengebt, wo ffein Berg'alles verlieren foll, Emanuel burch ben Tob, Klotilbe burch Liebe, Klamin burch Eifersucht, fogar Joachime burch Argwohn! Laft bich anschauen, Berarmter, ich weiß, warum bein Auge noch trocken ist, und warum bu gebrochen und ben Ropf icuttelnb fagft: "Nein, mein theurer Emanuel, "ich tomme nicht, benn ich tann ja nicht." — Es ätzte fich in bein Berg am tiefsten, baf gerade bein treuer Emanuel noch glaubte, bu würdest von seiner Freundin geliebt. - Der unentwickelte Schmerz ift ohne Thrijnen und ohne Zeichen; aber wenn ber Mensch bas Berg voll zusammenfliefender Bunben burch Bhantafie aus bem eignen Bufen giebt, und bie Stiche gablt, und bann vergiffet, baf es fein eignes ift: fo weint er mitleibig über bas, mas fo ichmerglich in feinen Banben ichlagt, und ban befinnt er sich und weint noch mehr. — Biftor wollte gleichsam die ftar Seele aus ben gefrornen Thränen warmend lofen, und ging ans Er fenster und malte sich, indeß die verbaltene Abendglut bes Märzes

bem Gewölfe über ben Maienthalischen Bergen brannte. Rlotilbens Bermähltag mit Julius vor - D, er zog, um fich recht webe zu thun, einen Krilblingtag über bas Thal, ber Genius ber Liebe schling über ben Traualtar ben blauen Simmel auf und trug bie Sonne als Brautfadel obne Wolfenbampf burch die reine Unermeftlichkeit. — Da ging an jenem Tage Emanuel verklärt, Julius blind, aber felig, Rlotilbe erröthend und längst genesen, und jeber mar gludlich - Da fab er nur einen einzigen Ungludlichen in ben Blumen fteben, sich nämlich; ba fab er, wie biefer Betrilbte wortfarg por Schmerzen, froblich aus Tugenb, naber und vertrauter mit ber Braut aus Ralte, so ungefannt, eigentlich so entbehrlich mit berumgeht, wie ihm bas schulblose Baar mit jedem Zeichen ber Liebe alles vorrechnet, was er verloren, ober gar aus Schonung biefe Zeichen verhehlt, weil es seinen Gram errath - biefer Gebanke fuhr gleich einer Lobe wiber ibn — und wie er endlich, weil die beladene Bergangenheit alle seine getöbteten Soffnungen und feine entfärbten Buniche vor ibn trägt, fich umwendet, wenn bas geliebte Baar por ibm jum Altar und jum ewigen Bunbe geht, wie er fich troftlos umwendet nach ben ftillen leeren Fluren, um unendlich viel zu weinen, und wie er bann so allein und bunkel in ber schönen Gegend bleibt und zu fich sagt: "beiner nimmt fich beute tein "Mensch an — niemand briickt beine Sand, und niemand fagt: Biktor, "warum weinst bu fo? - D bieles Berg ift fo voll unaussprechlicher Liebe "wie eines, aber es zerfällt ungeliebt und ungekannt, und niemand ftort ..fein Sterben und fein Beinen - Doch, boch, o Julius, o Rlotilbe, "wünsch' ich euch ewiges Glud und lauter zufriedne Tage" . . . Dann konnt' er nicht mehr; er legte die Augen in die Hand und an den Kensterrahmen, und erlaubte ihnen alles und bachte nichts mehr; ber Schmerz, ber wie eine Rlapperschlange mit aufgeriffenem Rachen ibn und sein Entgegentaumeln angeschauet batte, brildte ibn jett ergriffen und bineingefolungen auseinander . . .

Weiche Herzen, ihr qualet euch auf dieser fessigen Erde so sehr, wie harte den Andern — den Funken, der nur eine Brandwunde macht, schwinget ihr zum Feuerrade um, und unter den Billten ist euch ein sieden.

Blatt ein Dorn!... Aber warum, sag' ich zu mir, zeigst bu beines Freundes seines, und öffnest entsernte ähnliche Wunden an geheilten Menschen? O antwortet sür mich, ihr, die ihr ihm gleicht: möchtet ihr eine einzige Thräne entbehren? Und da die Leiden der Phantaste unter die Freuden der Phantaste gehören: so ist ja ein nasses Auge und ein schwerer Athemzug das geringste, womit wir eine schöne Stunde tausen...

— Der Stolz — bie beste Wiberlage gegen weichliche Thränen — wischte sie meinem Helben ab und sagte ihm vor: "Du bist so viel werth "wie die, welche glidtlicher sind: und wenn ungslickliche Liebe dich bisher "schlimm machte, wie gut könnte dich nicht die glückliche machen!" — Es war Stille in ihm und außer ihm; die Nacht war am himmel; er las Emanuels Brief.

## Mein Borion!

Bor einigen Stunden hat die Zeit ihre Sanduhr umgekehrt, und jetzo rieselt der Staub eines neuen Jahres nieder. — Der Uranus schlägt unserer kleinen Erde die Jahrhunderte, die Sonne schlägt die Jahre, der Mond die Monate; und an dieser aus Welten zusammengesetzten Konzertuhr treten die Menschen als Bilder heraus, die freudig rusen und tönen, wenn es schlägt.

Auch ich trete froh heraus unter das schöne Neujahrmorgenroth, das burch alle Wolfen glimmt und den hohen halben himmel herausbrennt. In einem Jahre seh' ich aus einer andern Welt in die Sonne: o wie wallet dieses letztemal mein herz unter dem Erdengewöll von Liebe über, gegen ben Bater dieser schönen Erde, gegen seine Kinder und meine Geschwister, gegen biese Blumenwiege, worin wir nur Einmal erwachen und unter ihrem Wiegen an der Sonne nur Einmal entschlafen!

Ich erlebe keinen Sommertag mehr, barum will ich den schönsten, wo ich mit Deinem Julius \*) zum erstenmale betend duch Lichtwolken und burch Harmonien brang, und mit ihm vor einem bonnernden Th

<sup>\*)</sup> Julius murbe erft im zwölften Jahre blind und hatte alfo Borftell bes Gefichts.

nieberfiel und zu ihm sagte: "oben in ber unermestichen Wolke, die man "die Ewigkeit nennt, wohnt ber, ber und geschaffen hat und liebt" — biesen Tag will ich heute in meiner Seele wieberholen; und nie erlösche er auch in meinem Julius und Horion!

n

,,

,,1

,,1 ,,i

۶,,5

۱,,

,,(

,,1 ,,1

,,€

,,ì

,,(

,,1

,,i

,,(

,,1

١,,

,,(

,,(

,,I

,,0

٤,,

Ich habe oft zu meinem Julius gesagt: "ich habe dir ben größten "Gebanken bes Menschen, ber seine Seele zusammenbeugt und boch wie, "ber aufrichtet auf ewig, noch nicht gegeben; aber ich sage dir ihn an dem "Tage, wo bein und mein Geist am reinsten ist, ober wo ich sterbe." Daher bat er mich oft, wenn sein Engel bei ihm gewesen war, ober wenn bie Flöte und die schauernde Nacht oder der Sturm ihn erhoben hatte: "sage mir, Emanuel, den größten Gedanken des Menschen!"—

Es war an einem holben Juliusabenb, wo mein Geliebter an meinem Busen auf bem Berge unter ber Trauerbirke lag und weinte und mich fraate: .. Sage mir, warum ich biesen Abend so febr weine? -"Thuft bu es benn nie, Emanuel? Es fallen aber auch warme Tropfen "von ben Bolten auf meine Wangen." - Ich antwortete: "im Simmel "zieben fleine warme Rebel berum und verschütten einige Thautropfen; "aber gebt nicht ber Engel in beiner Seele auf und nieber? Deun bu "ftredeft beine Sand aus, um ihn anzurühren." - Julius fagte: "3a, "er fteht vor meinen Bedanken; aber ich wollte nur bich anrühren; benn .. ber Engel ift ja aus ber Erbe gegangen, und ich sebne mich recht nach "seiner Stimme. In mir wallen Traumgestalten in einander, aber fie "baben feine fo bellen garben wie im Schlafe - lächelnbe Angefichter "bliden mich an, und tommen mit aufgebreiteten Schattenarmen auf "mich, und winken meiner Seele und gerfliegen, eh' ich fie an mein Berg "anbrilde - Mein Emanuel, ift benn bein Angesicht nicht mit unter "meinen Schattengestalten?" Bier ichloft er fein naffes Angeficht gillbend an meines, bas ibm abgeschattet vorzuschweben ichien; eine Wolfe fprengte bas Weihmasser bes himmels über unfre Umarmung und ich fagte: wir find heute fo weich blos burch bas, was uns umringt und was ich jett febe. — Er antwortete: "o fage mir es, was bu fiebeft, unb "bore nicht auf . bis bie Sonne hinabgegangen ift."

Mein Berg schwamm in Liebe und gitterte in Entzuden unter meiner Rebe: .. Geliebter, Die Erbe ift beute fo icon, bas macht ja ben Men-"ichen weicher — ber himmel ruht füffend und liebend an ber Erbe, "wie ein Bater an ber Mutter, und ihre Rinber, bie Blumen und bie "Schlagenben Bergen, fallen in bie Umarmung ein und schmiegen fich "an bie Mutter. - Der Zweig bebt leise seinen Ganger auf und nieber, "bie Blume wiegt ihre Biene, bas Blatt feine Milde und feinen Bonig-..tropfen - ben offnen Blumenkelchen bangen bie warmen Thranen. "in die fich die Wolfen gertheilen, gleichsam in ben Augen, und meine "Blumenbeete tragen ben aufgebauten Regenbogen und finten nicht -"bie Balber liegen faugend am Simmel, und trunten von Bolten fteben "alle Bipfel in ftiller Bolluft feft - Gin Bephpr, nicht ftarter als ein "warmer Seufzer ber Liebe, hauchet bor unfern Wangen borbei unter "bie rauchenben Kornblüten und treibt Samen = Staubwolfen auf, und "ein Luftden ums anbre gautelt und fpielt mit ben fliegenben Ernten "ber Länder, aber es legt fie uns bin, wenn es gespielt bat - D "Geliebter, wenn alles Liebe ift, alles Sarmonie, alles liebend und ge-"liebt, alle Fluren Ein berauschenber Blütenfeld, bann ftredt wol auch "im Menschen ber bobe Beift bie Arme aus und will mit ihnen einen "Beift umichlingen, und bann, wenn er bie Arme nur an Schatten au-"sammenlegt, bann wirb er sehr traurig vor unenblicher, vor unaus-"fprechlicher Sebnfucht nach Liebe."

Emanuel, ich bin auch traurig, fagte mein Julius.

"Siehe, die Sonne zieht hinab, die Erde hillet sich zu — lass mich "alles noch sehen und es dir sagen . . . Jeto sliehet eine weiße Taube, "wie eine große Schneessoch, blendend über das tiese Blau . . . Jeto "zieht sie um den Goldsunken des Gewitterableiters herum, gleichsam um "einen im Taghimmel ausgehangenen glimmenden Steru — o sie woget "und woget, und sinkt und verschwindet in den hohen Blumen des Gottes"ackers . . Julius, sühltest du nichts, da ich sprach? Ach die weiße "Taube war vielleicht dein Engel, und darum zersloß heute vor seine. "Nähe dein Herz — Die Taube sliegt nicht auf, aber Thau-Wolken, v

Jean Paul's sämt. Werte. VI.

"abgerissene Stlide aus Sommernächten, mit einem Silberrand ziehen "über ben Gottesacker und überfärben die blühenden Gräber mit Schat"ten . . . . Jeho schwimmt ein solcher vom Himmel sallender Schatten
"auf uns her und überspillt unsern Berg — Rinne, rinne stlichtige
"Racht, Bild des Lebens, und verbecke mir die sallende Sonne nicht
"lange! . . . Unser Wölkchen geht in die Sonnenslammen . . . . o du
"holde, so sanst hinter dem Erdenuser zurückblidende Sonne, du Mutter"auge der Welt, dein Abenblicht vergießest du ja so warm und langsam
"wie rinnendes Blut aus dir, und erblassest die sonne, due Erde, in
"Fruchtschnitzen und Blumenbändern ausgehangen und an dich gelegt,
"röthet sich neugeschaffen und vor schwellender Kraft . . . Höre, Julius,
"jetzo tönen die Särten — die Lust summet — die Bögel durchtreuzen
"sich rusend — der Sturmwind hebt den großen Flügel auf und schlägt
"an die Wälber; höre, sie geben das Zeichen, daß unstre gute Sonne ge"schieden ist" . . . .

"O Julius, Julius (fagt' ich und umfaßte seine Brust), die Erde ift "groß — aber das herz, das auf ihr ruht, ist noch größer als die Erde "und größer als die Sonne . . . . Denn es allein benkt ben größten "Gebanken."

Plöglich ging es vom Sterbebette der Sonne kihl wie aus einem Grabe daher. Das hohe Luftmeer wankte, und ein breiter Strom, in bessen Bette Wälder niedergebogen lagen, brauste durch den Himmel die Lausbahn der Sonne zurück. Die Alkäre der Natur, die Berge, waren wie bei einer großen Trauer schwarz überhüllt. Der Mensch war vom Rebelgewölke auf die Erde eingesperrt und geschieden vom Himmel. Am Kuße des Gewölkes leckten durchsichtige Blize, und der Donner schling dreimal an das schwarze Gewölke. Aber der Sturm richtete sich auf und riß es auseinander; er trieb die sliegenden Trümmer des zerbrochenen Gesängnisses durch das Blau, und warf die zerstückten Dampsmassen unter den Himmel hinab — und noch lange braust er allein über die offne Erde fort, durch die lichte gereinigte Ebene . . . Aber über ihm, hinter dem weggerissen Vorhang glänzte das Allexbeiligste, die Sternennach. —

Wie eine Sonne ging ber größte Gebanke bes Menschen am himmel auf — meine Seele wurde eingebrucht, wenn ich gen himmel sah — sie wurde ausgehoben, wenn ich auf die Erde sah —

Denn ber Unenbliche hat in ben himmel feinen Namen in glilhenben Sternen gefäet, aber auf bie Erbe hat er seinen Namen in sanften Blumen gesäet.

"D Julius, fagt' ich, bift bu heute gut gewesen?" — Er antwortete: "Ich habe nichts gethan, als geweint."

"Julius, fnie nieber und entferne jeben bofen Gebanten — hore meine Stimme beben, fühle meine Sand gittern — ich fniee neben bir."

"Wir inieen bier auf biefer fleinen Erbe vor ber Unenblichfeit, vor ber unermeflichen über uns ichwebenben Welt, vor bem leuchtenben Umfreis bes Raums. Erhebe beinen Geift und bente, mas ich sebe. Du borft ben Sturmwind, ber bie Bolten um bie Erbe treibt - aber bu hörst ben Sturmwind nicht, ber bie Erben um bie Sonne treibt, und ben größten nicht, ber binter ben Sonnen webt und fie um ein verbilltes All flibrt, bas mit Sonnenflammen im Abgrund liegt. Tritt von ber Erbe in ben leeren Aether: hier schwebe und fiebe fie ju einem fliegenden Bebirge einschwinden, und mit feche andern Sonnenstäubchen um bie Sonne spielen; - ziehende Berge, benen Sigel\*) nachflattern, fturgen borilber bor bir, und fteigen binauf und binab vor bem Sonnenschein bann ichau' umber im runben, blitenben, boben, aus froftallifierten Sonnen erbaueten Gewölbe, burch beffen Riten bie unermefliche Nacht schauet, in ber bas funkelnbe Gewölbe hangt - Du fliegst Jahrtausenbe, aber bu trittst nicht auf bie lette Sonne und in bie große Nacht hinaus-Du schließest bas Auge zu und wirfft bich mit einem Gebanten über ben Abgrund und über die ganze Sichtbarkeit, und wenn bu es wieber öffnest. so umtreisen bich, wie Seelen Gebanten, neue binauf und binab ftilrmenbe Strome aus lichten Wellen von Sonnen, aus bunteln Eropfen von Erben, und neue Sonnenreiben fteben einander wieber aus

<sup>\*)</sup> Blaneten mit Monben.

Morgen und Abend entgegen, und das Feuerrad einer neuen Milchftraße wälzt sich um im Strom der Zeit — Ja dich rilde eine unenbliche Hand aus dem ganzen Himmel, du siehest zurück und heftest dein Auge auf das erblassend eintrochnende Sonnenmeer, endlich schwebt die entsernte Schöpfung nur noch als ein bleiches stilles Wölltchen tief in der Nacht, du blinkst dich allein und schauest dich um und — eben so viel Sonnen und Milchstraßen slammen herunter und hinauf, und das bleiche Wölltchen hängt noch zwischen ihnen bleicher, und außen um den ganzen blendenden Abgrund ziehen sich lauter bleiche stille Wölkden." —

"O Julius, o Julius, zwischen ben wandelnden Feuerbergen, zwischen den von einem Abgrund in den andern geschleuderten Milchestraßen, da flattert ein Blütenstäudschen, aus sechs Jahrtausenden und dem Menschengeschlecht gemacht — Julius, wer erblickt und wer versorgt das flatternde Ständschen, das aus allen unsern Herzen besteht?" —

"Ein Stern murbe jett berabgeschlagen. Kalle willig, Stern in bie Luft ber Erbe geheftet, auch bie Sterne über ber Erbe taumeln wie bu in ihre entlegnen Graber berab — bas Weltenmeer ohne Ufer und obne Grund quillet bier, versieget bort; bie Milde, die Erde, fliegt um bas Sonnenlicht, und finkt in bas Licht und zerbröckelt — D Julius, wer erblickt und erhält bas flatternde Stäubchen auf ber Mücke, mitten im gabrenben, grunenben, verwitternben Chaos? D Julius, wenn jeber Augenblid einen Menschen und eine Welt gerlegt - wenn bie Zeit über bie Rometen gebt und fie austritt wie Kunken, und die verkoblten Sonnen zerreibt — wenn bie Milchstraßen nur wie zurücksahrenbe Blitze aus bem großen Dunkel bringen - wenn eine Weltenreibe um bie andere in ben Abgrund hinunter gezogen wird, wenn bas ewige Grab nie voll wird und ber ewige Sternenbimmel nie leer: o mein Beliebter, wer erblidt und erhält benn uns fleine Menschen aus Staub? — Du, Allgütiger, erhältst uns, bu, Unenblicher, bu, o Gott, bu bilbeft uns, bu fiebest uns, bu liebest uns - D Julius, erhebe beinen Beift und fasse ben größten Gebanken bes Menschen! Da, wo die Ewigkeit ist, da wo die Unermeslichteit ift und wo die Nacht anfängt, da breitet ein unendlicher Geist eine Arme aus, und legt fie um das große fallende Welten-Au, und trägt es und wärmt es. Ich und du, und alle Menschen und ille Engel, und alle Wilruchen ruben an seiner Brust, und das rausende schlagende Welten- und Sonnenmeer ist ein einziges Kind n seinem Arm. Er siehet durch das Meer hindurch, worin Ko-allenbäume voll Erden schwanken, und sieht an der kleinsten Koralle as Wilruchen kleben, das ich bin, und er gibt dem Wilruchen en nächsten Tropfen und ein seliges Herz, und eine Zukunft und in Auge bis zu ihm hinauf — ja, o Gott, bis zu dir hinauf, bis in bein Herz." —

Unaussprechlich gerührt sagte weinend Julius: "Du siehst, o Beist ber Liebe, also auch mich armen Blinden — o! komm in neine Seele, wenn sie allein ist, und wenn es warm und still auf neine Wangen regnet, und ich bazu weine und eine unaussprechliche liebe fühle: ach du guter großer Geist, dich hab' ich gewiß bisher jemeint und geliebt! — Emanuel, sage mir noch viel, sage mir eine Gedanken und seinen Ansang."

"Gott ist die Ewigkeit, Gott ist die Wahrheit, Gott ist die Beiligkeit — er hat nichts, er ist alles — bas ganze Herz fassethn, aber kein Gebanke; und Er benkt nur uns, wenn wir Ihn benken. — Alles Unenbliche und Unbegreisliche im Menschen ist sein Wieberschein; aber weiter benke dein Schauber richt. Die Schöpfung hängt als Schleier, ber aus Sonnen und Beistern gewebt ist, über dem Unenblichen, und die Ewigkeiten gewen vor dem Schleier vorbei und ziehen ihn nicht weg von dem Blanze, ben er verhüllet."

Stumm gingen mir hand in hand ben Berg hinah, wir bertahmen ben Sturmwind nicht bor ber Stimme unserer Gebanien, und als wir in unsere hitte traten, sagte Julius: "ich werbe den größten Gebanken bes Menschen immer benken, unter bem Idten meiner Flöte, unter bem Brausen bes Sturms, und unter bem Fallen bes warmen Regens, und wenn ich weine, und wenn bich umarme, und wenn ich im Sterben bin." — Und bu, n geliebter Horion, thue es auch.

Emanuel.

Der kleine Erben-Kummer, die kleinen Erbengebanken waren aus Horions Seele gesiohen, und er ging, nach einem betenden L in ben geöffneten Sternenhimmel, an der Hand des Schlafs in Reich der Träume hinein. Lasset uns ihn nachahmen und heute nichts weiter kommen. —

Enbe bes zweiten heftleins,

Ende des vierten Bandes.

ın id mein

jeta Hid Dad uri





